Gotthold
Ephraim
Lessing's
sämmtliche
Schriften

Gotthold Ephraim Lessing, Karl Lachmann

### Gotthold Ephraim Teffings

# sämtliche Schriften.

Berausgegeben von

Karl Ladmann.

Pritte, auf's neue durchgefebene und vermehrte Auflage,

Frang Muncker.

Siebzehnter Band.

Teipzig. G. I. Göfchen'sche Berlagshandlung. 1904. THE NEW YOU PUBLIC LIBRAR I S5 1 033

Alle Rechte von ber Berlagehanblung vorbebalten.



Drud von Cari Rembolb in Ceilbronn a. R.

### Briefe

pon und an

## Gotthold Ephraim Teffing.

In fünf Banden.

Dem freueften Borderer diefer Ausgabe,

Herrn Geheimen Justigraf

Karl Robert Teffing,

in dankbarer Berehrung

gewidmet.

#### Borrede.

Den Briefen von Leffing follen Band XVII und XVIII, ben weit gabtreicheren Briefen an ibn Band XIX—XXI biefer Ausgabe gewidmet fein. Bei ihrer Bearbeitung gieng ich, wie bei ber der Leffingischen Schriften im engeren Sinne, vornehmlich auf möglichfte Bollftänbigfeit und auf genaue Biedergabe bes ursprünglichen Bortlautes aus. Nicht immer konnte ich beide Absichten vollfommen durchführen. Biele Briefe von und an Leffing find fpurlos verloren, von vielen andern find wenigstens die handschriften längst verschollen.

Um aber boch alles Erreichbare in meiner Ausgabe gu bereinigen, beanfige ich mich nicht mit bem Abbrud ber Briefe, beren Tert uns gang ober auch nur in Bruchftuden erhalten ift, wie bas gulett in mufterhafter Beife Rarl Chriftian Redlich tat; fondern ich verzeichne auch alle jene Briefe von und an Leffing, beren Bortlaut gwar nicht auf uns gefommen ift, beren Inhalt wir aber minbeftens jum Teil erichließen fonnen, fei es auch nur aus anbern Briefen Leffings ober aus Antworten barauf. Bir überichauen fo bequemer und immerbin pollftanbiger, was Leffing alles an Briefen verfaßt und empfangen bat, mit welchen Berfonen er namentlich ben ichriftlichen Gebantenaustaufch pflegte, welche Fragen ibn und feine Correfpondenten ber Reibe nach befchaftigten. Ift uns freilich über ben Inhalt ober die ungefähre Entftebungszeit folder im Bortlaute nicht überlieferter Briefe gar nichts befannt, wiffen wir alfo nur, bag Leffing an einen Bermandten ober Freund außer ben uns erbaltenen Briefen früher ober fpater noch andre, jest fpurlos verschollene gerichtet bat, fo gable ich biefe verlorenen Schriftftude nicht mit auf. Go feben wir a. B. gleich aus bem Brief Rr. 1, bag ibm ein anderes Schreiben an bie Schwester vorausgegangen war, beffen Inhalt fich jeder glaubwürdigen Bermutung entzieht. Ich verzeichne es barum eben fo wenig wie etwa bie fibrigen Briefe, die der Fürftenschüler Leffing zweifellos an feine Eltern ichrieb ober von ihnen empfieng, von beren Inhalt wir aber nicht bas Beringfte mit annabernber Giderbeit zu erfahren vermogen.

Ebenfo ichliefe ich jene Briefe aus, Die Leffing als Schriftfteller verfagte und ber Offentlichfeit vorlegte, in Die er feine litterarifchen Urteile einfleibete, wie 3. B. die "Briefe" im zweiten Teil ber "Schrifften" von 1753 ober die sechs Briefe aus dem Frühling 1754 über Christlob Myltus, die hernach als Einleitung zu den "Bermischten Schriften" des verstorbenen Freundes diemen mußten. Zwar sind mehrere dieser von Lessing selbst zum Druck bestimmten Sendschreiben augenscheinlich aus wirklichen, zunächst nur für Einen Leser verfasten Priefen hervorgewachsen. Aber wir kennen nicht nur in den meisten Fällen diesen ursprünglichen Abressaten nicht, sondern wir können auch kaum iemals nachweisen, wie weit der Text, den Lessing in die Druckerei sandte, dem Wortlaut des ehemaligen Schreibens entsprach. Denn sicherlich sieß er diesen nur höchst selten underändert abbrucken; bei solcher Umarbeitung aber strich er vor allem gerade das, was das Wesen eines richtigen Briefes sennzeichnet, die Kußerungen rein versönlisier Art.

Aus andern Gründen verzeichne ich zwei Gesuche nicht, die Lessing im Berein mit Jöwen und mit Bode an Damburger Behörden richtete. Mit Jöwen bemühte er sich, wie bereits Redlich 1886 in den Nachträgen zu Lessings Briefen, S. 12 erwähnte, zu Ende Augusts ober Ansang Septembers 1767 bei dem präsibierenden Bürgermeister Schuback um die Erlaudnis zur Aufsührung der "Minna". Aus den Auszugen der damburger Senatsprotokolle, die mir von der Berwaltung des Damburger Staatsarchivs in liebenswürdiger Weise mitgeteilt wurden, ergibt sich jedoch, daß die Bittsteller ihr Gesuch mündlich vortrugen. Als darauf Schuback am 11. September über die Angelegenheit im Senat berichtete, erfolgte zwar ein, wie es scheint, auch nur mündlicher Bescheid an den preußischen Residenten Johann Julius v. hecht; Lessing und Löwen jedoch erhielten gar keine officielle, unter keinen Umftänden eine schriftliche

Leffing und Bobe aber bewarben sich am 4. Februar 1768 bei der zuständigen Reichsbehörde um Censurfreiheit für die "Pamburgische Dramaturgie" und alle dramatischen Stücke, die sie zum Gebrauch des Hamburger Theaters einzeln oder in Sammlungen drucken lassen würden. Dieses Gesuch war jedoch, wie aus dem von Karl Lessing im "Leben" seines Brubers, Bd. 1, S. 270—272 mitgeteilten Untwortschreiben allem Unscheine nach hervorgeht, dagesafte von Lessing, sondern von seinem und Bodes Anwalt v. Fier im Amtsstischafte von Eesting, fondern von sersiend nicht von Eestoch unterzeichnet und vom 29. Februar 1768 datiert, ergieng nicht an die Bittsteller, sondern an den Magistrat der Reichsstadt Damburg, hat also gleichfalls keinen Play unter den Briefen von und an Lessing.

Dağ mehrere Briefe Leffings an Christian Felix Weiße verloren gegangen sind, habe ich bei Rr. 4 angemerkt. Unter diesen verlorenen Briefen wagte ich aber nicht solche noch besonders zu verzeichnen, durch die Weiße und dann auch Lessing die Berstimmung, welche die ftrenge Kriti ber "Dramaturgie" und die Klobischen handel zwischen ihnen hervorgerusen hatten, zu beschitzigen suchten. Weiße erzählt in seiner "Selbstbiographie" (Leipzig 1806, S. 137), daß die Berteidigung feiner Drameu gegen daß Urteil des Damburger

Dramaturgen durch die Rlopianer und feine eigne Reutralität im Rampf awifchen Leffing und Rlot ben alten Freund gegen ihn mit Diftrauen erfüllt babe. "Ungludlicher Beife batte man fast zugleich beffen Dramaturgie in Leipzig nachgebrudt und er geglaubt, Beige muffe bavon Renntniß gebabt baben und babe es aus Rachläßigfeit ober Gleichgultigfeit verfaumt, ibm Rach. richt bavon ju geben. lleber biefen Buntt nahm er nun wohl Beigens Rechtfertiaung mit völligem Butrauen auf, aber ohne fich im übrigen von feiner empfindlichen Ralte abbringen gu laffen." Db Beige biefe "Rechtfertigung" in einem Briefe versuchte, auf ben Leffing gleichfalls fchriftlich antwortete, ober ob er fich bagu ber munblichen Bermittlung eines gemeinfamen Freundes bebiente, ift nicht flar zu erfeben. Dag er fpater Leffinas Befinnungen burch einen Freund, bem Leffing mundlich antwortete, zu erfahren fuchte, geht aus ber weiteren Darftellung ber "Gelbftbiographie" berbor; auch ließ er im Berbft 1769 burch Ricolai feinen Arger über bas Lob ber Rlopianer an Leffing melben (pal. Ricolais Brief vom 24. Oftober 1769 in Band XIX, S. 317). Abnlich wird er wohl bei jener "Rechtfertigung" verfahren fein; von Briefen, die bei diefem Unlag zwischen ibm und Leffing gewechselt wurden, miffen wir minbeftens nichts auch nur halbwege Ruverläffiges.

Endlich reihe ich unter die eigentlichen Briefe Leffings nicht jene amtlichen Schriftstade ein, die Leffing im Ramen des Generals v. Tauenhien verfaßte und darum auch nicht felbst unterzeichnete. Ihre Angahl ift durch neuerliche Bunde in preußischen Archiven ungemein angewachsen; sie sollen am Schluß des achtzehnten Bandes in einem besondern Anhange vollzählig mitgeteilt werben.

Bo uns die Briefe Leffings ober bie Untworten barauf noch banbichriftlich erhalten find, gebe ich ihren Bortlaut buchftabengetren mit allen Conberbarfeiten ber Orthographie und Interpunttion wieder; felbit ben willfürlichen und an fich bedeutungslofen Wechfel zwifden großen und fleinen Anfangs. buchftaben bei ben Borten ber Anrede (Du und bu, Gie und fie, 36r und ihr u. f. w.) regle ich nicht. Abweichungen ber Drucke von ben Sanbichriften verzeichne ich nicht, ba fie nirgenbs auf eigenbandige Anderungen Leffings gurudgebn, alfo ohne fritifchen Bert find. Dagegen führe ich forgfältig alle Berbefferungen an, die Leffing felbft und feine Rorrefpondenten mabrend ber Rieberfcbrift eines Briefes vornahmen. Uberhaupt merte ich alle handschriftlichen Bufate und Rorretturen an, mogen fie von bem Schreiber ober bem Empfanger bes Briefes ober von einem Dritten berrubren. Um auffallenoften treten unter ibnen bie gablreichen, bisweilen gerabegu brolligen Underungen berbor, burch die der alte Bleint feinen Briefen an Leffing, bevor er fie an Efchenburg und Rarl Leffing gum Drud überließ, einen pathetifderen Stil aufpragen wollte. An Leffings Ausbrudsmeife vergriff fich ber überlebende Freund faft nie.

Die ersten herausgeber von Leffings Briefen waren bem Wortlaut ber hanbichriften gegenüber nicht immer fo gurudhaltenb. Mit veinlicher Gewissenhaftigfeit gaben fie ihn nicht burchweg wieder, und von Auflage gu Auflage fühlten sie sich freier, immer wieder zu neuen, kleinen Anderungen bes überlieferten Textes berechtigt. Daher lege ich in den leider sehr zahlreichen Fällen, wo und die Dandschriften der Briefe nicht mehr erhalten sind, meiner Ausgabe stets die ersten Drude zu Grunde und führe die abweichenden Lesarten späterer in der Regel gar nicht an. Wie willstilch und wertlos sie meistens sind, mag man an Nr. 45 in Band XIX ersehen, wo ich einmal ausnahmsweise alle beträchtlicheren Änderungen anmerke. Sonst verzeichne ich sie nur da, wo eine zutreffende Berbesserung des früheren, verderbten Textes vorzuliegen scheint, oder wo der Beranstalter des zweiten Druckes ebenfalls in der Lage war, die Handschrift zu verzleichen, wie dies z. B. nach einem Schreiben Johann Gottlieb Buhles an Eschenburg (bei O. v. heinemann, zur Erinnerung an G. E. Lessing, Leipzig 1870, S. 98) bei dem Brief an Michaelis Nr. 34 der Fall war. Daß freilich hier die abweichenden Lessarten des Berliner Drucks alle aus der Hall war. Daß freilich hier die abweichenden Lesarten des Berliner Drucks alle aus der Hall war. Paubschrift ftammen, möchte ich deshalb noch keineswegs behaupten.

Auch in der Orthographie und Interpunktion folge ich bei diesen in der Sandschrift uns nicht erhaltenen Briefen genau dem jeweiligen ersten Drucke. Nur wahre ich hier den gelegentlichen Gebrauch kleiner Anfangsbuchstaden bei den Borten der Anrede, der im ganzen selten auftritt und dann wohl meistens auf einen Drucksehler zurückzuführen ist, nicht mit ängstlicher Treue. Und wo, wie in dem Briefivechsel Lessings mit seinem Bruder Karl, dann und wann auch in dem mit Reiske und andern Freunden, die Schreibung der ersten Ausgaben zwischen beh und bei, sehn und fein und ähnlichen häusig vorsonnnenden Wörtern gesetzlos schwontt, sühre ich das wohl nur durch Nicolais Willfür oder gar durch Seyerlaune verdrängte h, dessen sich Lessing wie der weitaus größte Teil der Gebildeten im achtzehnten Jahrhundert bei diesen Wörtern reaelmäßig bediente, einbeitlich durch.

Die oft recht weitschweifigen Anmerkungen, mit benen die Herausgeber ber erften Sammlungen, befonders Nicolai, den Briefwechsel belastet haben, sind jest zum großen Teile wissenschaftlich wertlos geworden. Ich nahm sie daher im Gegensatze zu meinen Vorgängern Lachmann und Redlich, die sie awar auch nicht immer, doch in den meisten Fällen mit abdruckten, bloß ausnahmsweise auf, wenn sie eine wichtige Erklärung oder litterangeschichtliche Nachricht enthalten, die wir nicht schon aus andern, bestern Quellen schöfen können, vor allem, wenn sie tertgeschichtlichen Wert haben. Sonstige Erkauterungen fügte ich, da der Charakter meiner Ausgabe sie nicht erfordert, nur äußerst fratsom bei, am ersten bei Eigennamen, besonders wenn sie in den Dandschriften oder ersten Drucken bloß mit dem Anfangsbuchstaben abgekrint waren. Dabei schöpte ich namentlich aus Redlichs Ausgabe reiche Belehrung; desgleichen verdanke ich dem Reudruck des Briefwechsels zwischen Lessing und Eva König durch Alfred Schöne mannigsachen Ausschlus

Rach Reblichs Beispiel numerierte ich die Briese und verwies bei jedem auf bas Schreiben, auf bas er ober bas auf ihn antwortet. Über die handschriften und erften Drucke berichtete ich ausführlicher als meine Borganger

und zwar bei jedem einzelnen Briefe besonders, während Lachmann und auch noch Redlich verschiedne für mehrere Briefe gehörige Angaben nur einmal, alles zusammensassend, aussprachen. Die paar Zeilen, die mein Terfahren mehr ersorderte, und einige kleine Wiederholungen, die dadei nicht zu vermeiden waren werden durch die größere Bequemlichkeit für den wissenschaftlichen Gebrauch, die ich dadurch erreicht zu haben glaube, hoffentlich aufgewogen. Doch durfte ich es für überstüffig halten, bei den von Lachmann oder W. v. Maltzahn zuerst mitgeteilten Briefen jedesmal Band und Seitenzahl anzumerken, da auch ohne dieses über ihren Blat, bei jenen im zwölften und dreizehnten, bei diese im zwölften Band der entsprechenden Ausgabe, kein Zweisel walten kann. Genauere Angaben waren dagegen wieder bei Redlichs Beröffentlichungen nötig, die sich keineswegs auf die beiden letzten Teile der Dempel'schen Ausgabe beschränken, sondern auch an verschiedenen andern Orten auszusuchen sind.

Überall, wo ich handschriften verzeichne, habe ich diese felbst verglichen ober — in wenigen, sogleich zu nennenden Fallen — durch befreundete Forscher sorgfältig vergleichen lassen. Nur den unbedeutenden Bucherzettel vom 22. August 1769 (Nr. 236) glaubte ich nach Erich Schmidts genauem Abdruck nicht eigens nachprüsen zu missen.

Daß ich alle übrigen Sanbichriften für meine 3mede verwerten, febr viele bavon fogar bier in Munchen furgere oder langere Beit benuten fonnte, bafur bin ich ben Bermaltungen verschiedner öffentlichen Bibliothefen und mehreren Brivateigentumern folder Schate gu berglichem Dante verpflichtet. Bablreiche Briefe Leffings bewahrt die bergoglich braunfdweigifde Bibliothet gu Bolfenbuttel und bie tonigliche Bibliothet gu Berlin; nabeau ber aange Briefmechfel mit Bleim befindet fich in ber Bleim'ichen Familienstiftung gu Balberftabt; je einen ober zwet ber im fiebzehnten Bande mitgeteilten Briefe beliten bie fonigliche und Univerfitatsbibliothet in Breslan, die Univerfit atsbibliothet in Leipzig, die Bof- und Staatsbibliothet in München, Die Univerfitats. und Landesbibliothef in Strafburg, Die Landes. bibliothet in Raffel, die Stadtbibliothet in Samburg, bas Refiner. Mufeum in Sannover, das Goethe-Schiller. Archiv in Beimar und die tonialiche Bibliothet in Bruffel. Gine forgfältige Abidrift bes am leptgenannten Orte liegenben Briefes (Dr. 205) verbante ich ber Freundschaft Qudwig Traubes, eine treue Ropie ber Weimarer Sandichrift (Dr. 275) ber Bute Julius Bables. Bereitwillig verglich Beorg Bittoweti, ber fich auch fonft mehrfach für mich bemubte, ben im Befit ber Familie Rubolf Brodbaus zu Leipzig befindlichen Brief Dr. 41. In letter Stunde tonnte ich noch bas Schreiben Mr. 309 nach bem Driginal berichtigen, das Frau Selene Deper Cobn in Berlin nebft andern Briefen Leffings aus bem Nachlag ibres Gatten mir mit guvortommender Freundlich. feit zuganglich machte und Dar Berrmann bilfsbereit für mich nachprufte. Je einen Brief erhielt ich von Frau Profeffor Gophie Carriere in Berlin und von Frau Linda Bimmermann geb. Weiße in Cottbus. Die Familienbriefe Lestungs stellte mir in beträchtlicher Angahl herr Geheimrat und Generalkonsul Ernst v. Mendelssohn. Bartholdy zu Berlin mit größter Liebenswürdigkeit zur Verfügung. Am meisten aber unterstützte mich herr Geheimrat Robert Lessing in Berlin, der Enkel Karl Lessings. Er überließ mir nicht nur seine zahlreichen handschriften zu wiederholter Benutzung, sondern war auch in jedem andern Sinne für meine Ausgabe bilfreich tätig. Sein Verdienst ist es vor allem, daß ich den Schriften Lessings nun auch den gesanten Briefwechsel solgen lassen fann; wenn ich ihm an erster Stelle biese Bände verehrungsvoll darbiete, so gebe ich ihm nur vor aller Augen das ganz zu eigen, was im Grunde ihm längst gehört und bis zu einem hoben Grade sein Wert ist.

Dlunchen, am 28. Geptember 1904.

Frang Muncher.



#### Inhalt.

Briefe von Leffing. Erfter Teil. Rr. 1-334, vom 30. Dezember 1743 bis jum 31. Dezember 1771.

## Briefe von Testing.



#### 1. Un Dorothea Salome Ceffing.1

A Mademoiselle Mademoiselle Lessing ma tres cher Soeur

à

Camenz

Beliebte Schwefter!

Ich habe zwar an Dich geschrieben,2 allein Du hast nicht geautwortet. Ich nuß also benden, entweber Dn kanst nicht schreiben, ober Du wilst nicht schreiben. Und fast wolte ich das erste behaupten. Jedoch 10 ich will auch das andre glauben; Du wisst nicht schreiben. Beydes ist strafsbahr. Ich kann zwar nicht einsehn wie dieses bensammen stehn kan: ein vernünsstiger Mensch zu senzu vernünsstig reben können; und gleichwohl nicht wißen, wie man einen Brieff aussezen soll. Schreibe wie Du redest, so schreibe Du schoch; hätte auch das Gegentheil statt, 15 man könte vernünsstig reden, dennoch aber nicht vernünsstig schreiben; so wäre es für Dich eine noch großere Schande, daß Du nicht einmahl so viel gelernet. Du bist zwar Deinen Lehr Meister sehr zeitig aus der Schule gelaussen, unds schon in Deinen 12 Jahre hiltest Du es vor eine Schande etwas mehres zu lernen; allein wer weiß welches die 20 großte Schande ist? in seinen 12 Jahre noch etwas zu lernen als in sein 18ten oder 19ten noch keinen Briess schreiben können. Schreibe ja! und

5

<sup>[</sup>Sanbidrift im Befig bes Geheimrats und Generaltonsufs herrn Ernft v. Mendelssofn-Bartholdh zu Berlin; ein großes Foliobiatt weißen, icon feft brückigen, auch durch Aufreißen des Siegels bie und da etwas verlegten Papiers, mit deutlichen, sauberen, stellenweise aber ein wenig verblichenen Sassen auf ber einen Seite beschrieben — auf der andern nur die Abresse —; gurft 1840 von Bachmann mitgeteist; als Fassimile wiedergegeben von heinrich Dünger (Lessings Leben, Leipzig 1889, S. 42); hier genau nach ber handschrift mit allen Sprach, und Schreibselbern abgebrudt.] \* [Der Brief ift nicht erhalten] \* [vorfter] und hit [= und hittest, durchstricken] \* [dahinter] Dr., h [?, durchstricken]

benimm mir diese falsche Meynung von Dir. Im vorbengehen muß ich doch auch an das neue Jahr gedenden. Fast jeder wünschet zu dieser Beit gutes. Bas werde ich Dir aber wünschen? Ich muß wohl was besonders haben. Ich wünsche Dir, daß Dir Dein ganzer Mammon gestohlen würde. Bielleich würde es Dir niehr nuzen, als wenn jemand? zum nenen Jahre Deinen Geld Bentel mit einigen 100 Stüd Ducaten vermehrte.

Lebe mohl! 3ch bin

Meißen

Dein

10 ben 30 December.

treuer Bruder

1743. G. E. Leging.

#### 2. Un Johann Gottfried Ceffing.8

A Monsieur

Monsieur Lessing

15 premier Pasteur de l'Eglise

mon tres honore Pere

de et

Franco bis bahin

Camenz

Sochzuehrender Serr Bater.

Daß ich Ihnen so gleich auf ben lezten Brief antworte, geschiehet um bes H. Rectors Willen, welcher seinen Brief je eher je lieber wollte bestellet wißen. Das Lob, welches Sie mir, wegen bes versertigten positischen Sendschreibens an ben H. Obrist Lievtenant von Carlowiz, imverdient ertheilet, soll mich, ob ich gleich wenig Lust habe diese Materie 25 noch einmahl vor die Hand zu nehmen, anreizen nach Derv Berlangen ein kürzeres, und, wo es mir möglich, ein besteres zu machen. Zwar, Ihnen es frey zu gestehen, wenn ich die Zeit, die ich damit schon zugebracht und noch zu bringen muß, überlege, so nuns ich mir selbst ben

<sup>&#</sup>x27; [vorber] nuß [burchftrichen] . [vorber] jebe [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Danbidrift im Befip bes herrn Ernft v. Menbelssohn-Bartholbh zu Berlin; ein tieiner Foliobogen ftarten, weißen Lapiers, auf 3 Seiten mit febr fauberen und beutlichen Sagen (die überichrift und die Wortebe mit Kanzleischrift) ganz beichrieben — auf Seite 4 die Abrefie —; bruchftürweise 1793 von Karl Leising (G. E. Lessings Leben, Bb. J. S. 36 f.), bollständig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 1.] \* verbefiert aus fiberleget,

Borwurff machen, daß ich fie auf eine unnuge Beise versplittert. Der beste Troft baben ift, bag es auf Dero Befehl geschehen.

Sie betauern mit2 Recht bas arme Meisen, welches jego's mehr einer Toden Grube als ber vorigen Stadt abnlich fiehet. Alles ift voller Bestand und Unflath, und wer nicht herrein tommen muß, bleibt gerne fo 5 weit bon' ihr entfernt, als er nur tan. Es liegen in benen meiften Saufern immer noch 30 bis 40 Bermundete, zu benen fich niemand febre naben barff, weil alle welche nur etwas gefährlich getroffen find, bas higige Rieber haben. Es ift eine weife Borficht Gottes, baf biefe fatglen Umftanbe bie Stadt gleich in Binter getroffen, weil, wenn es Commer 10 ware, gewiß in ihr die völlige Best icon grafiren wurde. Und wer weiß was noch geschiehet. Jedoch wir wollen zu Gott bas beste hoffen. Es fieht aber mohl in ber gangen Stadt, in Betrachtung feiner vorigen Umftanbe, tein Orte erbarmlicher aus als unfere Schule. Sonft lebte alles in ihr, jego scheint fie wie ausgestorben. Souft war es was rares, 15 wenn man nur einen gefunden Golbtaten in ihr fabe, jego fieht man ein Sauffen verwundete hier, von welchen wir nicht wenig Ungemach emvfinden mußen. Das Coenacul ift zu einer Fleisch Baud gemacht worben, und wir find gezwungen in bent fleinern Auditorio zu fpeifen. Schüler, welche verreifet, haben wegen ber Gefahr in Rrandheiten zu ber- 20 fallen, eben fo wenig Luft gurud gutebren, als ber Schul Bermalter bie bren eingezognen Tische wieder herzustellen. Bas mich aubelauget, fo ift es mir um fo viel verbruglicher, bier 3u fenn, ba Gie fo gar ent-Schloßen zu fenn scheinen mich auch ben Commer über, in welchens es vermuthlich zehnmahl ärger fenn wird, hier zu lagen. Ich glaube wohl, 25 bie Urfache, welche Gie bagu bewogen, fonnte leicht gehoben werben. Doch ich mag von einer Sache, um die ich schon so offte gebeten, und bie Gie boch furgum nicht wollen, fein Wort mehr verliehren. Ich verfichere mich unterbegen, bag Gie mein Bohl beger einsehen werben als ich. Und ben ber Berficherung werbe ich, wenn Gie auch ben ber ab- 30 ichläglichen Antwort beharren follten, boch, wie ich schuldig bin, noch allezeit Sie als meinen Bater zu ehren und zu lieben fortfahren. Dhr-Bwang, mit welchens ich feit einiger Beit bin befallen gewesen,

<sup>&#</sup>x27; (Die vorausgehenden 7 Zeisen find, wohl von Karl Lessing, am Rande mit Rotslift angestrichen, auch die Worte "Pwar" und "geschehen" noch besonders vor unterstrichen 1 (vorher) mich (durchkrichen) 1 jezo (nachträglich eingeschy) 1 (vorher) davon (burchstrichen) 5 so (so he.) 1 tein Ert (nachträglich eingeschy) 1 vorber) da (durchstrichen)

5

15

macht mich so wüste im Kopffe, daß ich nicht vermögend bin mehr zu schreiben; ich schlüße also mit nochmahliger Versicherung daß ich Lebenslang sehn will

Dero

P.S.

Bas Mons: Hendem. ben H. M. Golzen gesagt, ist ganzlich falich.

Meifen

den 1. Februar

gehorsamster Sohn G. E. Leking.

10 1746.

- 3. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 [Leipzig, Dezember 1747 ober Januar 1748.]
  - 4. Un Christian felig Weiße.2 [Wittenberg, Sommer 1748.]

5. Un Juftina Salome Ceffing.3 [Berlin, Binter 1748/9.]

6. Un Juftina Salome Ceffing.4

Sochzuehrende Frau Mutter.

Ich wurde nicht so lange angestanden haben, an Sie gu schreiben, 20 wenn ich Ihnen was angenehmes zu schreiben gehabt hatte. Klagen aber -

' [über bas langft verschollene Schreiben an ben Bater, bie Antwort auf Bb. XIN, At. 2, berichtet Karl Besfing (a. a. D. Bb. 1, S. 71) nach Mitteilungen Christian Felig Weißes, daß es vermutlich eine "Bologie bes Theaters und ber Komdblanten" enthalten haben burftel.

. [Sanbidrift im Befit ber faiferlichen Univerfitats- und Lanbesbibliothet gu Stragburg, bier ale

<sup>\* [</sup>Zas nunmehr verlicollene "Billet aus Wittenberg", das also in der Zeit von Antlang Julis bis 3um Ansang Novembere 1748 geschrieben sein muß, verzeichnet karl Lessing (a. a. D. Bd. 1, S. 79), ohne Genaueres über den Inhalt mitzuteiten. Nach Beises, "Selbsbiographie" (Letipsig 1806, S. 17 f.) hatte Lessing das Billet "gleich nach seiner Anfuntt in Wittenberg", also wohl noch im Juli, verläßt und ben Freund barin "von ben Ursachen seiner Anstern, an aus Leipsigs" benachrichtigt. Diesem Schreiben solgten übrigens, besonders die zum Jahre 1768, noch mehrere, jetg tzleichalls jum größten Teil verschalen Briefe Lessings an Weiße, darunter "eine lange poetsische Gpiftel in spoliten Neinen, als er vielleicht soult in seinem Leben taum gemach bat", die fisch Lessing in sebruar 1775 bei der Durchreise durch Leipsig von dem wieherkrebenden Freunde wiedergeben ließ, ohne sie ihm je zurüczuseltelten (vgl. Karl Vessing a. a. D. 80. I, S. 148 f.).] Webrere dieser Weise beschwigzerschen, Johrechiger Artich in Deeben; vgl. Danzel, Lessing, 80. I, S. 10. 10. 2. (2018) web m solgenden Weise, das der Geschwiczerschen, Desperation vgl. Danzel, Lessing, 80. I, S. 10. 2019.

1 (2018) der Schliegenden Verleie (vgl. S. 10. 3. 8) erzalbt sich, das Bessing haben vor dem Zo Januar 1749 von Berlin aus, also wohl schon im Rovember oder Dezember 1748, an die Mutter geschieden und sie um eine neue Rietdung gedeten hatte; der Brief ist nicht erhalten. Über die Antwort der Mitter ust. 2018, XIX, XPr. 5.)

und Bitten zu lefen, mußen Sie eben ichon fo fatt fenn, als ich bin fie porzutragen. Glauben Sie auch nur nicht, bak Sie bas geringste bavon in diesen Reilen finden werben. Ich besorge nur, baf ich ben Ihnen in ben Berbachte, einer allzugeringen Liebe und Sochachtung, Die ich Ihnen ichuldig bin, ftebe. Ich beiorge nur, baß Gie glauben werben, meine 5 jezige Aufführung tomme aus lauter Ungehorfam und Boffbeit. Beforgniß macht mich unruhig. Und wenn fie gegründet fenn follte, fo wurde mich es besto ärger schmerzen, je unschuldiger ich mich weiß. 2 Grlauben Sie mir berohalben, bag ich nur mit wenig Bugen, ihnen meinen gangen Lebenslauff auf Universitäten abmahlen barff, ich bin gewiß ver- 10 fichert. Sie werben alsbann mein jeziges Berfahren gutiger beurtheilen. 3ch fomme jung von Schulen, in ber gewiffen Uberzeugung, bag mein ganges Blud in ben Buchern bestehe. Ich tomme nach Leipzig, an einen Ort, wo man die gange Welt in' fleinen feben tan. Ich lebte bie erften Monate fo eingezogen, als ich in Meifen nicht gelebt hatte. Stets ben 15 ben Buchern, nur mit mir felbit beichäfftigt, bachte ich eben fo felten an bie übrigen Menschen, als vielleicht an Gott. Diefes Geftanbniß fommt mir etwas fauer an, und mein einziger Troft baben ift, baß mich nichts ichlimmers als ber Fleiß fo narrifch machte. / Doch es bauerte8 nicht lange, fo gingen mir bie Augen auf: Goll ich fagen, zu meinem Blude, 20 ober zu meinem Unglude? Die fünfftige Beit wird es entscheiben. 3ch lernte einsehen, bie Bucher murben mich wohl gelehrt, aber nimmermehr ju einen ! Menichen machen. Ich waate mich von meiner Stube unter meines gleichen. Guter Gott! was vor eine Ungleichheit murbe ich zwischen mir und andern gewahr. Gine baueriche Schichternheit, ein verwilberter 25 und ungebauter Rorper, eine gangliche Unwißenheit in Sitten und Umgange, verhaßte Minen, aus welchen jederman feine Berachtung zu lefen glaubte, bast waren bie guten Gigenschafften, bie mir, ben meiner eignen Beurtheilung übrig blieben. Ich empfand eine Schahm, die ich niemals empfunden hatte. Und bie Burtung berfelben war ber feste Entichluß, 30 mich hierinne zu begern, es tofte was es wolle. Sie wißen felbft wie ich es anfing. Ich lernte tangen, fechten, voltigiren. Ich will in biefen!

<sup>&</sup>quot;Geschent von Münchener Damen" bezeichnet; ein Follobogen brüchigen, weißen Bapiers, auf allen 4 Seiten mit saubern, teutlichen gugen beschrieben; großenteils 1798 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 82—88), bollfandig 1840 von Zachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XIX, Ar. b.] '[lo h.] '[Das Folgenbe bis S. 10, B. 2 ift, wohl von Karl Lessing, am Ranbe mit Rotstift angestrichen] \* spetcessert aus magte 'berbestert aus baß

Briefe meine Fehler aufrichtig bekennen, ich tan auch also bas gute von mir fagen. 3ch tam in biefen Ubungen fo weit, bag mich biejenigen felbit, die mir in1 Boraus alle Geschicklichkeit barinnen abiprechen wollten, einigermaßen bewunderten. Diefer gute Unfang ermunterte mich 5 hefftig. Dein Körper war ein wenig geschickter worben, und ich suchte Befellichafft, um nun auch leben gu lernen. Ich legte die ernfthafften Bucher eine zeitlang auf die Seite, um mich in benjenigen umgufehn bie weit angenehmer, und vielleicht eben fo nüglich find. Die Comoedien tamen mir gur' erft in die Sand. Es mag unglaublich vortommen, wem 10 es will, mir haben fie febr große Dieufte gethan. 3ch lernte baraus eine artige und gezwungne, eine grobe und natürliche Aufführung untericheiben. 3ch lernte mahre und faliche Tugenden baraus tennen, und bie Lafter eben fo fehr wegen ihres lacherlichen als wegen ihrer Schanblichfeit flieben. Sabe ich aber alles biefes nur in eine ichwache Ausübung 15 gebracht, fo hat es gewiß mehr an andern Umftanden als an meinen 1 Willen gefehlt. Doch bald hatte ich ben vornehmften Rugen, ben bie Luftspiele ben mir gehabt haben, vergegen. Ich lernte mich felbft tennen, und feit ber Beit habe ich gewiß über niemanden mehr gelacht und gespottet als über mich felbst. Doch ich weiß nicht was mich bamals vor 20 eine Thorheit überfiel, daß ich auf den Entichluß tam, felbft Comoedien zu machen: Ich magte es, und als fie aufgeführt wurden, wollte man mich versichern, daß ich nicht unglüdlich barinne ware. Man barff mich nur in einer Sache loben, wenn man haben will, daß ich fie mit mehrern! Ernfte treiben foll. Ich fann babero Tag und Racht, wie ich in einer 25 Sache eine Stärfe zeigen mochte, in ber, wie ich glaubte, fich noch fein Deutscher allzusehr hervor gethan hatte. Aber plöglich ward ich in meinen Bemühnngen, burch Dero Befehl nach Saufe zu tommen, gestöhret. Bas baselbst vorgegangen können sie selbst noch allzuwohl wifen, als daß ich Ihnen durch eine unnübe Biederhohlung verdruglich 30 falle. Man legte mir fonderlich die Befanntichafft' mit gewißen Leuten, in die ich gufälliger Beife getommen war, gur Laft. Doch hatte ich es baben Dero Bütigfeit8 gu banten, bag mir andere Berdruflichfeiten, an denen einige Schulben Urfache waren, nicht fo hefftig vorgerudt murben. Ich blieb ein gantes Bierteljahr in Camens, wo ich weber mufig noch

<sup>1 [</sup>fo fl.] . [babinter] in [burchftrichen] . Diefe beiben Borte find mit anderer Tinte, wohl vom Bater ober von ber Mutter, unterfirichen; ebenfo ift biefer gange Cat am Rande angestrichen]

fleifig war. Gleich von Anfange hatte ich meiner Unentichliefigfeit. welches Studium ich wohl erwehlen wollte, erwehnen follen. Man batte berfelben nun über Jahr und Tag nachgesehn. Und fie werben fich gu errinnern belieben, gegen2 was ich mich auf Ihr bringendes Unhalten erffarte. 3ch wollte Medicinam ftubiren. Bie übel Gie aber bamit 5 an frieden waren, will ich nicht wiederhohlen. Blos Ihnen gu Gefallen zu leben erklärte ich mich's noch überbiefes, bag ich mich nicht wenig auf Schulfachen legen wollte, und bag ce mir gleich fenn murbe, ob ich einmal burch biefes ober jenes fortfamme. In biefem Borfage reifte ich wieder nach Leipzig. Meine Schulben waren bezahlt,1 und ich hatte 10 nichts weniger vermuthet, ale wieber barein zu verfallen. Doch meine weitläufftige Befantichafft', und bie Lebens Art bie meine Befannte an mir gewohnt waren, ließen mich an eben biefer Klippe nochmals icheitern.4 3ch jahe allzudeutlich, wenn ich in Leipzig bleibe, so werde ich nimmermehr mit bem, mas mir bestimmt ift austommen tonnen. Der Berbruft 15 ben ich hatte, Ihnen neue Ungelegenheit zu verursachen brachte mich auf ben Entschluß von Leipzig meg zu geben. 3ch erwehlte Berlin gleich Aufangs zu meiner Buflncht. Es mufte fich wunderlich ichiden, baß mich gleich zu ber Beit Berr Leging aus Bittenberg besuchte. reisete mit ihne nach furzer Zeit babin ab, einige Tage mich baselbft 20 aufzuhalten und umgusehn, und alsbann noch zur Sonnenfinsterniß in Berlin zu fenn. Aber ich ward frant. 3ch bin mir niemals felbst gu einer unerträglichern Laft gewesen als bamals. Doch ich hielt es einigermaßen vor eine gottliche Schidung; wenn es nicht mas unanftanbiges ift, daß man auch in folchen fleinen und geringen Sachen fich auf fie 25 beruffen will. Rach meiner Genesung beichloß ich mit bes S. Baters Ginwilligung in Bittenberg ben Binter über zu verbleiben, und hoffte gewiß, basjenige wieber zu erspahren, was ich in Leipzig? zugefegt hatte. Doch ich wurde balb gewahr, bag bas was in meiner Rrantheit und burch andre Umftande, die ich aber jezo verschweigen will,8 aufgegangen 30 war, mehr als ein Quartal Stipenbia ausmachte. Der alte Borfag

<sup>1 [</sup>Der gange Sah ift mit anberer Tinte, wohl vom Bater ober von ber Mutter, unterftrichen] '[verbeffert aus] auf ' [Dehinter] baß [durchftrichen] ' (Die Worte) weitläuffige Belandischeftleren fight firt anberer Tinte, wohl vom Sater ober wohrter, unterftrichen] ' [G. E. Leifings Better Theophilus Gottlob; vgl. Reblich, "Leifings Briefe. Reue Rachträge und Berichtigungen", hamburg 1893, G. 31] ' [lo hl.] ' [verbeffert aus] Reichtigen dat letzen Everte find mit anderer Tinte, wohl vom Bater ober von der Mutter, unterftrichen]

wachte also ben mir wieder auf nach Berlin zu geben. 3ch fam. und bin' noch ba, in was vor Umftanben, wißen fie felbft am beften. hatte langft unterfommen fonnen, wenn ich mir, was die Rleidung anbelangt, ein begers Unfeben batte machen fonnen.2 Es ift biefes in 5 eine3 Stadt gar ju nothig, wo man meiftens ben Mugen in Beurtheilung eines Menichen trauet. Run bennabe, bor einem Jahre, batten Gie mir eine neue Rleidung zu versprechen, Die Gutigfeit gehabt. Gie mogen barans ichliefen, ob meine legtre Bitte allgu unbesonnen gewesen ift. Gie ichlagen mir es ab, unter bem Vorwande, als ob ich, ich weiß nicht wem 10 gu Gefallen bier in Berlin mare. 4 3ch will nicht zweiffeln, bag meine Stipendia wenigstens noch bis Oftern bauern follten. 3ch glaube alfo, bag meine Schulben genugsam bamit fonnen bezahlt werben. Aber ich febe wohl, daß die nachtheilig gefaßte Mennung, von einen3 Menichen. ber, wenn er mir auch fonft nie Gefälligfeiten erzeugt's hatte, mir fie boch 15 gewiß jego erzeugt,8 ba fie mir juft am nothigften find, bag, fage ich, Diefe nachtheilig gefaßte Mennung die vornehmste Urfache ift, warum fie mir in meinen Unternehmungen fo fehr ju wieber find. Es icheint ja, als wenn Sie ibn vor einen Abichen aller Welt hielten. Geht biefer Sak nicht zu weit? Mein Troft ift, daß ich in Berlin eine Menge recht-20 ichaffner und vornehmer Leute finde, Die eben fo viel aus ihm machen ale ich. Doch Gie jollen febn, bag ich nicht an ihn gebunden bin. Gobalb als ich eine nochmalige Antwortes von Ihnen erhalte, worinne Sie mir eben bas fagen, was ich aus ben's legten Briefe habe fchließen mugen, will ich mich ungeseumt von Berlin weg begeben. Rach Saufe tomme 25 ich nicht. Auf Universitäten gebe ich jezo auch nicht wieder, weil außerbem die Schulden mit meinen Stipendiis nicht fonnen bezahlt werben, und ich ihnen diesen Aufwand nicht zu muthen tan. Ich gebe gang gewiß nach Wien, hamburg ober hannover. Doch tonnen fie verfichert senn, daß ich, ich mag senn wo ich will allezeit schreiben. und niemals 30 die Wohlthaten vergegen werbe, die ich von ihnen fo lange genoßen. 3ch finde an allen drey Dertern fehr gute Befannte und Freunde von mir. Wenn ich auf meiner Wanderschafft nichts lerne fo lerne ich mich boch in die Belt ichiden. Rugen genung! Ich werbe boch wohl noch an einen

<sup>&#</sup>x27; [vorher] mich [burchftrichen] " [Der gange Cab ift mit anderer Tinte, wohl vom Bater ober von ber Mutter, unterfrichen] ' [lo hi.] ' [Die gehn letten Worte find mit anderer Tinte, wohl vom Bater ober von ber Mutter, unterfrichen] ' [bahinter] werbe [durchftrichen] ' boch [nachträglich eingefigt]

Ort kommen, wo sie so einen Flickstein brauchen, wie mich. Darff ich noch was bitten, so ist es dieses, daß Sie gewiß glauben mögen, daß ich meine Aeltern allezeit so sehr² wie mich gesiebt habe. Ich werbe an den H. Juspector und H. Pastor Lindnern gewiß schreiben, sobald als es nicht mehr scheinen wird, daß meine Briese nichts als eine Ausmun- berung zu neuen Wohlthaten sind. Durch meine Entsernung von Berlin glaube ich Ihnen kein geringes Merkmal meines Gehorsams zu geben, der ich auch zeitsebens verharren werde

Berlin den 20 Jenner 1749 Dero gehorfamster Sohn Leking.

10

7. Un Johann Gottfried Ceffing. 5 [Berlin, Februar oder Marg 1749.]

8. Un Joseph v. Sellier.6 [Berlin, Winter ober Frühling 1749.]

15

20

#### 9. Un Johann Gottfried Ceffing.7

hochzuehrenber herr Bater,

Ich bin einige Tage in Frankfurth gewesen, und bas ist die Ursache warum ich Dero Briefe, mit Ginschluß von 9 @, etwas später erhalten habe, und jezo erst in Stande bin barauf zu antworten.

Sie verlangen durchaus, daß ich nach Hause kommen soll. Sie fürchten ich möchte in der Absicht nach Wien gehen, daselbst ein Comoe-

' [babinter] fich (burchftricen) ' [babinter] auf [?, burchftricen] ' [Leffings Obeim, ber lachfiche Generalaccileinipeffor Johann Traugott Leifing in Ramenz; vgl. Reblich a a. D. S. 31] ' [mit einer Schwefter von Leffings Mutter verheiratet; vgl. Reblich a. a. D. S. 31, Unm. 2]

\* Mus bem Briefe Rr. 9 (vgl. S. 12, B. 4 f. und S. 14, B. 4 f.) ergibt fich, bag Leffing icon bor bem 10. April 1749 an ben Bater über verfchiedene Gelegenheiten, in Berlin fein Brot ju verbienen, geschrieben und um Zusendung feiner Bucher gebeten hatte; ber Brief ift nicht erhalten. Über bie Antwort bes Baters vgl. Bb. XIX, Ar. 6.]

" [Aus bem folgenden Briefe (vgl. C. 12, B. 21 fi.) ergibt fich, baß fich Leffing feiner bramatischen Arbeiten wegen vor bem 10. April 1749 an Joieph v. Sellier nach Bien gewandt hatte, besgleichen nach Dangig und hannover, wohl wie Redlich (hempel'iche Ansgabe, Teil XX, Abteilung I, C. 12) bermutete, an die Schauspielerpringipale Diebrich und Schönemann; von allen diesen Briefen ift nichts erbatten]

' [hanbidrift im Befig bes herrn Eruft v. Menbelssofin-Bartholdb zu Berlin; ein Foliobogen ftatten, weißen Bapiers, auf allen 4 Seiten mit faubern, beutlichen Ifigen, boch in erschitlicher Elie beschrieben; größenteils 1798 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 89–94), vollftänbig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf 3b. XIX, Nr. 6; über die Antwort bes Baters vgl. ebenda Nr. 8.]

bienschreiber 3u werben. Sie wollen vor gewiß wifen, ich muße bier 5. M-2 gur Frohne arbeiten, und barben Sunger und Rummer aus-Gie ichreiben mir fo gar gang unverhohlen, es waren lauter Lügen, was ich Ihnen von unterschiednen Gelegenheiten, bier unterzu-5 tommen, geschrieben hatte. Ich bitte Gie inftanbigft, feten8 Gie fich einen Augenblid an meine Stelle, und überlegen, wie einem4 folche ungegrundete Bormurffe ichmergen mußen, beren Salichbeit, wenn Sie mich nur ein wenig tennen, ihnen burchans in bie Augen fallen muß. muß ich mich am meisten wundern, wie Sie ben alten Borwurff von 10 ben Comoedien wieder haben aufwarmen fonnen? Dag ich zeitlebens feine mehr machen ober lefen wollte, habe ich Ihnen niemals versprochen, und Gie haben fich gegen mich viel zu vernünfftig allezeit erzeugt,4 baß Sie es je im Ernfte verlangt hatten. Wie fonnen Sie ichreiben, bag ich in Wittenberg nichts als Compedien gefaufft hatte? Da doch unter ben 15 bafelbft befindlichen Bucherns nicht mehr als, aufs höchfte zwen, fiche befinden tonnen. Der grofte Theil berielben besteht aus statistischen Schrifften, bie Ihnen gang natürlicher Beise hatten tonnen ichließen lafen, baß ich fünfftig gesonnen mare eben fo viel in ber Belt, und in bem 11mgange ber Menichen zu ftubiren, als in Buchern. Meine Correspondeng 20 mit7 Comoedianten ift gang anders, als Gie fich einbilben. Rach Bien habe ich an ben Baron Seiller's geschrieben, welches ber Director von allen Theatern in' Deftreichschen ift, ein Mann, begen Befanntichafft mir feine Schande ift, und mir noch Beit genng nupen tan. Ich habe nach Dantig und Sannover an gleiche, ober wenigstens fehr geschifte Leute 25 geschrieben; und ich glaube es tan mir tein Borwurff fenn, wenn man mich auch an mehrern Orten als in Cameng fennt. Berffen fie mir nicht bargegen ein, es fennten mich nur Comoedianten. Wenn mich bie fennen, fo mugen mich nothwendig auch alle tennen, die meine Arbeit von ihnen haben aufführen febn. 3ch tonnte Ihnen aber auch Briefe, 30 jum Exempel, and Coppenhagen, weifen, bie nicht von Comoedianten geschrieben find, jum Beugnife, daß mein Briefwechsel nicht blos bie Schaufpiele zum Grunde habe. Und ich mache mir ein Bergnugen baraus

<sup>&#</sup>x27;[vorher] Zeitungsschreib [burchftrichen] ' [= Mplius] ' seten [verschrieben H.] ' [[orber] in [burchtrichen] ' [vorher] in [bas Bolgenbe bis S. 13 B. 31 am Ranbe mit Rotftift angestrichen] ' (vor Rame ift, wohl von Karl Lessing, mit Rotstift angestrichen) ' [vor Rame ift, wohl von Karl Lessing, mit Rotstift angestrichen] ' [vor Rame ift, wohl von Karl

ihn alle Tage zu erweitern. Ich werbe ehstens nach Baris, an ben H. Crebillon schreiben, so bald als ich mit der Ubersetzung seines Catilina zu Stande bin. Sie sagen, daß ihnen meine Manuscripte zeugten, baß ich viel angesangen aber wenig sortgeset hätte? Ist bas so ein groß Wunder?

Musae secessum scribentis et Otia quaerunt. Aber nondum 5 Deus nobis haec otia fecit.

Und wenn ich gleichwohl alles nennen wollte, was hier und ba von mir gerftreuet ift, (ich will meine Schauspiele nicht bargn rechnen, weil fich boch bie meiften einbilben, bas maren Sachen,2 bie eben fo wenig Mühe erfoderten, als fie Ehre brachten) fo murbe es ben allebem boch 10 noch was austragen. Ich werde mich aber wohl hüten, Ihnen bas geringfte barvon zu nennen, weil es Ihnen vielleicht noch weniger als meine Schauspiele anfteben mochte. Ich wollte nur, daß ich beständig Comoedien gefdrieben hatte, ich wollte jego in gang andern Umftanden fenn. von mir nach Wien und Hannover gefommen find, habe ich fehr wohl 15 bezahlt bekommen. Doch haben Gie die Gntigkeit fich noch wenige Monate ju gebulben, fo jollen Sie feben, bag ich in Berlin nicht mußig bin, ober nur por andre arbeite. Glauben fie benn nicht, baß ich alles weiß, von wem fie folche Rachrichten betommen haben? daß ich weiß, an wem 1, und wie offte fie meinetwegen nach Berlin an Bersonen ge- 20 ichrieben haben, die nothwendig burch ihre Briefe einen fehr übeln Concept haben von mir betommen mugen? Doch ich will glauben, daß Gie es ju meinen! Beften gethan haben, und ihnen ben Schaben und Berdruß nicht fculb geben, ber mir baraus entftanben ift. Bas bie Stelle in bem Seminario philologico in Göttingen anbelangt, fo bitte ich Ihnen 25 inftandigft, fich alle erfinnliche Dabe begwegen zu geben. Ich verfpreche es ihnen, ben Gott, daß ich, fo balb es gewiß ifts, alfobalb nach Saufe fommen, ober gleich von bier aus babin gebn will. Bigen Gie aber gar nichts gewißes vor mich, fo ift es ja beger bag ich bier bleibe, an einem Orte, wo ich mein Glud machen tan, gefegt ich mußte auch 30 warten. Bas foll ich zu Saufe? Ich habe alfo bas Belb, bas Sie mir ju ichiden die Bütigfeit gehabt haben, nebit' bem mas ich, jum Theil vor meine Arbeit erhalten habe, zu einer neuen Rleidung angewandt; und ich befinde mich in dem Buftande, micht wieder ben allen fehn gu

<sup>&#</sup>x27; [fo Di.] ' [vorber] Sch [= Schriften, burchftricen] ' fo balb es gewiß ift, [nachträglich eins geicoben] ' [vorber] gu [burchftrichen] ' [vorber] wie [= wieber, burchftrichen]

15

20

laßen, und diejenigen, deren Dienste ich suche selbst anzugehn. Dieses war nöthiger, als daß ich Ihnen mit meiner unnützen Gegenwart zu Hause beschweren sollte. Es sehlt mir jeho nichts als meine Wäsche, und meine Bücher. Ich habe ihnen den Catalogum schon davon überschrieben, und erwarte sie mit grösten? Verlangen. Sie können leicht erachten wie schwerlich es seu sich mit geborgten Büchern zu behelssen. Ich dan nicht zweisseln, daß sie das Friesische Stipondium nicht noch erhalten sollten, und die Fracht kan so viel nicht austragen. Gine gute Kleidung ohne 10 genugsame Wäsche ist so viel als keine. Ich dit wit weinem Unterkommen geworden, so will ich alles thun, was sie verlangen. Ersauben sie mir daß ich ihnen die Rede eines Vaters den Plauto mittheile, welcher gleichfalls mit seinem Sohne nicht durchaus zusrieden war.

Non optuma hace sunt, neque ego ut acquum censeo.

Verum meliora sunt, quam quae deterrima.

Sed hoc unum consolatur me atque animum meum,

Quia, Qui nihil aliud, nisi quod sibi soli placet

Consulit adversum filium, nugas agit:

Miser ex animo fit: secius nihilo facit.

Suae senectuti is acriorem hyemem parat 2c.

Die Gedanken sind so vernünfftig, daß die ihrigen nothwendig darmit übereinstimmen müßen. Was hat die Fran Mutter Ursache sich so über mich zu betrüben? Es muß ihr ja gleich viel seyn, ob ich hier oder da 25 mein Glück sinde, wenn Sie mir es würklich gönnet, wie ich es gewiß glande. Und wie haben Sie sich vorstellen können, daß ich, wenn ich auch nach Wien gegangen wäre, daselbst meine Religion würde verändert haben? Daraus kan ich schließen wie sehr sie wieder mich eingenommen sehn müßen. Doch Gott, hosse ich, soll mir Gelegenheit geben so wohl 30 meine Liebe gegen meine Religion, als gegen meine Actiern, deutlich genung an Tag zu legen. Ich verbleibe

Dero

Berlin, ben 10 April. 1749.

gehorfamfte Sohn 2.

<sup>&#</sup>x27; [verbestert aus] zugeschrieben ' [io Di.] ' [ Das Wort ift, wohl von Karl Leising, mit Rotflift unterfrichen] ' ( Das Folgende bis jum Schluß des Briefes ift, wohl von Karl Leising, am Nande mit Notstiff angestrichen] ' [ babinter] alsbenn [ burchftrichen] ' ( worcher) wie ber [ burchstrichen] ' [ worcher] zu [ burchstrichen]

5

#### 10. Un Johann Gottfried Ceffing.1

Monsieur Monsieur Lessing premier Pasteur de l' Eglise de et

â

Camenz par Grossenhayn.

Sochzuehrenber S. Bater,

Ich erhalte jezo ben Angenblick bero Schreiben vom 25 April, 10 welches ich um so viel lieber alsobald beantworte, je angenehmer mir es gewesen ist. Sie können gewiß versichert sehn, daß ich in meinen? leztern Briefe nichts ungegründetes geschrieben habe. Alles was ich darinnen versprochen will ich genau erfüllen. Und ich werde mit eben so großen? Bergnügen nach Göttingen reisen, als ich nimmermehr nach Berlin ge- 15 reiset din. Die Briefe an den Geh. Rath von Münckhausen, und an den H. Prof. Gehner sollen unsehlbar über acht Tage in Camenz sehn. Meinen Couffre erwarte mit großem Berlangen, und ich ditte nochmals inständig alle die Bücher hineinzulegen, die ich in einem meiner Briefe benennt habe. Ich ditte mir auch das vornehmste von meinen Manu- 20 scripten mit aus, auch die einigen Bogen, Wein und Liebe. Es sind freye Nachahmungen des Anakreons, wovon ich schon einige in Meisen gemacht habe. Ich glande inicht daß mir sie der strengste Sittenrichter zur Last legen kan.

Vita verecunda est, Musa jocosa mihi. 25 So entschuschigte sich Martial in gleichem Falle. Und man muß mich wenig kennen, wenn man glaubt, daß meine Empfindungen<sup>8</sup> im geringsten darmit harmoniren. Sie verdienen auch nichts weniger als den Tittel, den Sie ihnen, als ein allzustrenger Theologe geben. Sonst würden die Oben und Lieder, des grösten Dichters unser Zeiten, des H. von 30 Hagedorns, noch eine viel ärgre Benennung werth sehn. In der That

<sup>&#</sup>x27;[handidrift im Besis bes herrn Ernst v. Mendelssohn-Barthold zu Berlin; ein Foliobogen bannen, weißen, durch Aufreisen bes Seigels ein wenig verlepten Kapiers, auf 8 Seiten mit anbern, beutlichen Zügen beichrieben — auf S. 4 bie Abresse —; größtenteils 1798 von Karl Lessing (a. a. D. 19b. 1, S. 24—97), volftänbig 1840 von Ladmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 8.] '[s anicheinend h.]. '[s oft.] 'Eries seiterschrieben h.]. 'vorber] ben letzten [burchfrichen] 'Das Folgende bis S. 16, B. 27 ift, wohl von Karl Lessing, ambant mit Rotftift angeftichen] '] verbessert aus bange 'Empfindung (verloriteben h.).

ist nichts als meine Reigung, mich in allen Arten der Poesie zu versuchen, die Ursache ihres Daseyns. Wenn man nicht versucht welche Sphäre uns eigentlich zukömmt, so wagt man sich offtermals in eine falsche, wo man sich kaum über das Mittelmäßige erheben kan, da man sich in einer andern vielleicht dis zu einer wundernswürdigen Höhe hätte schwingen können. Sie werden aber auch vielleicht gefunden haben, daß ich mitten in dieser Arbeit abgebrochen habe, und es müde geworden bin, mich in solchen Kleinigkeiten zu üben.

Wenn man mir mit Recht ben Tittel eines bentichen Moliere ben-10 legen fonnte, fo fonnte ich gewiß eines ewigen Nahmens verfichert fenn. Die Bahrheit zu gestehen, fo habe ich zwar febr große Luft ihn zu verbienen, aber fein Umfang und meine Ohnmacht find zwen Stude bie auch bie gröfte Luft erftniden' founen. Geneca giebt ben Rath : omnem operam impende ut te aliqua dote notabilem facias. Aber es ift fehr 15 ichwer fich in einer Bigenschafft notabel zu machen, worinne ichon allzuviele ercellirt haben. Sabe ich denn alfo febr übel gethan, baf ich an meinen Jugend Arbeiten etwas gewehlt habe, worinne noch fehr wenige meiner Landeleute ihre Rräffte versucht haben? Und ware es nicht thorigt eber auf zu horen, als bis man Deifterftude von mir gelefen bat. Den 20 Beweiß warum ein Comoedienschreiber fein guter Chrift senn könne, fan ich nicht ergrunden. Gin Comoedienschreiber ift ein Mensch ber bie Lafter auf ihrer lächerlichen Seite fchilbert. Darf benn ein Chrift über die Lafter nicht lachen? Berdienen die Laster fo viel Hochachtung? Und wenn ich ihnen nun gar verspräche eine Comoedie zu machen, die nicht nur die S. Theologen lesen 25 fondern auch loben follen? Salten fie mein Beriprechen vor unmöglich? Bie wenn ich eine auf die Frengeister und auf die Berachter ihres Standes machte? Ich weiß gewiß, fie wurden vieles von ihrer Scharfe fahren lagen.

Schlieflich muß ich Ihnen melben, daß ich feit 8 Tagen das Fieber und zwar das Quotidian Fieber habe. Es ist aber doch noch so gnädig 30 gewesen, daß ich mich nicht habe dürffen niederlegen, und ich hoffe es auch in kurzem, mit Gottes Hülffe los zu seyn. Machen Sie sich keine fernern Gedanken. Ich verbleibe nebst ergebensten<sup>2</sup> Empschl an die Fran Mutter, Berlin

Berlin den 28. April

gehorsamer Sohn Leging.

35 1749.

' [verbeffert aus] unter [= unterbruden ?] ' [fo bi.]

II. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 [Berlin, Mai 1749.]

#### 12. Un Johann Gottfried Ceffing.2

Monsieur

Monsieur Lessing premier Pasteur des Eglises de et

â

Camenz par Grossenhayn.

10

5

Sochzuehrender Berr Bater

3ch habe ben Coffre mit ben fpecificirten, barinnen enthaltenen. Sachen richtig erhalten. Ich bante Ihnen vor diese große Probe ihrer Butigfeit, und ich murbe in meinem Dante weitlauffiger fenn, wenn ich nicht, leiber, aus allen Ihren Briefen gar ju beutlich ichliegen mußte, 15 baß Sie, eine Beitlang ber gewohnt find, bas aller niedriafte, ichimpfflichfte und gottloseste von mir ju gebenken, fich ju überreben, und überreben gn Nothwendig muß Ihnen also auch ber Dant eines Menichen, von bem Gie fo vortheilhaffte Meynungen begen, nicht anders als verdächtig Bas foll ich aber barben thun? Soll ich mich weitläufftig ent- 20 ichuldigen? Soll ich meine Berlaumber beschimpffen, und gur Rache ihre Bloke aufbefen? Soll ich mein Gewißen - - foll ich Gott zum Beugen anruffen? Ich mufte weniger8 Moral in meinen Sandlungen anzuwenden gewohnt senn, als ich es in der That bin, wenn ich mich so weit vergeben wollte. Aber die Beit foll Richter fenn. 'Die Beit foll es lehren 25 ob ich Ehrfurcht gegen meine Aeltern, Uberzeugung in meiner Religion, und Sitten in meinem Lebensmandel babe. Die Beit foll lebren ob ber

<sup>&#</sup>x27; (Mus bem folgenben Briefe (vgl. G. 19, 3. 15 ff.) ergibt fic, bag Leffing gwifchen bem 28. April und 30. Mai 1749 aber eine Gerflung, bie er anfcheinend außerhalb Berlins bei einem herrn b. Rober bemnächt antreten wollte, an ben Bater gefchrieben und ihn beshalb um eine Gelbunterftugung gebrten hatte; ber Brief ift nicht erhalten.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> (Danbidrift im Befit bes herrn Ernft b. Menbelssohn-Bartholdy zu Berlin; ein Foliobogen groben, weißen, etwas brüchigen und am Rande fledigen Papiers, auf 3 Seiten mit meist saubern und beutlichen Bagen ganz beschrieben — auf S. 4 die Woresse —; größtenteils 1793 von Karl Leffing (a. a. D. Bd. I, S 98-102), vollftändig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bd. XIX, Nr. 9.] <sup>1</sup> [Das Wort ift mit Rotflift unterftrichen, ebenso wie ber ganze Brief dis S. 19, 3. 14, wohl bon Karl Lefsing, am Rande mit Rotflift angestrichen if)

ein befrer Xft ift, der die Grundsätze der chriftl. Lehre im Gedächtniße, und oft, ohne sie zu verstehen, im Munde hat, in die Kirche geht, und alle Gedräuche mit macht, weil sie gewöhnlich sind; oder der, der einmal klüglich gezweisselfelt hat, und durch den Weg der' Untersuchung zur Uberzeugung gelangt ist, oder sich wenigstens noch darzu zu gelangen bestrebet. Die Xftliche Religion ist kein Werk, das man von seinen Aeltern auf Treue und Glaube annehmen soll. Die meisten erben sie zwar von ihnen eben so wie ihr Bermögen, aber sie zeugen durch ihre Ausschlüchrung auch, was vor rechtschaffne Xsten sie sind. So lange ich nicht sehe, daß man to eins der vornehmsten Gedothe des Astenthums, Seinen Feind zu lieben nicht bester beobachtet, so lange zweisste ich, ob diesenigen Asten sind, die sich davor ausgeben.

Ms. Müller hatte etwas mabrhaffter fenn tonnen in feinen Rachrichten. Sier haben fie die gange Beschichte ihres Briefes an ben altern 15 S. Rübiger, jo wie ich fie nur vor wenig Wochen erfahren habe. Diefer Mann ift viel zu alt, als bag er fich mit Briefichreiben noch abgeben fonnte, er hat alfo feine gange Correfponbeng feinem Schwieger Sohn, bem S. Buchhändler Bon aufgetragen. Diefem ift ber Brief also nothwendig in die Bande gefallen. Diefer hat ihn erbrochen. 20 ihn benn S. M.4 erbrochen haben? Damit man vielleicht in Cameng bas Recht haben mochte noch nachtheiliger von ihm, mit einigem Scheine bes Brundes, zu reben? Berrliche Urfache! S. D. war's mit Bogen fehr speciell befant; benn er ift sein Berleger. Weil sich also in benanntem Briefe auch vieles auf ihn bezogen bat, fo hat er ihm benfelben 25 gewiesen. Er ware fähig genung gewesen ihm ben dem alten Rüdiger, welches ohnedem ein höchft argwöhnischer Mann ift, den gröften Berbacht augugieben. Wem haben Gie es alfo gugufchreiben,6 bag fie ibn unterbrudt haben? Niemanden als Sich felbft, ba Sie eine Berson mit ins Spiel gemuicht, Die boch mit meinen Angelegenheiten gar nichts zu thun 30 hat. Auf bas aber, was mich betroffen hat, hat Bog, ich weiß nicht ob felbit, ober burch feinen Diener, ober burch jemanden anders antworten laken.

Berbe ich benn niemals bes Borwurfis los werden fonnen, ben Sie mir wegen M. machen? Sed facile ex Tuis querelis querelas matris

<sup>1 [</sup>bahinter] f [= fie, burchftrichen] 1 [verber] gur [burchftrichen] 2 [verbefiert aus] noch 1 [werbefiert aus] ift 3 ufchreiben, [verichrieben H.]

agnosco, quae, licet alias pia et integra, in hunc nimio flagrat odio. Nostra amicitia nihil unquam aliud fuit, adhuc est et in omne tempus erit quam communicatio studiorum. Illane culpari potest? Rarus imo nullus mihi cum ipso sermo intercedit, de parentibus meis, de officiis quae ipsis vel praestanda vel deneganda sint,¹ de 5 cultu Dei, de pietate, de fortuna hac vel illa via amplificanda, ut² habeas quem in illo seductorem et ad minus justa instigatorem meum timeas. Cave, ne de muliebri odio nimium participes. Sed virum te sapientem scio; justum aequumque: et satis mihi constat te illud, quod scripsisti, amori in uxorem amore tuo dignissimam, 10 dedisse. Veniam dabis me haec paucula latino sermone literis mandasse, sunt enim quae Matrem ad suspicionem nimis proclivem offendere possint. Deum tamen obtestor me illam maxumi facere, amare et omni pietate colere.

Ich versichre Ihnen nochmals, daß alles was ich von der leztern 15 Conditions geschrieben habe alles seine Richtigkeit hat. Ich habe Ihnen schon in dem lezten Briese ersucht mir mit 10 oder 15 Deyzustehen, mich vollendes in den gehörigen Stand darzu zu setzen, und ich ersuche Dieselben nochmals darum. Doch was Sie thun wollen, thuen Sie mit ehesten, sonst muß ich meine Zuslucht zu dem H. von Röder selbst 20 nehmen, mir ein oder zwer Quartale vorzuschießen. Ich will mich nicht gerne als and 8 Tage hier in Berlin verweilen. Ich verbleibe nebst ergebensten Empseh an die Fr. Mutter, der ich siber 8 Tage antworten will,

Berlin Dero 25 den 30. May gehorsamster Sohn 1749. Lehing.

13. Un Johann Gottfried Ceffing. 5 [Berlin, 1749 ober 1750.]

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] noganda ossent, ' [dahinter] non [nachträglich eingefügt, wieber burchftrichen] 2 (Das Bort ift, wohl von Karl Leffing, mit Rotkift unterftrichen] 4 [fo H.]

<sup>\* [</sup>Mus bem folgenden Briefe (vgl. S. 22, 3. 2 und S. 23, 8. 26) ergibt fic, daß Beffing icon vor bem 2. November 1750 einige Male an feinen Bater über ein englisches Wert, das er überfeben wolke, geschrieben, auch über La Mettrie fich wiederholt geaußert hatte. Die betreffenden Briefe find nicht erhalten.]

#### 14. Un Johann Gottfried Ceffing.1

Sochzuehrender herr Bater,

Die Antwort auf Dero zwey letten Briefe würde ich bis jezo nicht schuldig geblieben senn, wenn ich so offt hätte schreiben können, als ich 5 gerne gewollt habe. Schon wieder entschuldige ich mich mit dem Mangel der Zeit. Und wer mich diese Entschuldigung so vielmal brauchen hört, als Sie, der sollte beynahe auf die Gedanken kommen, daß ich wenigstens mehr als ein Amt, hier in Berlin, müße zu versorgen haben. So salsch dieses, Gott sey Dank, ist, so wahr ist es doch, daß meine Entschuldigung so gar ungegründet nicht ist, als Sie wohl glauben mögen. Der B. v. d. G.s ist zwar vor 14 Tagen wieder auf seine Güter gegangen, daß ich also einigermaßen freyer gewesen bin; ich habe aber nach seiner Abreise das ganze vierte Stück der theatr. Beyträge besorgen müßen, was eigentlich schon diese Messe dart sollten sertig werden, und diese Its Arbeit hat mich dis an vergangnen Sonnabend nicht über eine Stunde Herr sehn laßen.

Sie thuen mir Unrecht, wann Sie glauben, daß ich meine Meinung wegen Göttingen schon wieder geändert hätte. Ich versichre Ihnen nochmals, daß ich morgen dahin abreisen wollte, wann es möglich wäre. 20 Nicht weil es mir jezo eben schlecht in Berlin gänge, sondern weil ich es Ihnen versprochen habe. Denn in der That, ich habe große Hofnung, daß sich mein Glüd bald hier ändern wird. Bis hieher habe ich zwar vergebens darauf gehofft, allein ich muß gestehen, daß vielleicht auch einige Fehler auf meiner Seite daben mit untergelaufen sind. Mit 25 Schaden wird man klug. Die Bekanntschaft des Hrn. B. v. d. G. hat mir nicht wenig genut, mich hier auf einen sichrern Weg zu bringen. Denn, außer daß ich etliche 30 G daben gewonnen habe, so hat er mir ben unterschiednen von seinen Freunden Zutritt verschafft, welche mir wenigstens ein Hauffen Versprechungen machen. Auch diese sind nicht zu

¹ [Danbidrift im Besty bes herrn Ernst v. Menbelssohn-Bartholdv zu Berlin; ein Foliobogen weißen, recht brüchigen Bapiers, auf allen 4 Seiten mit saubern, beutlichen, boch schon etwas berblaßten Zügen beichrieben; bruchstädtweise 1838 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. ), S. 106, 108, 119 fi.), vollständig 1840 von Bachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 10; über die Antwort bek Baters vgl. ebenda Kr. 11.] ¹ [bahinter] zwar [burchfricken] ¹ [= Baron von der Golk, der nach Karl Leffings Bericht (a. a. D. 112) "seine Güter in Bolen hatte, sich damals einige Zeit in Berlin wegen eines Processes aufbalten mußte, und tagtäglich mit ihm (b. b. Leffing) und Molius aufammen war."] ¹ [Das Folgende dis S. 21, 3. 29 ift, wohl von Karl Leffing, am Rand angesticken] ¹ [verbessert aus] gebet

verwerfen, wenn fie nur nicht immer Beriprechungen bleiben. 3ch mache feine Rechnung brauf, und habe meine Sachen fo eingerichtet, bag ich auch ohne fie, Diefen Binter gemächlich in Berlin leben tan. Gemächlich beint ben mir, was ein andrer vielleicht, gur Roth nennen wurbe. Allein, was thut mir bas, ob ich in ber Fulle lebe ober nicht, wenn 5 ich nur lebe. Ich will unterbegen, ba ich es noch in Berlin mit ansebe, meine Beit fo anzuwenden fuchen, daß ich fie nicht für verlohren ichaten barf, wenn meine hofnung auch fehl ichlägt; und will mich vor allen Dingen bemüben bas fertig zu machen woburch ich mich in Gottingen zu zeigen gebente. Rur noch vorige Woche habe ich ein fehr beträchtliches 10 Unerbieten bes S. B. von Dobreslaw ausgeschlagen, weil es mich an allen meinen übrigen Borfagen hindern wurde. Diefem S. ift von bem vorigen Ronige die Bibliothet bes in Frankf. fowohl wegen feiner Belehrsamteit als wegen seiner Rarrheit befannten Brof. Chertus, Die er an ben Konig von Spanien wollte vermacht haben, gefchentt2 worben. 15 Unter ben Maspt. Diefer Bibliothet befindet fich eine lateinische Uberfesung ber Bibliotheque orientale bes Berbelot. Diefe Uberfetung nun will ber Befiter jego bruten lagen, weil fich bas Original febr rar gemacht hat und offt für 30 @ bezahlt wird. Beil fie aber fehr unleferlich geschrieben,3 und auch offt ber Berftand bes frangofischen barinne 20 febr falich ausgebrücket ift, fo hat ber Br. v. Dobreslaw feit einigen Bochen febr in mich gebrungen, biefe Arbeit zu übernehmen, und bas gange Wert aufs neue umguichmelben. Er verfprach mir fo lange als ich baran arbeitete frege Wohnung und Holz, und 200 @. Allein ba es eine Arbeit ift die mich wenigstens bren Bierteljahre jo beschäfftigen 25 wurde, daß ich gar nichts außer berfelben verrichten fonnte, und alfo verschiedne angefangne Sachen mußte liegen laffen, fo babe ich es bebachtlich ausgeschlagen. Die Fortsetung bes Ihnen befannten Journals und bie Uberfetung ber romifchen Siftorie bes Rollins beseben meine Beit fo ichon mehr als mir lieb ift. Da ich übrigens gu Oftern einen 30 Band von meinen theatralifchen Berten,4 welcher in ben Jenaischen gelehrten Beitungen ichon langit ift versprochen worben, ju liefern gebente, befigleichen auch eine Ubersetzung aus bem Spanischen ber Novellas Exemplares bes Cervantes, fo werbe ich gar nicht über lange Beile gu

klagen haben. Kan ich unterbegen auch mit einem Berleger wegen bes englischen Werks, wovon ich Ihnen schon zu unterschiednenmalen geschrieben habe, zu Stande kommen, so werde ich es auch gerne sehen, denn auf meiner Seite habe ich gar nichts mehr daran zu thun. Auf das Spanische habe ich eine Zeit her sehr viel Fleiß verwendet, und ich glaube meine Mühe nicht umsonst angewendet zu haben. Da es eine Sprache ist, die eben in Deutschland so sehr nicht bekannt ist, so glaube ich, daß sie mir mit der Zeit nütliche Dienste leisten soll.

Hreibe ich allein Phuen, weil er vielleicht seine Ursachen macht. Der jüngre Mylius ift mit dem gefichen Briden Bruden ift Elfen Wenden. Bruden ist einer Schalben, weil er vielleicht seine Bruden ist, so die seinen Aben, weil er es nicht eher niederlegte, so zu erst ganz ernstlich antrug, weil er es nicht eher niederlegen konnte, als bis er einen andern an seinen Plat geschafft hatte. Benn es viel ist, so 15 trägt es 400 ee ein. Auch dieses ist genug für ihn. Doch dieses schreibe ich allein Ihnen, weil er vielleicht seine Ursachen mag gehabt haben, seinem Bruder in Elstra solchen Wind vorzumachen. Ich bin der Wensch nicht, der andern Lenten seines Projecte gerne zu Schanden macht. Der jüngre Mylius ist mit dem ältern Rüdiger zersallen, und 20 schreibt also die Zeitungen nicht mehr. Ich bin mehr als einmal darum angegangen worden, sie an seiner Statt zu schreiben, wenn ich mit solchen politischen Kleinigkeiten meine Zeit zu verderben Lust gehabt hätte.

Ich habe ein besondres Bergnügen, daß Sie mit Theophilo in Meisen so wohl zu frieden sind. Wenn ich Theophilus wäre, so hätten 25 Sie es mit mir auch seyn sollen. Da er so fleißig studiert, so möchte ich gar zu gerne wißen, was er und wie er studiert. Ich habe es in Meisen schon geglaubt, daß man vieles daselbst lernen muß, was man in der Welt gar nicht branchen kan, und jezo sehe ich es noch viel deutlicher ein.

30 Hehsen wollte ich von Grund meiner Seelen noch eine Rull an seine Besoldung wünschen. Sein Amt aber scheint mir sehr wunderbar zu sehn. Wenn die, die zu unsere Religion treten wollen, erst müßen informirt werben, so haben sie offenbar andre Ursachen, als die

<sup>&#</sup>x27; [Christelf Mplius, der Stiefbruder des später genannten Christlob Wyllius] ' [fo hl.] ' [Das Folgende bis J. 29 ist, wohl von Karl Lessing, am Rande mit Rotstift angestrichen] ' Apolgende bis S. 23, B. 8, als ich 'ift, wohl von Karl Lessing, mit Korstift unterstrichen und dazu am Rande angestrichen] ' sperbestret aus eine andre Koschi

Uberzeigung ber Wahrheit. Denn wenn biese bie Ursache ber Berändrung ift,2 so brauchen sie die Jusormation nicht. Doch dieses muß das Oberconsistorium bester verstehen als ich. Wenn Sie H. Wehsen sprechen sollten, so werden Sie so gütig sehn, ihn meiner forttauernden? Freundschafft zu versichern.

Ich sende Ihnen hierben das dritte Stück der theatralischen Beyträge, worinne Sie des H. Gregorius in Ehren gedacht sinden. Die Recension ist von mir, und es dauert mich nur, daß ich sie nicht noch ärger gemacht habe. Hätte ich mich durch sold Zeng bekant machen wollen, als ers thut, so wollte ich sichon ganze Fosianten geschrieben haben. 10 Sollte er sich über die Ungerechtigkeit meines Urtheils beschweren, so will ich ihm das Recht geben, mit meinen Sachen auf gleiche Art zu versahren. Die Simonettischen und politisch berlinschen Zeitungen kan ich Ihnen schieden, ohne, daß sie mich etwas kosten. Es ist also nur die Frage ob Sie das Postgeld daran wenden wollen. Wenn Bezolt nach 15 Berlin bald fommt, so will ich Ihnen bieses Jahr von den gesehrten Zeitungen bis jezo complet überschicken. Ich würde es heute beylegen, wenn das Paquet nicht zu groß werden möchte.

Wer Ihnen geschrieben hat, daß mir es sehr schlecht ginge, weil ich ben H. Rübiger nicht mehr den Tisch und andre Einnahme hätte, 20 der hat Ihnen eine große Lügen geschrieben. Ich habe mit diesem alten Manne nie länger etwas wollen zu thun haben, als bis ich mir seine große Bibliothet recht befannt gemacht hätte. Dieses ist geschehen, und wir waren also geschiedne Leute. Der Tisch bekummert mich in Berlin am allerwenigsten. Ich kan für 1 gr. 6 . g eine starke Mahlzeit thun. 9 25

De la Mettrie, von dem ich Ihnen einigemal geschrieben habe, ist hier Leib-Medicus des Königs. Seine Schrifft l'homme machine hat viel Aussiehen gemacht. Edelmann ist ein Heiliger gegen ihn. Ich habe eine Schrift von ihm gelesen, welche Antiseneque ou le souverain bien heißet, und die nicht mehr als zwölsmal ist gedruckt worden. Sie 30 mögen aber von der Abscheiligkeit derselben's daraus urtheilen, daß der König selbst zehn Exemplare davon ins Feuer geworsen hat.

<sup>&#</sup>x27; [io [h.] ' [verbefiert aus] war ' [veranbert aus] fortbauernben ' haben. [verschrieben [h.] ' [bahinter] es [burchftrichen] ' [bahinter nochmals] so will ich ihm bas Recht geben [burchftrichen] ' balb [feblte ursprünglich] ' [bahinter] an [burchftrichen] ' [Das Folgenbe bis 3. 32 ift, wohl von Karl Leffing, am Ranbe mit Rotftift angestrichen] ' berfen [verschrieben [h.]]

Es ist Zeit, daß ich meinen Brief schließe, wenn er noch auf der Post soll angenommen werden. Uber acht Tage werde ich ganz gewiß ein mehreres schreiben, deßgleichen an die Fr. Mutter, und an Theoph. Ich bin

Berlin Dero

5 den 2 November 1750. gehorsamster Sohn

 $\mathfrak{L}$ .

# 15. Un Johann Gottfried Ceffing.1

Sochzuehrender herr Bater,

Die Antwort auf Dero lettes Schreiben, woran ich, burch bie 10 vielen Umftände, welche man mir wegen der mit geschickten Bäsche auf dem hiesigen Paschose machte, vergangen verhindert wurde, würde ich bis jezo nicht ausgeschoben haben, wenn ich nicht auf Peholden gewartet hätte, welcher mir damals sagte, daß er längstens in vierzehn Tagen wieder in Berlin sehn werde. Ich habe alles richtig erhalten und bin Ihnen und 15 der Fr. Mutter dieser gütigen Borsorge wegen, höchstens verbunden.

Die gelehrten Zeitungen, welche ich nebst andern gebrukten Sachen Beholben mit gegeben habe, werben Sie ohne Zweisel bekommen haben. Hier solgen die übrigen Stücke, so viel als davon heraus sind. Ich würde Ihnen, ohne die geringsten Unkosten auf Seiten meiner, auch die hiesigen 20 politischen Zeitungen mit schieden können, wenn ich glaubte, daß Ihnen damit gedient wäre. Sie sind, wegen der scharfen Censur größtentheils so unfruchtbar und trocken, daß ein Neugieriger wenig Vergnügen darinne sinden kan.

Es ist wahr; in Berlin sind Gelehrte die Menge, und unter diesen 25 erhalten allezeit die Franzosen den Borzug. Allein, ich glaube, daß auch Göttingen daran keinen Mangel hat, und daß ein Mensch, wie ich bin, auch da aus einem großen Haufen hervor zu dringen hat, wenn er will bekannt werden. Ich glaube also, daß es von mir eben nicht allzuklug gehandelt sehn würde, wenn ich einen großen Ort mit einem andern verstauschte, wo ich als ein Undekannter eine Menge Hinderniße von neuen übersteigen müßte, bie ich hier zum Theil schon überstiegen habe. Das

<sup>1 [</sup>hanbichrift im Besit bes herrn Ernst v. Menbelssohn-Barthold zu Berlin; 2 wohl erst spater aus einander gerisene Folioblatter groben, weißen Papieres, auf allen 4 Seiten mit beutlichen, saubern Lügen falt ganz beichrieben; großenteils 1793 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 48 f., 106 ff., 114 f.), vollfandig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Ar. 11.] \* vergangen [nachträglich eingefügt] \* müßten, [verschrieben h.]

wenige mas ich in Göttingen zu bofen batte, tann in' feine Betrachtung fommen, weil ich bier in Berlin, bas Jahr über, wenigstens auf noch einmal fo viel gewiße Rechnung machen tan. Meinen Gie aber, bag ich biefen Berbienft auch in Göttingen benbehalten fonnte, fo irren Gie unmakaeblich. Er hangt von verschiednen Bersonen ab, von welchen ich 5 hernach allzuweit entfernt fenn wurde, als daß ihnen an meiner Arbeit viel gelegen fenn follte. Ebe ich in Göttingen bergleichen Berfonen wieber auftriebe, wurden alle die Berbruklichkeiten mich nochmals überfallen. bie mich bier, oft bis zur Berzweiflung gebracht haben. Und find benn bie 50 @ und ber freye Tifch schon gang gewiß? 3ch bin ichon all- 10 suoft angeführt worben, als daß ich mich auf bloke Berfprechungen verlagen follte. Sie haben Recht, Gottes Borforge muß ben meinem Glude das befte thun, allein diefe tan bier eben fo viel als anderwärts für mich 3ch habe überzeugende Beweise bavon, für bie ich bem Simmel2 insbesondre danken wurde, wenn ich glaubte, daß man ihm nur für bas 15 aute banten mußte.

Das Lob. welches Theophilus in Meifen hat, hat mich ausnehmend 3ch wünsche, bag er ben Benfall, ben er in ber Schule hat, auch in ber Belt haben moge. Dem guten S. Conrettor hat es gefallen feinen Groll gegen mich auch noch in biefem Briefe ein wenig zu ber- 20 rathen. Er fan aber nichtsbestoweniger versichert senn, bag ich alle Sochachtung gegen ihn's babe, ob es mich gleich gar nicht reuet, bag ich ihm nicht in allen aefolgt bin. 5 Ich weiß wohl, daß es feine geringfte Sorge ift. aus feinen Untergebnen vernünftge Leute zu machen, wenn er nur wadre Fürstenschüler aus ihnen machen fan, bas ift, Leute, bie ihren 25 Lehrern blindlings glauben', ununtersucht ob fie' nicht Bedanten find. Benn Gottlob nach Deifen fommen wird, fo will ich eben nicht wunschen, bag er in' Theoph. Fußtapfen treten moge, benn vielleicht find ihre Bemuthearten zu verschieben, als baß biefes moglich fenn konnte: ich will blog munichen, bag er feinem innerlichen Berufe, (: vorausgesett, bag er 30 barauf geht, etwas rechtschafnes zu lernen:) vernünftig folgen möge, und baß er fo leben moge, wie er fich, wann er aus ber Erfahrung lernen wird,8 was nothige und unnöthige Studia find, gelebt zu haben munichen möchte. Ich tan Theoph. noch nicht antworten, so gerne als ich es thate

<sup>&#</sup>x27; (vorber) ich [burchstrichen] ' [babinter] all [burchstrichen] 2 [verbeffert aus] mich 4 [fo fi.] ' [verbeffert aus] babe ' [vorber] ih [= ihr, burchstrichen] ' [verbeffert aus] es ' [verbeffert aus] wurde,

und jo empfindlich ich' auch gegen feine aufrichtige Liebe bin. Den Brief bes S. Con. R.2 will ich nächstens gurudfenden, weil er fich unter meinen Papieren verstedt hat, und ich ihn ichon eine halbe Stunde vergebens gesucht habe.

Benn S. M. Gregorius glanbt, bag bie Belt feinen S. Sohn verläftre, fo thut er ber Belt unrecht. Go lange ber neue S. Conrettor mit einer unglaublichen Unwißenbeit aleichwohl einen fo ausichweifenben Stola verbinden wird, fo lange verlaftert er fich felbit. Der Artifel ben ich nur beute abermals in ben Samburgischen Nachrichten von ihm ge-10 lefen habe, nink ihn ben allen Bernünftigen lächerlich machen. 3ch möchte boch wifen, was er auf die Schuljungenschnitzer anworten konnte, Die ich ibm in bem 3ten Stude ber Th. B. gezeigt habe? Der Magiftrat in Lauben4 ift berjenige eben nicht, begen Bahl ich jum Wehrmanne meiner Berdienfte haben wollte.

15 Wieder ben S. Biedermann ift hier mehr als eine Kritit jum Borscheine kommen; so wohl in benden Zeitungen hat man ihn herrumgenommen, als auch in besonders gedruften Blättern. Dan hat ihm zu viel gethan, und man hatte nicht vergegen follen, daß er ein Mann fen ber soust Berdienfte hat. Der Berfager ber einen Recension, welche fich 20 in ben Saudeischen Zeitungen's von seinem Programmate befindet, ift ein Abvocat Krause, von ber anbern ift es ber S. Concertmeister Bach. 3ch gebe Ihnen Dieje Nachricht unter ber Sand, weil ich mir bieje Leute nicht zu Feinden machen will, die ich fouit fehr wohl tenne.

3d bin zeitlebens

Berlin. 25

Dero

ben 8 Gebruar 1751.

gehorfamfter Cobn 3. G. Leging.

16. Un Richier de Couvain.6

Bittenberg, Dezember 1751.]

Vous me croyez donc capable, Monsieur, d'un tour des plus 30 traitres? et je Vous parais assez méprisable, pour me traiter comme un voleur, qui est hors d'atteinte? On ne lui parle raison, que parceque la force n'est pas de mise.

ich [nachtraglich eingefügt] ! |= bes Berrn Conrectors] " [= ber Theatrolifden Bentrage] ' [babinter] bef [= befindet, burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Rach ber nunmehr verichollenen, anicheinend undatierten handichrift (Roncept) 1798 von Rarl Beiffing (a. a. D. Bb. I. G. 121-126 mitgeteift. Antwort auf Bb. XIX, Hr. 12.]

Voilà l'exemplaire dont il¹ s'agit. Je n'ai jamais eu le dessein de le garder. Je Vous l'aurois même renvoyé sans Votre lettre, qui est la plus singulière du monde. Vous m'y donnez des vues, que je n'ai pas. Vous Vous imaginez, que je m'etais mis à traduire un livre, dont Mr. Henning a annoncé, il y a long 5 tems, la traduction, comme étant deja sous presse. Sachez, mon ami, qu'en fait des occupations literaires, je n'aime pas à me rencontrer avec qui que ce soit. Au reste, j'ai la folle envie de bien traduire, et pour bien traduire Mr. de Voltaire, je sais, qu'il se faudroit donner au Diable. C'est ce que je ne veux pas faire. 10 — — C'est un bon mot que je viens de dire: trouvez-le admirable, je vous prie; il n'est pas de moi.

Mais au fait. Vous Vous attendez à des excuses, et les voilà. J'ai pris sans Votre permission avec moi, ce que Vous ne m'aviez preté qu'en cachette. J'ai abusé de votre confiance; j'en tombe 15 d'accord. Mais est-ce ma faute, si contre ma curiosité ma bonne foi n'est pas la plus forte? En partant de Berlin, j'avois encore à lire quatre feuilles. Mettez Vous à ma place, avant que de prononcer contre moi. Mr. de Voltaire pourquoi n'est il-pas un Limiers ou un autre compilateur, les ouvrages desquels on peut 20 finir partout, parceque ils nous ennuyent partout?

Vous dites dans Votre lettre: Mr. de Voltaire ne manquera pas de reconnoître ce service, qu'il attend de Votre probité. Par ma foi voilà autant pour le brodeur. Ce service est si mince, et je m'en glorifierai si peu, que Mr. de Voltaire sera assez recon- 25 noissant, s'il veut bien avoir la bonté de l'oublier. Il Vous a fait beaucoup de reproches, que Vous ne meritez pas? J'en suis au desespoir; dites lui donc que nous sommes amis, et que ce n'est qu'un excès d'amitié, qui Vous a fait faire cette faute, si c'en est une de Votre part. Voilà assez pour gagner les pardons d'un 30 Philosophe. Je suis etc.

### 17. Un Doltaire.3

[Wittenberg, Januar 1752.]

ils [1793] 1 dités [1793]

<sup>3 (</sup>Bie Richier be Louvain 1784 an Rarl Leffing ichrieb, hatte G. E. Leffing auf Boltaires Brief (Bd. XIX, Nr. 13) eine lateinische Antwort entworfen, von der er hernach gegen Richier außerte,

18. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 [Wittenberg, Frühling 1752.]

19. Un Gottlob Samuel Micolai.2

Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos Arente fauce traxerim,

folgenbermaßen überfett?

Als hatt ich mit burrem Schlund zwenhundertmal Des ewgen Schlafes Becher durftig getrunken.

Pocula somnos ducentia, medicamina somnum ducentia, fan 10 in ber lateinischen Sprache ein Musbrud befannter fenn? Rann man es einem Manne, ber auf seine froftigen Nachahmungen bes Soras fo trozia thut vergeben, ducentia burch zwenhundert überfett zu haben? Solcher findischen Bergehungen habe ich mehr als zwenhundert angemerkt, und ich habe große Luft eine Beurtheilung seiner gangen Arbeit, die ich schon fertig 15 habe, bruden zu lagen. Wäre es nicht möglich biefen und bergleichen Fehler feinem Freunde bem S. Brof. Mener ju zeigen? Ich möchte wißen, was ber bagu fagen wurbe. Da ich auf ben S. Prof. Meger gefommen bin, fo muß ich noch etwas fagen. Ich habe in meiner Critik über ben Meffias feiner einmal ein wenig zwendentig gebacht. Soll ich biefe Stelle 20 ändern, oder foll ich fie gar weglagen? Ich werbe mich genau nach bem8 richten was Sie mir rathen werben. - - Es werben Ihnen ohne Ameifel die Bogen icon ju Gesichte gefommen fenn, welche die biefige Theologische Facultät wiber ben S. Brof. Bosen bem Bublico aufgehangen hat. Wie vortrefflich behanptet fie ihren Charafter barinne? Sie wißen, 25 daß der gange Streit baber entstanden ist, weil der B. Brof. Bose einige

<sup>&</sup>quot;Boltaire wurde fie gewiß nicht an bas Fenfier gestedt haben". Doch icheint es zweifelhaft, ob er biese Antwort auch virklich an Boltaire abgesandt hat. Das Koncept dazu sand übrigens offenbar schon Karl Leffing nicht mehr unter den nachgetaffenen Papieren seines Bruders, wo Richier es bestimmt vermutet hatte. Bgl. Rarl Leffing a. a. D. Bb. J. S. 134.]

<sup>1 (</sup>Rach seiner Bromotion jum Wagister am 29. April 1752 bat Leffing seinen Bater, die Aufschriften seiner Briefe an ihn nicht mit biesem Titel zu verbrämen; vgl. Karl Leffing a. a. D. Bb. 1, S. 141. Der uns nicht mehr erhaltene Brief durste wohl aus ben ersten Bochen nach der Promotion selbst, also vielleicht noch aus bem April ober Mai 1758 ftammen.)

<sup>\* [</sup>Die Handschrift bes nur in ber zweiten Salfte erhaltenen, baber jest mitten im Sahe beginnenben Briefes Anmut aus G. Barthehs Nachlaß und befindet fich in der töniglichen Bibliotheft zu Berllin; ein leines Folioblatt sehr vergilbten Papiers, auf beiben Seiten mit großen, saubern und beutlichen Afgen beschrieben, von Goefingt mit der Bemertung versehen "Gebraucht.) C."; 1850 von Th. B. Dangel (G. E. Lessing, sein Leben und seine Berte, Bb. 1, Anhang; vgl. auch S. 248) als Falsmit mitgeteilt. Riccolais Antwort in Bb. All N. Rr. 16.] \* (verbester aus) Ibt [... Shrem]

15

Schritte von Luthers Grabe sich nicht zu sagen gescheut hat, baß ber jezige Babst ein gelehrter und vernünftiger Mann sen. Was meinen Sie, ob derzenige wohl Necht hat, welcher ben hiesigen Theologen folgendes in ben Mund gelegt?

Er hat den Pabst gelobt. Und wir, zu Luthers Ehr,

Wir sollten ihn nicht schelten? Den Babit, ben Babit gelobt? Banns noch ber I

Den Babft, ben Babft gelobt? Banns noch ber Tenfel' mar, So ließen wir es gelten.

Ich wette was, solche Epigranumata verlangen Sie in ihre Sammlung nicht. Meinen Brief nicht länger zu machen, will ich bas Haupt- 10 werk in wenig Worte saßen. Ich empfehle mich Dero Wohlgewogenheit und verbleibe mit der größten Hochachtung

Emr. Sochebelgebohrnen

Wittenberg den 9. Junius 1752 Meines Hochzuehrenden H. Professors, gehorsamster Diener M. Gotthold Ephraim Leking.

20. Un Gottlob Samuel Nicolai.2 [Bittenberg, Juni ober Juli 1752.]

Auch Ihren Borschlag wegen ber Beurtheilung über bes herrn Langenst llebersetzung bes horaz lasse ich mir gefallen. Ich will, wann 20 Sie es meinen, ehestenst an Ihn schreiben, und ihm zum Anbisse mit aller höflichkeit nur hundert Donatschnitzer zuschicken. Ich werde schen wie Er es aufnehmen wird, und barnach will ich mich richten.

# 21. Un Johann friedrich Gleditschens Buchhandlung.8 [Wittenberg, Commer 1752.]

22. Un Christian felig Weiße.4 [Bittenberg, Berbft 1752.]

<sup>&#</sup>x27; [über] ber Teufel [ift, taum von Leffings eigner Dand, geschrieben:] ich selber

<sup>\*</sup> Mus ber nunmehr verschollenen hanbichrift von Nicolai mitgeteilt (Br. R. gu Fr. Antworts-schren an herrn Baftor Lange in Laublingen, Frankfurt und Leipzig 1764, S. 11 f.). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 16; über Ricolais Antwort vgl. ebenda Rr. 17. Den hier angefündigten Brief an Lange bat Leffing bernach boch nicht geschrieben.

<sup>2 [</sup>Aus Joders Brief vom 1. Ottober 1758 (Bb. XIX, Rr. 19) ergibt fich, bag Leffing "bereits vor einigen Monathen" ber Glebitschifchifchen Buchanblung in Leipzig ben Anfang feiner Artitt bes "Gelehrtenlegitons" gebrudt neblt einem jeht verschollenen Briefe zugeschicht hatte, ber mit einer Drobung ichlos, vielleicht mit ber in bemfelben Schreiben Jöchers erwähnten Erflärung, bag Leffing fet entiscofie fet, jene Artitt fortzusegen.]

<sup>. [</sup>Der nunmehr vericolene Brief, Die Antwort auf Bb. XIX, Rr. 18, enthielt, wie Rarl Leffing

23. Un Christian Gottlieb Jöcher. 1 (Bittenberg, Anfang Oftobers 1752.)

24. Un Chriftian Gottlieb Jöcher.2 [Bittenberg, zweite Balfte Ottobere 1752.]

25. Un Johann Molf Schlegel.8

à Monsieur Monsieur Schlegel Diacre et Professeur extraordinaire de l' 10 ecole provinciale

> de la Porte aupres de Naumburg

Hochwohlehrwürdiger, Hochgelahrter 2c. 2c. insonders hochzuehrender H. Diaconns,

Da ich die Ehre habe Ewr. Hochwohlehrw. zufälliger Beise auf einem Bege zu begegnen, so ersordern es die Regeln der Söflichkeit, Ihnen mein Compliment zu machen.

Sie werben mich so gleich verstehen. Schon seit anderthalb Jahren bin ich mit einer Ubersehung beschäftiget, mit welcher auch Sie jest be-20 schäftiget sind; und schon seit einigen Monaten habe ich basjenige der

<sup>(</sup>a. a. D. Bb. I, S. 150) berichtet, die Mitteilung, daß Lesfing in Joders "Gelehrtentexiton" viele Febler gefunden, beshalb eine Kritit bes Wertes geschrieben und, weil der Bittenderger Delan Ritter biese nicht die Censur passieren laffen wollte, angesangen habe, sie auf eigne Roften drucken gul lassen. Ob diese Schreiben den Briefen an Joder vorausgeht, was vielleicht wahrlcheinlicher ift, oder zwilchen sie beflumen.)

<sup>&#</sup>x27;(Mis 3oders Antwort vom 11. Oftober 1752 (Bb. XIX, Rr. 20) ergibt fic, bag Leffing ben Beipziger Gelehrten auf beffen Brief vom 1. Oftober (ebenba Rr. 19) ersucht hatte, in ben brei bereits gedrudten Bogen feiner Kritif alles angumerten, was ihm etwo bebenflich vortomme; zugleich batte er fich erboten, bie fünftigen Bogen (vermutifen fororrefturabgugen) an Jöcher zu fenden, um beffen Meinung barüber zu erfahren und tunlicht zu beachten. Den Brief fonnte Karl Leffing icon 1785 nicht mehr ausfindig machen (vgl. Leffing fautliche Schriften, Bb. IV, S. 27).

<sup>&</sup>quot; (Aus Joders Antwort vom 29. Ottober (Bb. XIX, Rr. 21) ergibt fich, bag Leifing auf bas vorausgehende Schreiben Joders vom 11. Ottober (ebenda Rr. 20) in einem icon 1785 verschollenen Brief ertlart hatte, bag er feine Kritit bes "Gelehrteulegitons" troh bes bereits begonnenen Drudes nicht fortlegen werbe. Bgl. auch Karl Leifung in ben famtlichen Schriften feines Brubers, Bb. IV, S. 27.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Danbldrift früher im Befip bes Archivrats dermann Refiner zu hannover, jest in ber Universitätsbibliothef zu Beipzig; 2 halbe Bogen weißen Appiers in 40, auf 6 Seiten mit saubern, beutlichen, ziemtlich großen Jügen beschrieben ... auf S. 8 bie Abresse. 3 1840 von Lachmann mitgeteitt.)

Brese übergeben, was Sie ihr vielleicht erst in einigen Monaten überlaßen werden. Ich meine die Fabellehre des H. Bannier. Werden Sie über diese Nachricht wohl so erstaunen, wie ich über die ihrige, die Sie dem Bublico fürzlich mitgetheilt haben, erstaunt din? Schwerlich. Ihnen tömmt ein Zwerg in den Weg; mir ein Niese: Ihnen ein Wensch der sich der Welt erst zeigen will; mir ein Schriftseller, der sich ihr schon zum östern mit Auhm gezeigt hat: Ihnen ein bloßer Uberseher; mir ein Überseher mit Anmerkungen.

Bas vermuthen Sie wohl also von mir? Richt wahr, Friedensvorschläge? Eine barmherzige Vorstellung, daß Sie meine Arbeit mit der 10
ihrigen unterdrücken werden; eine daraus fließende Bitte, ihr Unternehmen
sahren zu laßen; und vielleicht einen verführerischen Vorschlag das rücktändige Werk des Bannier, seine Erklärungen der Verwandlungen des Dvids, zu übernehmen. Und in der That, dieses würden
die Bassen sein, die ich gegen Ewr. Hochwohlehrw. gebranchen könnte, 15
wann ich nicht besorgen müßte, daß Sie ihren graden Weg fortgehen
werden, ohne zu thun als ob Sie mich gemerkt hätten.

Damit ich aber meine Aufrichtigkeit zeige, so will ich Ihnen die Wassen melben, die mein Verleger, der H. Boß hier in Verlin, gegen den ihrigen, den H. Dyd in Leipzig brauchen wird. Erstlich ist dieses ein 20 großer Bortheil für ihn, daß er die ersten zwen Theile schon künstige Ostern liesert, und bennahe seine Ausgabe endiget, wann die andre erst zum Vorscheine kommt. Zwentens wird er die Käuser durch einen Preis verführen, welcher kaum die Helste des Preises ist, den H. Dyd sestgeseth hat. Drittens wird er ihm Privisegia Privisegien, und Freyheiten 25 Freyheiten entgegen sehen können.

Ich sehe es im voraus was dieses alles vor Wirkungen haben wird; und ich werde untröstlich sehn, wann eine wohlseile schlechtere Ubersehung den Abgang einer theurern und begern hindern wird. Ja, wenn wir hurtig und geschwind noch vorher alle Känsser klug machen könnten. 30

Ich würde so gleich meine Arbeit ins Feuer werffen, um mich der Gesahr einer Parallele nicht aus zu sehen, wann die Unkosten, die man schon auf den Druck verwendet hat, mich nicht nöthigten aus zu halten. Doch die Unkosten sind es nicht allein; der Berleger hat mit dieser Ubersehung ein Project verbunden, welches ziemlich weitaus sehend ist, und 35

<sup>&#</sup>x27; perbeffert aus) bie

wovon er öffentlich nähere Nachricht geben wird. Einige hiefige und auswärtige Gelehrte nehmlich' (ich bin nicht barunter, muß ich Ihnen sagen) haben ihn dahin gebracht, etwas zu unternehmen, wozu er sich ganz gewiß auch die Hülffe Ewr. Hochwohlehrw. aus bitten wird.

Sollte er sich wohl also einen so gräßlichen Strich burch seine Rechnung machen laßen? Mein Zureben wird wenig helssen. Allein bas ihrige gegen ben H. Dyd vielleicht besto mehr. Bielleicht kommen burch Dero Bermittlung diese beyden Männer zusammen, auf eine Art, welche weber Ewr. Hochwohlehrw. noch einem von beyden nachtheilig ist. Bon 10 mir will ich nicht reden; ich kan nicht viel baben verlieren, als die gefährliche Gesegnheit mich gedruckt zu sehen.

Glauben Sie daß mein Brief eine Antwort verdienet, so werde ich sie mit Bergnügen erwarten. Ich bin mit der größten Hochachtung
Ewr. Hochwohlchrwürden 2c.

15 Berlin ben 23 Jenner 1753.

20

gehorsamster Diener M. Gotthold Ephraim Leßing.

26. Un Johann Gottfried Ceffing.2 [Berlin, Frahling 1753.]

### 27. Un Johann Gottfried Ceffing.3

Sochzuehrender Berr Bater,

Es ift mir eine unbeschreibliche Freude, daß Sie mich einer Antwort gewürdiget haben. Wann Sie es erlauben, so will ich durch mein fünftiges sleißiges Schreiben beweisen, daß ich nicht deswegen so lange 25 stille geschwiegen, weil ich auf einen Bater ungehalten gewesen, auf welchen ich nimmermehr ungehalten sewn könnte, wenn er mir auch wirklich etwas zuwiders gethan hätte, da Sie mir doch nichts als lauter Wohlthoten erwiesen haben.

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] haben ibn

<sup>\* (</sup>Der nunmehr vericollene Brief enthielt, wie fich aus bem folgenben Schreiben (S. 33, 9, 17 ff.) ergibt, unter anderm die Bitte um die Erfaubnis für Theophilus, den Bruder in Berlin auf einige Bochen zu befuchen. Über die Antwort des Baters vgl. Bb. XIX, Nr. 22]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Danbidrift im Befit bes herrn Ernft v. Menbelssohn. Bartholbb ju Berlin; ein Foliobogen groben, weißen, ftellenweise fledigen Papiers, auf 31/4 Seiten mit eiligen, aber sanbern und ziemlich beutlichen Zügen beschrieben; großenteils 1798 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 158 f., 164 f.), vollftänbig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 22.] 
<sup>4</sup> sanicheinend verbeffert aus] juseib

3ch will lieber von bem vergangnen gar nichts mehr erwähnen, als daß ich meine Entschuldigungen immer vergebens wiederhohlen muß. Nur eines geht mir nabe, baß ich bie Befanntichaft mit bem S. Dt. noch immer horen muß. Gie ichreiben: fie faben mohl, bag ich ber Rachfolger bes S. DR. hatte fenn follen und mugen. 3ch verftebe biefes gang und gar nicht. Richt in bem geringften Stude bin ich ce; welches ich ihnen beutlich zeigen konnte, wenn es fich ber Dube verlohnte. Es tomt aber baber, weil Gie weber eigentlich miffen, was S. M. hier gemacht bat, noch was ich hier mache. Ich wurde wieder nach Berlin zurudgegangen fenn, wann S. Mulius auch bageblieben mare; wie er 10 denn auch wirklich noch ganger dren Monate ba gewesen ift. Er hat jego fein Blud auf eine fehr gute Art gemacht, und es ift ihm eine Brofeffur in Göttingen versprochen worben, sobald er wieder bon feiner Reise gurud fommt. Auch ber altere Bruber hat hier eine fehr vortheilhafte Beprath von wenigstens 10000 @ gethan. Ich bin vor 14 Tagen auf feiner 15 Bochzeit gewesen; und ich muß es ihm nachsagen, er mag fouft fenn wie er will, bag er fich immer febr reblich gegen mich erwiesen bat.

Es ift gar nicht mein Bille gewesen, meinen Bruber aus Bittenberg hieher zu giehn. Ich habe Gie um nichts gebeten, als ihm bie Erlaubniß zu geben, mich auf einige Bochen zu besuchen. Es find jego 20 Gerien in Bittenberg, und er hatte nicht nothig hier etwas zu verzehren. Sein kurger Aufenthalt konnte ihm auch auf verschiedne Art nüglich fenn; wenn es anch nur in Ansehung ber orientalischen Sprachen mare. Es muß Ihnen nothwendig angenehm fenn, daß er barinne etwas befonders thun will; und es ift gewiß, daß er ein größer Glud baburch machen 25 fan, als burch bie bloge Theologie. In Solland gelten die orientalischen Sprachen ungemein viel, und ba ich an bem S. Prof. Konig in Saag einen großen Gonner habe, welcher ben ber Statthalterin', beren Bibliothefar er zugleich ift, alles vermag; fo würde es etwas leichtes fenn, ihn auf eine vortheilhafte Art bahin zu bringen. Doch Gie haben ihn gu 30 ctwas andern bestimmt. Er foll predigen. 3ch habe nichts barwiber gu jagen; biefes aber weiß ich aus ber Erfahrung, baß feine Leibesconstitution gar nicht bagu ift, weil er nicht vermögend ift eine Biertelftunde; geichweige eine gange, ohne Berletung zu reben. Doch vielleicht giebt sich diefes; und wenn er auch ichon's mehr Zeit auf die orientalischen Sprachen 35

<sup>&#</sup>x27; [babinter] alles bieß [ ?, burchftrichen] 2 fcon [nachträglich eingefügt]

als auf die Theologie selbst gewendet hatte, so wurde er doch noch immer zehnmal eher im Stande senn zu predigen, als ein Schmieder, oder ein andrer Candidat in Camenz. Ich glaube nicht, daß Sie sonst die geringste Klage seinetwegen führen können.

halte ich ordentlich mit, 1 und fie fteben allezeit zu Dero Diensten, wenn Sie mir nur anzeigen wollen, wie ich fie allezeit bequemlich übermachen tau.

Die Historie der Araber habe ich überfett. Es werden dren Theile; und den vierten werde ich selbst dazu machen, welcher von der Geschichte 10 der Moraviden in Spanien handeln soll. Ich würde mich auf dem Titel genennt haben, wenn ich nicht wegen der Borrede einiges Bedenken getragen hätte.

Die 3 Schreiben an bas Publicum haben den König zum Berfaßer, welcher fie französisch geschrieben hat. Ich habe fie übersett. 15 Es ift eine Sathre, ohne daß man eigentlich weis worauf. Beil fie der König gemacht hat, so hat fie viel Aufsehens und verschiedne Deutungen verursacht.

Die englische Schrift, wegen bes gegenwärtigen Streits zwischen England und Preuffen, ber Ihnen aus ben Zeitungen bekannt seyn wirb, habe ich gleichfalls übersett.

20 Der driftliche Berweis hat ben B. Brof. Bofen jum Berfager; er betrift feinen2 befannten Streit mit ben wittenbergifchen Theologen,

Die Brem und Werbische Bibliothet halte ich auch, und will die folgenden Stüde richtig überschieden; wie ich Ihnen denn wenigstens alle 8 Tage etwas neues senden könnte, wann ich nur wüßte, mit 25 was für Gelegenheit.

Sie schreiben mir von Gottloben. Ich wollte wünschen, daß ich ihn hier hätte, und daß Sie mir ihn anvertrauen wollten. Noth sollte er gewiß nicht leiben, und ihm etwas zu lernen würde ich mir ein Bergungen machen. Wird denn Gottsried bald auf die Universität geben?

30 Die Zeit erlaubt mir nicht diesesmal mehr zu schreiben. Ich empsehle mich Ihnen, und der Frau Mutter, und umarme meine Geschwister. Ich bin Zeitlebens

Berlin.

Dero

ben 29. May 1753.

35

ergebenfter Sohn Gotthold Cphraim.

' [verbeffert aus] auch [?] ' [verbeffert aus] ben ' [vorher] auch [burchftrichen]

#### P. S.

Die Religion der Bernunft, welche ich noch bengelegt habe, hat einen Menschen zum Bersasser Ramens Seder, welcher hier in einem gräflichen hause Hofmeister ift. Sie hat einiges Aufsehen gemacht, wie benn auch verschiednes barwider geschrieben worden.

Beyliegenden Brief<sup>1</sup> bitte gehorsamst nach Budissin zu übermachen. Er ist von dem H. Maumann, welcher sich jezt hier aufhält.

28. Un Christlob Mylius.2 [Berlin, August 1753.]

29. Un Ubraham Gotthelf Kaftner.3

10

5

Sochedelgebohrner.

infondere hochzuehrender S. Brofeffor,

Der Dr. D. Lehmann ift ichon seit 18 Bochen verreiset; Die Rammer hat ihn ausgeschickt, ich weis nicht ob Eisenbergwerke ober Goldminen zu entbeden. Ich bente aber wohl, es werben Golbminen fenn. 15 weil man die hier am meiften vermißt. Benng, er ift nicht ba, und hat alfo bas boshafte Bergnugen nicht haben tonnen, fich an ber vergebenen Unruhe Emr. Sochebelgeb. ein wenig zu ergöten. Bahrhaftig, Gie wifen ben Ton eines Mannes, welcher eine Erbichaft eintreiben ober wenigstens feine Ansprüche barauf rechtfertigen will, vortreflich anzunehmen! Aber 20 wird es Ihnen nicht ein wenig verbrugen,4 wenn Gie erfahren werben, daß fich ihr Beit biefesmal für null und nichts blos gegeben hat? Denn ein Beit ift es boch mahrhaftig, weil es nach bem Ausspruche ihres Dichters auf ben Borwurf begelben nicht antommt, und es gleich viel ift ob er burch Fischfett ober Golb, burch Mufcheln ober Gbelfteine 25 gereitt wird. Ich will Ew. Sochebelgeb, alfo nur mit gang trodnen Borten fagen, daß S. Mylins ber größte Schwarmer unter ber Sonne ift; daß tein einzig Wort von alle dem wahr ift, was er Ihnen ge-

babinter ein turges, unleferlich burchftrichenes Wort]

<sup>\* [</sup>Wie fich aus bem folgenden Briefe (S. 36, Z. 7 ff.) ergibt, hatte Leffing "schon vor 14 Tagen" in einem jest verschollenen Schreiben Whilius über seinen Arrtum in Betress ber Chercuser Meronomen Johann Ries ausgestärt und ihm gebeten, seine hattofen Bermutungen nicht weiter zu verbreiten.]

2 [handschift im Bris des gebeimen Justizate herrn Robert Leffing zu Berlin; ein kleiner Foliobogen weißen Bapiers, auf 31/3 Seiten mit großen, saubern und deutlichen Jügen beschrieben; 1870 von Alfred Schone ("Briefwechsel zwischen Lessing und feiner Frau . . . Nebst einem Anhang bisher meist ungedruckter Briefe", S. 490 – 493) mitgeteilt. Antwort auf Bd. XIX, Ar. 23.]

4 [babinter] daß Sie für nut [durchtrichen]

ichrieben hat; daß S. Brof. Ries noch lebt, und daß er noch lange für feine Benfion bie bellen Abende felten und die trüben niemals ben Simmel beobachten fann, will und wird. Nothwendig muß ein Difverftandniß porgegangen fenn, und S. Mulius muß gewiße unbestimmte Rlagen, Die 5 der Aftronom wegen feines übeln Berftandnifies, in welchem er mit bem Brafibenten lebt, vielleicht in einem Briefe geführt hat, gang falich verftanden haben. Ich habe schon vor 14 Tagen an ihn bestwegen geichrieben und ihm feinen Brrthum gu benehmen gefucht. Ich habe ibn angleich gebeten biefes gange faliche Lermen fallen zu lagen, und begen 10 in teinem Briefe an irgend jemanden zu gedenken. Eben darum ersuche ich auch Em. Bochebelgeb. im Namen bes S. Brof. Ries, welchem eine bergleichen Rede, wann fie allgemein werden follte, vielleicht ichaben konnte. Ich wiederhohle es noch einmal und Sie konnen mir gewiß glauben. daß auch nicht bas allergeringste bavon wahr ift, und bag folglich bes 15 B. Mylius Sachen und Raritäten noch immer ben ihm fo ficher aufgehoben find, als fie es jemals gewefen. Wann er alfo nur noch bie Befälligfeit für fie haben und fein Grab in bem Deere bestellen will; fo ftehe ich Ihnen bafür, daß fein Teftament punctlich foll vollzogen werben.

Ich erinnere mich nicht ohne Scham, daß ich Ewr. Hochebelgeb. 20 noch außerdem eine Antwort schuldig bin. Ich entschuldige mich ben mir selbst aber auch einiger Maaßen damit, daß Sie mehr zu thun haben, als unnöthige Briefe zu lesen. Nur ein Kardinal O. hat Zeit genug dergleichen zu schreiben und zu empfangen. Doch er möchte immer schreiben, wenn er von allen solche Antworten herauslocken könnte als von Ihneu.

25 Was die Ph. Belustigungen machen, soll ich Ew. Hochebelgeb. im Ramen des H. Boß fragen? Und in meinem Ramen frage ich, was ihr Geist der Sinnschriften macht? ein Geist, den ich, doch ohne Dero gründliche Bollfommenheiten ensersüchtigs machen zu wollen, außerordentlich hoch schäbe. Ich verharre

Berlin

Emr. Sochedelgebohr.

ben 25 August, baß es also meine Schuld nicht ist, wenn ber Brief ben 28ten nicht in Leipzig ankömt. gehorsamster Diener Leking.

35 1753.

30

[= Cuirini] ' [= Phyfitalifden] ' [bahinter] ju [burchftrichen]

30. Un Johann Jafob Wippel.1 [Berlin, Enbe Dezembers 1753 ober Anfang Januars 1754.]

31. Un Johann Jakob Wippel.2 [Berlin, 5. Januar 1754.]

Des S. Prorect.

Wippels

Sochebelgeb.

Ich danke Ewr. Hochebelgeb. für Dero gütige Borsorge. Ich werde alles mit gehorsamsten\* Danke wieder zu stellen. Ich habe allerdings Gesner anstatt Burmann schreiben wollen, welcher die Script. rei venaticae 10 heraus gegeben hat. Der Index Horat. welchen ich suche, ist auch wirflich der Hodegeta des Avemanns, und es ist mir angenehm, daß wie Ew. Hochebelgeb. melben, daß er in der Bentlehischen Ausgabe anzutresen seh. Dürste ich mir noch des Lubini Paraphr. und des Beidners übersehung gehorsamst ausditten, so werde ich mir die Frenheit nehmen, diesen Nach- 15 mittag deswegen zu Ewr. Hochebelgeb. zu schien.

3ch bin

Dero

gehorsamster Leßing.

20

32. Un Johann David Michaelis.5

Berlin, ben 10. Febr. 1754.

Ich habe nicht ohne angenehme Berwunderung vor einiger Zeit meine Schriften in den Göttingischen Anzeigen auf eine Art bekannt gemacht gefunden, die viel zu vortheilhaft war, als daß ich mir jemals 25

<sup>&#</sup>x27; [Aus bem folgenben Briefe (S. 37, B. 9 ff.) ergibt fich, baß Leffing icon turg vorher ben Prorettor Bippel am Berliner Gymnafium gum grauen Rlofter in einem jest vericollenen Schreiben nm einige Bicher gebeten hatte, bie er aur Ausarbeitung bes "Vado modum" brauchte. Über bie Antwort Bippels vgl. Bb. XIX, Ar. 24.]

<sup>\* [</sup>Danbidrift in ber Sammlung bes Freiheren v. Meufebach in ber tonigliden Bibliothet zu Berlin; ein halber Bogen ftart zerknütteten Papiers in 40; nur auf S. 1 mit fehr flüchtigen, aber großen und beutlichen Jugen beichrieben - auf S. 4 bie Abreffe -; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XIX, Pr. 24. Bon frember, aber alter hanb ift links neben ber Unterichrift Leffings bemertt: "b. 5 Januar 1754." Wieber von andrer hand ift baruter geichrieben: "Bon Leffing an ben Rector Bippel am grauen Kloster."] \* [5 6] . \* [verbeffert aus] ich

<sup>\* [</sup>Rach der iest verschollenen Sanbichrift 1794 von Johann Gottlieb Buble (Literarischer Briefwechfel von Johann David Michaelis, Letpaja 1794 f., Bb. I, S. 90-93; = 1794a) mitgeteit und logleich 1794 in Lessings santlichen Schriften (Bb. XXIX, S. 479-482; = 1794b) wiederholt. Dem folgenden Abdrucke liegt 1794a gu Grunde. Ner Michaelis' Antwort vgl. Bb. XIX, Nr. 25.]

hätte Hoffnung darauf machen können. Nichts glich damals meiner Begierde, dem Urheber dieses verbindlichen Urtheils meine Ergebenheit zu bezeigen; und nur ans Ungewißheit, an wen ich mich deswegen wenden müsse, ist sie bis jest unwirksam geblieben. Endlich kommt ein Freund meiner Muthmassung zu Hussen geblieben. Endlich kommt ein Freund meiner Muthmassung zu Hussen der und dafür abstatten wollte. Wenn es also wahr ist, daß ich in Ihnen einen Gelehrten, den ich längst hochgeschätzt habe, nunmehr auch lieben muß, so empfangen Sie hiermit von mir die aufrichtigste Betheurung, baß ich künftig nichts eistiger sinchen werde, als mich Dero fernern Benfalls würdig zu machen. Ich bin daben kühn genug, mit Dero Benfall allein nicht zusrieden zu seyn, sondern mir noch über dieses einen Theil Ihrer Freundschaft zu erbitten, die ich mich mit der größten Sorgsalt zu erwiedern bestreben werde.

Wenn mir in gebachter Recension irgend etwas Bergnügen gemacht 15 hat, jo ift es vorzüglich Dero Benftimmung zu meinem Urtheile über bie elende Langifche lleberjetung ber Dben bes Borag. Gie richtete mich gleich zu ber Zeit wieder auf, ba mich bie pobelhafte Antwort meines Gegners bennahe zu empfindlich gefrantt hatte, als daß ich eines öffentlichen Troftes nicht benöthigt gewesen ware. Bielleicht, bag Ewr. ! fein 20 Schreiben an ben Samburgifchen Correfpondenten ichon gefehen haben; meine Antwort aber wird Ihnen ichwerlich zu Gesichte getommen fenn. Ich nehme mir alfo bie Frenheit, fie bengulegen, in hoffnung, bag Gie berfelben einige Augenblide gonnen werben, um meine Bertheibigung wegen einer nieberträchtigen Berichwärzung meines morglischen Charafters barinn 3ch weiß nicht, wie fich ber Berr Baftor gegen mein Babe-25 au lesen. meenm bezeigen wird; jo viel aber habe ich vor einigen Tagen gesehen, daß fich die Jenaischen Belehrten Zeitungen seiner angenommen haben, und ohne zu thun, als ob fie meine Bertheibigung fennten, die boch ichon mehr als eine Boche vorher in ihren Buchlaben gewesen ift, fich wundern, 30 baß man andern Orts, (worunter fie offenbar Göttingen verfteben), meinen Tabel für gegründet habe halten fonnen. Es ift mir febr gleichgültig gewesen, bag fich ber Jenenfer ber Schulichniter bes frn. Langenst theilhaft gemacht bat; nur bas hat mich empfindlich verbroffen, bag er unverschämt genug gemesen ift, eine nichtswürdige Berläumdung nachzu-

<sup>1 36</sup>nen [1794b] " Betheuerung, [1794b] " Sie [1794b] " ihrem Buchladen [1794b] " bee herrn Bange [1794b]

plaudern. Ich hoffe, daß billige Richter mich nicht unverhörter Sache verbammen werben.

Mein Brief ist für ben ersten, ben ich an Ewr. 341 schreiben die Ehre habe, schon viel zu lang. Ich habe übrigens das Vergnügen, einen Benschluß an Dieselben von dem Hrn. von Premontval zu besorgen. 5 Dieser liebenswürdige Philosoph würdiget mich hier seiner Freundschaft, und es muß Ihnen nothwendig angenehm seyn, auch ihn unter diesenigen zählen zu können, die sich Dieselben durch die freundschaftlichsten Beurtheilungen unendlich verbunden gemacht haben. Ich bin mit grosser Hochachtung — 2 M. G. E. Lessing.

33. Un Abraham Gotthelf Käftner.8
[Berlin, Frühling 1754.]

### 34. Un Johann David Michaelis.4

Berlin, ben 16. Octob. 1754.

Sie haben fortgefahren, mich Ihnen unendlich zu verbinden. — 15 Wenn ich Ihnen eben<sup>6</sup> nicht ben jeder Gelegenheit meine Ergebenheit dafür bezeigt habe, so ist es mehr aus Hochachtung für ihre Beschäftigungen, als aus Nachlässigteit geschehen. Es ist zwar nicht sein, wenn man die Danksagungen<sup>6</sup> zusammen kommen läßt; allein es ist doch besser, als daß man durch die allzusorgfältige Abstatung derselben überlästig wird.

Wenn ich von ber uneingeschränkten Billigkeit Ewr. 7 nicht vollkommen überzeugt ware, so wurde ich mich schenen, Ihnen bas erste Stud meiner Theatralischen Bibliothet zu übersenden. Ich bin

<sup>\*</sup> Em hodebelgeb. [1794b] \* 3ch bin mit groffer hochachtung — [feblt 1794b] \*
[In einem Schreiben an Nicolai vom 10. Oftober 1793, das Erich Schmidt 1891 in Bernhard Seufferts Bierteljahrichteit für Litteraturgefchiche, Bb. IV, C. 273 f. mitteilte, berichtete Kafiner von einem — jest verschonen — Briefe Leffings, worin biefer feine (tells in beuticher, teils in frangofischer und englischer Sprache vorgetragene) Blieft, Leffing moge mit ibm regelmäßig, we bisher ber fürzlich verfrodene Mittiglin, gelehrte Reutscheit aus Berlin und Leipzig austausschen, abgelehnt habe: "Er antwortete mir: mein Brief habe den Zungen wie Cerberus, und alle drey gleich giftig. Imm Briefwochfel & la Mylius aber hatte er teine Luft und that gang King daran."
Mntwort auf Bb. XIX, Nr. 26.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Danbschrift 1794 von Johann Gottlieb Buhle (a. a. D. Bb. I, S 106-110; = 1794a) mitgeteilt und sogleich 1794 in Bissulia Amtlichen Schriften (Bb. XXIX, S. 483-486; = 1794b) wiederholt Bgl. dağu Buhles Brief vom 5. Februar 1794 an Eichenburg (D. v. Deinemann, Zur Erinnerung an G. E. Lessing, Leipzig 1870, S. 98). Dem folgenden Abbruck liegt 1794a zu Grunde. Untwort auf Bd. XIX, Ar. 25.] \* aber [1794b] \* Fortsstungen [1794b] \* Ewr. 2c. [1794b]

baring fo fren gemesen, etwas auf diejenigen Erinnerungen zu erwiedern. Die Gie nber meine Juben gu machen Die Butigfeit gehabt haben. 3ch hoffe, daß die Art, mit welcher ich es gethan, Ihnen nicht zuwiber fenn Mur bes eingerudten Briefes wegen bin ich einigermaßen in 5 Sorgen. Benn einige auftöffige Musbrude barinn vorfommen follten, bie ich nicht billige, die ich aber fein Recht gehabt habe zu andern, fo bitte ich Gwr., 1 beftanbig auf ben Berfaffer gurudgufeben. Er ift wirklich ein Jude, ein Menich von etlichen zwanzig? Jahren, welcher ohne alle Anweisung, in Sprachen, in ber Mathematit, in ber Beltweisheit, in ber 10 Poefie, eine groffe Starte erlangt hat. 3ch febe ihn im voraus als eine Ehre feiner Ration an, wenn ihn anders feine eigne" Glaubensgenoffen gur Reiffe tommen laffen, die allezeit ein ungludlicher Berfolgungegeift wider Leute feines gleichen getrieben bat. Seine Redlichkeit und fein philosophischer Geift läft mich ihn im poraus als einen zwenten Spinoza 15 betrachten, bem zur völligen Gleichheit mit bem erften nichts, ale feine Brrthumer, fehlen werben.

Ewr. 1 bezeigten in Dero6 Briefe eine für mich febr ichmeichelhafte Begierbe, nabere Umftande von mir zu wiffen, und mich genauer zu Allein, tann man bon einem Menichen ohne Bebienung, ohne 20 Freunde, ohne Blud viel wichtigere fagen, als feinen Ramen? Roch fann ich mich burch wenig anders, als burch biefen, unterscheiben. bin ein Oberlausiger von Geburt; mein Bater ift oberfter Brediger in Cameng. - Belche Lobsprüche wurde ich ihm nicht benlegen, wenn er nicht mein Bater mare! - Er ift einer von den ersten Ueber-25 fegern bes Tillotfone.8 Ich habe in ber Gurftenschule zu Deiffen, und hernach zu Leipzig und Wittenberg ftubirt. Man fest mich aber in eine groffe Berlegenheit, wenn man mich fragt, mas? Un bem letten Orte bin ich Magister geworben. Ich bin also etwas mehr, als ein bloffer Student, wie mich ber Berr Baftor Lange nennt, und etwas weniger, als ein 30 Prediger, für welchen mich ber Berr Prof. Bald gehalten hat. Ich befinde mich feit 1748 in Berlin, und habe mich mahrend diefer Beit nur ein halb Jahr an einem anbern Orte aufgehalten. Ich juche bier feine Beforberung; und ich 10 lebe blos hier, weil ich an keinem andern groffen

\* halbes [1794b] 10 ich [fehlt 1794b]

Orte leben kann. — Benn ich noch mein Alter hinzusetze, welches sich auf 25 Jahr beläuft, — io ist mein Lebenslauf sertig. Bas noch kommen soll, habe ich ber Borsicht<sup>1</sup> überlassen. Ich glaube schwerlich, baß ein Mensch gegen bas Zukunftige gleichgültiger seyn kann, als ich.

Ich habe bes Hrn. Prof. Walchs gedacht, und darf ich wohl 5 Ewr. erfuchen, ihm meinen Empfehl zu machen? Nur meine Furchtfamteit ist Ursache, daß ich ihm nicht selbst schreibe, und ihn versichere, wie sehr die Urt, mit welcher er einen nichtigen Zweisel von mir ausgenommen hat, alle meine Hoffnung von seiner Leutseligkeit und ebeln? Dentungsart übertrossen habe. Seine Antwort thut mir völlig Genüge, und 10 das, was Sie bey Anführung derselben hinzugethan haben, ist ein superpondium, das schon an sich den Ausschlag geben könnte. Ich bin mit der größten Hochachtung

Leffing.

15

#### 35. Un Abraham Gotthelf Kaftner.4

Monsieur! Je n'ai pas encore oublié, que je Vous dois deux reponses depuis long temps. Mais Vous étes trop riche en correspondence pour Vous avoir soucié d'une dette si peu importante. Ainsi point d'excuses de ma part; c'est à ceux de s'excuser qui Vous importunent par leurs lettres et font tort au bien public en 20 Vous derobant des momens précieux. Je viens de dresser un petit monument à la memoire de feu notre ami. Etrange monument, direz-Vous peut-étre, et j'en conviens. Pourquoi me l'a-t-on extorqué? On voulut absolument un recueil de ses piéces fugitives et sourtout de ses poésies; le voila donc. Sans ma preface il ne 25 manqueroit pas de charmer Mr. Gottsched. Mais jugés Vous même, si je n'ai pas bien fait de sauver les Manes de Mylius de la honte, d'être loué par cet opprobre des gens d'esprit. Mr. Voss Vous aura donné la première partie de ma Bibl. theatrale. Vous verrez que c'est la production d'un homme, qui fait l'auteur, moitié 30

<sup>\*</sup> Borfebung [1794b] \* Em. zc. [1794b] \* eblen [1794b]

<sup>(</sup>Nach ber jeht verichollenen Sanbichrift 1823 von Boldmar, "Erinnerung an A. G. Räftner", migeteilt ("Neues vaterländiches Archiv ober Beiträge aur alleitigen Kenninis des Königreichs dannover", hegrainbet von G. H. Speit, fortgefest von Ernst Spagnehreg, Lünedryng 1828, V. 111, S. 282 f.), darnach 1841 wiederholt in Käftners gesammelten poetischen und prolaischen ichbawiskenschaftlichen Werten, Bb. IV, S. 78. Käftners Antwort in Bb. XIX, Nr. 27.] dopuis de [1841] — dissez-Vous [1823, 1841].

par inclination, moitié par force. Que puis-je faire? Je ne saurois étudier à mes depens, et je tache d'étudier aux depens de public.

A propos de la Bibliothéque. J'ai dit quelques mots de la Votre. Vous etes tout autre chose que Mr. Joecher, et c'est bien 5 dommage qu'un savant tel que Vous est au dessus de la critique de nous autres controleurs des bagatelles. Je suis etc.

Berlin 16.1 Oct. 1754.

Lessing.

## 36. Un Mofes Mendelssohn.

den 18. Febr. 1755.3

Liebfter Freund!

Es ift mir recht febr angenehm gewesen, Die Berficherung von Ihnen ju erhalten, bag Gie in meiner Abwesenheit noch an mich benten. habe Ihnen von einem Tage zum andern ichreiben wollen, aber Gie wiffen ja wohl, bag nicht alles geschieht, was ich mir vornehme. 15 Ihnen meine Ursachen nach ber Länge anführen, warum ich, Ihnen bie Bahrheit ju gefteben, Die bewußte Breisschrift mit Fleiß gurud gehalten babe. Ihr Bermeigern, fich nicht baben zu nennen, war die vornehmite. Befett nun, bag wir aus biefer gelehrten Lotterie bas größte Loos gejogen hatten; was meinen Sie wohl, bag alsbann geschehen mare? Sie 20 hatten wollen verborgen bleiben, und ich hatte es muffen bleiben. Wenn fich alebenn niemand genennt hatte, fo hatten wir unfre Schrift auch nicht einmahl burfen bruden laffen, ober wir waren boch zulett verrathen worben. Ift es also nicht beffer, bag wir ben uneigennütigen Beltweisen fpielen, und unire Entbedungen ber Belt ohne 50 Dufaten 25 überlaffen? Ich hoffe binnen 3 Bochen wieder in Berlin zu fenn, und ich will Ihnen nur im Boraus fagen, bag wir fogleich unfre Arbeiten in eben bem Formate, wie Ihre philosophische Bespräche, wollen bruden Das projettirte Journal fommt gleichfalls noch gang unfehlbar gu Stanbe. Sie follen in acht Tagen bie erften Bogen bavon gebrudt Schiden Sie mir alfo Ihre Recenfion von ber Pfuchologie mit

<sup>1</sup> le 16 [1841]

<sup>\* [</sup>Nach ber iest verschollenen hanbichrift 1789 von Rarl Lessing (Gelehrter Briefwechlel awischen D. Johann Jacob Reiste, Woses Arnbeidson und G. E. Leffing, Berlin bei Boß und Sohn, Bb. I, S. 4-6) mitgeteilt, 1794 in Lessings famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 5-7 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 29.]

\* [aus Boisdam]

nächstem. Haben Sie sonst noch etwas, so legen Sie es ben; besgleichen fragen Sie auch ben dem Hrn. D. Gumpert, dem ich mein ergebenstes Compliment mache, in meinem Rahmen nach. Bielleicht, daß er auch noch etwas gemacht hat. Haben Sie die Necension von Ihren Gesprächen in dem Correspondenten gelesen? Hier ist sie. Sie können das Blat bebalten. Ich würde mir das größte Bergnügen daraus machen, ein paar Stunden mit Ihren sier schwahen zu können; allein ich mag kein Bergnügen, das Sie mir nicht anders als mit Ihrer Incommodität machen könnten. Ich komme wohl gar ehestens selber auf einen Tag nach Berlin.

— Haben Sie von dem Hrn. Boß die Werke des Corneille bekommen? 10 Ich die Beit Lebens

Shr

ergebenfter Freund Leffing.

37. Un Johann Gottfried Ceffing.2

15

à Monsieur Monsieur Lessing Premier Pasteur des Eglises de et

A

20

par am i. Camenz mit einem Buche und Zeit.

Bochzuehrender Berr Bater,

Ob ich gleich seit einigen Wochen wieder aus Potsdam zurud bin, so habe ich boch noch bis zum Ausgange ber Meffe so viel zu thun, daß 25 Sie mir es gutigft verzeihen werben, wenn ich eben so eilig als turz schreibe.

Was ich für ben Bruder Gottlob thun kann, thu ich mit Bergnügen, und es ist mir angenehm, baß Sie so gütig sind, und wenigstens meinem guten Willen Gerechtigkeit wiedersahren laßen. Ich werde das nächstemal mehreres von ihm schreiben; dis jego ist es genug, daß ich eben keine 30 Ursache habe, über ihn zu klagen.

<sup>3</sup> Bumperg, [1794]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Befig bes herrn Robert Leffing zu Berlin; ein großer Foliobogen weißen Bapiers, auf 1/1. Setten mit Heinen, aber faubern und beutlichen Zügen beschrieben — auf S. 4 die Abresse —; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 31.] \* [bahinter] u. [burchfrichen] \* [bahinter] . . . feine [burchfrichen]

Der H. Baftor Rohbe' befindet sich schon seit geraumer Zeit hier. Ich habe, nach vielem? Zureden, seinen Schlüffel von Herrenhut untergedracht. Herr Boß druckt ihn, und bezahlt seine Mühe so, daß er damit zufrieden seyn kann. Nur Schade, daß man mit seiner Arbeit inicht recht zufrieden seyn kann, und ich mit meiner Recommendation vielleicht schlechten Dank verdienen werde. Er schreibt so unordentlich und so weitläuftig, daß seine Leser viel Überwindung nöthig haben werden, von einem Ende bis zum andern zu lesen. Und überhaupt schein mir der H. Pastor bergenige nicht zu sehn, für den man ihn ben dem ersten Anto blick halten sollte. Ich sange an zu glauben, daß er sich seine verdrüßlichen Umstände größten Theils selbst zugezogen habe.

Bon meinen Schriften ift noch nichts fertig; ich werde fie aber hoffentlich mit schiden konnen, sobald Begolb herkömmt.

Göttingsche Zeitungen folgen anben mit. Es find in meiner Ab-15 wesenheit verschiedene Stücke verlohren gegangen, und verschiedne sehr häßlich zugerichtet worben. Ich will die ersteren nachschieden; weil man sie einzeln bekommen kann.

Der Bruder wird mich entschuldigen, daß ich abermals an ihn nicht schreibe. Ich schiede ihms unterdeßen einen arabischen Dichter, der ihms 20 vielleicht nicht unangenehm seyn wird. Hat er denn alle seine Sache von Wittenberg mit nach Hause genommen? Wenn dieses ist, so bitte ich ihn nachzusehen, ob sich nicht ein Backt holländischer Schriften sinden, die ich ehemals mit vieler Mühe gesammelt hatte, und die Streitigkeiten, wegen Beckers bezauberter Welt betreffen. Sie sind alle in Quart und bloß in blaues Papier geheftet, und ich weis ganz gewiß, daß ich sie in Wittenberg gelaßen habe. Da ich jezt an einer neuen übersetzung von Beckers bezaub. Welt arbeite, der ich eine Geschichte der darüber erregten Streitigkeiten vorsehen will, und wozu der H. Past. Hauber aus Koppenhagen mir bereits sehr viel Beyträge geschickt hat: so brauchte ich die gedachten 30 Holländischen Piegen sehr nothwendig. Wenn sie sich sinder nworan ich nicht zweisse, so erwarte ich sie mit Bezolds erster Anhertunft.

Bon meiner Beförderung, auf die ich eben nicht fehr hitig bin, wifen andre Leute immer mehr, als ich felbst. Man hat es mir seit einiger Zeit sehr nahe gelegt, nach Moscau zu geben, wo, wie Sie aus

den Beitungen werden gesehen haben, eine neue Universität angelegt wird. Dieses könnte vielleicht am allerersten geschehen. Ich verbleibe nach abgelegten gehorsamsten Empfehl an die Fran Mutter,

Berlin

Dero

ben 11 April 1755. gehorsamster Sohn Gotthold Ephraim Leffing.

5

38. Un Mofes Mendelssohn.<sup>2</sup> (Leipzig, Ottober 1755.)

Der tolle Boet fiehet alles von ber3 brolligen Seite an.

39. Un Mofes Mendelssohn.4

10

15

Leipzig, ben 8. Dec. 1755.

Liebfter Freund!

Ich habe Ihren britten Brief erhalten, und hier ist mein zwehter. Ich sehe es, so wie in keiner Sache, also auch hier nicht ungern, daß Sie ben Schritt vor mir voraus haben.

Karl der XII., ein Held, wie die alten Helden, die lieber Könige machten als Könige waren, und der vorige König von Bohlen, auch ein Held, wie man sagt, wenigstens aber nur ein subalterner Held, der sich in die Krone vergafft hatte; diese zweh kamen einst zu einer mündlichen Unterredung. Jener besuchte diesen in seiner Residenz, eben, wo ich mich 20 nicht irre, als er diese Residenz belagerte. Bon was sprachen sie wohl in einem so kritischen Zeitpunkte? Bon ihren Stieseln — Es wäre nicht ein Bischen komisch, wenn Sie und Maupertnis etwas wichtiges mit einander gesprochen hätten. Und da mir jest alles um so viel lieber

<sup>&#</sup>x27; [io fi.]

2 (Wie fich aus bem folgenden Briefe (S. 45, g. 13) und ebenso aus Mendelssohns Antwort (Bb. XIX, Rr. 33, wgl. besonders die Rachichrit) ergibt, hatte Lessing turz, nachdem er um die Witte bes Oftsobers 1725 von Bertin nach Leipzig übergesiedelt war, an Mendelssohn geschrieben. Bon dem Briefe, der sich wohl unter anderm auch auf die geplante Abandlung vom Lacken (vgl. oben Bb. XIV, S. 204) bezog, ift und nur ein Sah erbalten, den Mendelssohn am 19. November 1765 ansährte (vgl. Bd. XIX, Rr. 34); abgedruckt 1789 im "Gelehrten Briefwechsel" Bb. I. S. 13, wiederhalt 1794 in den samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 14.]

\* einer [1794]

<sup>\* (</sup>Rach ber iest verfchollenen handichrift 1789 von Rati Bessing (Gelebrter Briefwechsel, Bb. I, 5. 21-26) mitgetellt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 22-28 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX. Rt. 33, 34 und 35; Menbelssohns Antwort ebenda Rr. 39; Lessings Brieftreugte fich mit Rr. 38 ebenda.]

ist, je tomischer es ist, so bin ich recht wohl damit zufrieden. Besuchen Sie ja den großen Mann fleißig! Mir es aber allezeit zu schreiben, wenn Sie ihn besucht haben, das brauchen Sie eben nicht. Sie könnten mir es einmahl zu einer Zeit schreiben, da ich bas Komische nicht liebe.

Bie gejagt, jest liebe ich es febr. Gine von meinen Sauptbeschaftigungen ift in Leipzig noch bis jest bieje gewesen, baf ich bie Luftsviele bes Golboni gelefen habe. Rennen Gie biejen Stalianer? Benigftens bem Rahmen nach? Er lebt noch. Er ift Dottor ber Rechte und pratticirte ehebem in Benedig. Jest aber ift er Direftor einer Bande von 10 Schaufpielern. Die Ausgabe feiner Berte von 1753 bestehet aus fieben Ottavbanden, welche 28 Romobien enthalten. Es ift faft in allen viel Butes, und die meiften find auch ziemlich regelmäßig. Ich will Ihnen nichts mehr bavon ichreiben, weil ich eheftens einen Auszug baraus nach Berlin ichiden werbe, welcher in bas vierte Stud meiner theatralischen 15 Bibliothef tommen foll. Gine von biefen Romobien l'Erede fortunata habe ich mir jugeeignet; indem ich ein Stud nach meiner Art baraus verfertigt. Gie follen es eheftens gebrudt feben. Roch aber wird es noch eher aufführen, und wenn bas geschehen ift, will ich Ihnen schreiben, ob ich mir etwas barauf zu gute thue, ober nicht. Aber nicht allein 20 biefes Stud, fondern auch noch fünf andere, find größtentheils1 ichon auf bem Papier, größtentheils aber noch im Ropfe, und bestimmt mit jenem? einen Band auszumachen, mit welchem ich bas ernfthafte Deutschland auf Und aledenn Caestus artemque repono. Oftern beichenten will.

Was sagen Sie bazu? Alles, was ich zu meiner Entschuldigung 25 anführen kanu, ist dieses, daß ich meine Kindereien vollends auszukramen eile. Je länger ich damit warte, desto härter, fürchte ich, möchte das Urtheil werden, welches ich einmahl selbst über sie fällen dürfte.

Sollte das Publikum mich als einen zu fleißigen Schriftfteller ein wenig demüthigen wollen, sollte es mir seinen Benfall auch deswegen mit 30 versagen, weil ich ihn allzu oft zu erhalten sucht e, so will ich es auf der andern Seite durch das Bersprechen bestechen, daß es, von kunftige Oftern an, drey ganze Jahre von mir nichts zu sehen, noch zu hören bekommen soll.

Wie wird das zugehen? fragen Sie ganz gewiß? Ich melbe Ihnen 35 also die wichtigste Renigkeit, die ich Ihnen von mir melben kann. Ich

<sup>1 (</sup>vielleicht nur verbrudt fur) großenteile ' icuen [1789. 1794]

muß allerdings zu feiner unglücklichen Stunde aus Berlin gegangen sehn. Sie wissen den Borschlag, welchen mir Prof. Sulzer wegen einer Reise in fremde Länder that. Aus diesem wird nun ganz gewiß nichts, weil ich einen andern angenommen habe, welcher ungleich vortheilhafter für mich ist. Ich werde nehmlich nicht als ein Hosmeister, nicht unter der 5 Last eines mir auf die Seele gebundenen Anabens, nicht nach den Borschriften einer eigensinnigen Familie, sondern als der bloße Gesellschafter eines Menschen reisen, welchem es weder an Bermögen noch an Willen sehlt, mir die Reise so nühlich und angenehm zu machen, als ich mir sie nur selbst werde machen wollen. Es ist ein junger Winkler, ohngefähr 10 von meinen Jahren, von einem sehr guten Charafter, ohne Eltern und Freunde, nach deren Grillen er sich richten müßte. Er ist geneigt, mir alle Einrichtung zu überlassen, und am Ende wird er mehr mit mir, als ich mit ihm gereiset sehn.

Die Sache ist ganz gewiß, und ich werde, wo nicht diesen, doch 15 künftigen Bosttag gewiß an den Prof. Sulzer schreiben, und mich sür sein gütiges Anerbieten bedanken. Im voraus können Sie es ihm gelegentlich nur immer sagen. Ich hoffe nicht, daß er darüber ungehalten werden wird, indem ich mich eigentlich mit ihm zu nichts verbunden habe, und nicht einmahl den Nahmen des jungen Schweizers weiß, mit welchem ich 20 reisen sollte.

Da unfre Reise von hier nach Holland gehen soll, so hoffe ich es so einzurichten, daß wir über Berlin nach Hamburg gehen. Ich werde Sie also noch sprechen, liebster Freund, und dieses zwar gleich nach der Ostermesse. Wie freue ich mich darauf! Bon da aber weiter in die Zeit 25 hinaus will ich jett nicht sehen; denn sonst wäre alle Freude auf einmahl wieder hin!

Es ift mir lieb, baß man ben Sofe neugierig wird, Sie kennen zu lernen. Die Beisheit selbst hat burch die Neugierde ihre meisten Berehrer erhalten.

Ich will mit einem halben Dutend Fragen schließen. Was macht ber herr v. Premontval? Sprechen Sie oft mit ihm? Wie steht es mit Ihrem Roussean? Was arbeiten Sie sonst? Will man von dem Philosophen Popen noch nichts wissen? Was machen Ihre Freunde? Herr Joseph, der große und der kleine; Herr Bernhard, und alle, welche die 35 Ehre, die Sie ihrer Nation machen, erkennen, und zum Theil, stolz auf

30

biefe Ehre, Ihnen nachzueifern fuchen? Leben Sie wohl! Ich liebe Sie, theurester Freund, und bin gang

ber Ihrige Leffing.

# 40. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Leipzig, b. 11. Decemb. 1755.

Liebster Freund,

Sie wollen mir beweisen, bag bie Pleiffe und Lethe einerlen Strom waren? Das follen Gie mit aller Ihrer Belehrfamfeit nicht vermogenb 10 fenn; ober ich will Ihnen, bem gangen bichterifchen Alterthume gum Trobe, beweisen, daß Lethe, wenn die Bleiffe Lethe ift, nicht ber Strom ber Bergeffenheit tonne gewesen fenn. - Rein, liefter Freund, ich habe in ben wenigen Bochen, Die ich aus Berlin bin, mehr als taufendmal an Sie gedacht, mehr ale hundertmal von Ihnen gefprochen, mehr ale 15 zwanzigmal an Gie ichreiben wollen, und mehr ale brenmal auch icon an Gie zu ichreiben angefangen. In bem er ften Briefe, welchen ich an Gie anfing, versuchte ich ben Landfutschenwiß bes Berrn Gellert nachzuahmen; benn Gie wiffen, daß ich in einer Landfutiche von Berlin abreifte. Ich hatte zwar nicht bas Blud, mit einem Scharfrichter zu fahren, 20 und burfte nie, als ben ben heftigen Stofen bes Wagens, nach meinem Ropfe fühlen, ob ich ihn noch hatte. Ich hatte aber sonft eine luftige Berjon unter meinen Befährten gefunden: einen jungen Schweizer nehmlich, welcher fich ben halben Weg über mit einem Deftreicher um ben Borgug ihrer Mundarten gantte. Doch ich befann mich gar bald, daß 25 aus ben Rachahmungen nichts tomme, und fing einen zwenten Brief au, in welchem ich Driginal fenn, und bie Schnafen eben jo wohl, ale bie Komplimente vermeiben wollte. Die Komplimente, liebster Ramler, aber nicht die aufrichtigen Berficherungen, wie schätbar mir Ihre Freundschaft ift, zu ber ich in Berlin fo ipat gelangt zu fenn, noch nicht auf-30 horen werbe zu beflagen. lleber wen aber? lleber mich felbit; über meine eigensinnige Denkungsart, auch die Freunde als Buter bes Bluds anzusehen, die ich lieber finden, als suchen will. - In meinem britten

<sup>1 (</sup>Nach der jest verschaftenen hanbichrift 1794 von Nicolai in Leffings fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 3.—7 mitgeteilt, wieder abgebruckt 1809 in der zweiten Auflage diefes Pandes, S. 3.—7. Untwort auf Bb. XIX, Nr. 36.]

Briefe wollte ich Ihnen lauter Renigkeiten melben, und Ihnen alle Diejenigen nennen, die ich bier tennen gelernt. Ich wollte Ihnen ichreiben. baß ich Geren Gellert verichiebenemal befuchte. Das erstemal fam ich gleich zu ibm, ale ein junger Baron, der nach Baris reifen wollte, von ihm Abichied nahm. Können Sie wohl errathen, um mas ber beicheibne 5 Dichter ben Baron bat? Ihn zu vertheibigen, wenn man in Baris etwas Bofes von ihm fagen follte. Wie gludlich, bachte ich ben mir felbft, bin ich, von bem man in Baris weber Bofes noch Gutes rebet! Aber fagen Sie mir boch, wie nennen Sie fo eine Bitte? naif ober albern? -Berr Gellert ift fonft ber beste Mann von ber Belt. Mein vierter 10 Brief an Gie - - Aber es ift genug, bag ich Ihnen von ben erften bregen eine Brobe jum Beweise gegeben habe, bag ich fie wirklich ichreiben wollen. Mein vierter Brief alfo mag nur biefer fenn; ber erfte, welcher feine völlige Wirklichkeit erlangt hat. Und bas Bichtigfte, was Ihnen biefer melben foll, ift biefes, bag ich auf Oftern mich gang gewiß von 15 meinen Freunden auf dren Jahre beurlauben werde. 3ch babe unverhofft eine weit beffere Belegenheit zu reifen gefunden, als ber Berr Brof. Sulger für mich im Berte batte. Unfer Beg über Samburg nach Solland wird und nach Berlin bringen, und ich werbe fo gludlich fenn, Gie bald wieder zu iprechen. 20

Bas ift unterbessen mit unsern Projekten zu thun? Mein Nath ist, daß Sie sie immer auszuführen anfangen sollen. Sie haben schon so viel daran gethan, daß ich nicht nur die ersten dren Jahre, sondern ganz und gar, daben zu entbehren wäre. Ich habe ben verschiedenen Berlegern schon von weitem ausgeholt, und mehr als Einen nicht ungeneigt 25 gefunden. Ich hosse Apnen ehestens mehr davon schreiben zu können. Die Medea des Corneille mag immer wegbleiben, wenn Sie anders ben einer zwenten Lesung nicht wichtige Gründe für ihre Aufnahme sinden. Es sind viele schöne Stellen darin, die Batteur mit Recht hat anführen können; allein das Ganze taugt nichts. Die schönen Stellen hat er 30 größten Theils dem Seneca zu danken, welches man ihnen auch anmerkt.

Das Projekt zu bem Journal encyclopédique sende ich Ihnen hier wieder zurud. Ich danke für Ihre gütigen Absichten. Ich darf Ihnen aber nun wohl nicht die Ursache sagen, warum ich mich nicht damit abgeben kann, wenn ich gleich alle ersorderliche Geschicksichteit dazu hätte. 35

haben Sie die Ricolaischen Briefe von bem jesigen Buftanbe ber

schönen Wissenschaften nunmehr gelesen? Man schreibt mir von Berlin, daß herr Prof. Sulzer mich für den Berfasser halte. Ich ditte Sie, ihm dieses auszureden. Ich habe eben so viel Antheil daran, als an der Dunciade, die Gottsched hier mit aller Gewalt auf meine Rechnung setzen will. Und an dieser wissen Sie es gewiß, daß ich völlig unschuldig bin.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und empfehlen Sie mich dem Herrn Langemack, dem Herrn Dennstädt und seiner Frau Liebste. Ich bente mit Entzücken an die vergnügten Abende, die wir mit einander zugebracht. Wollen Sie mir bald wieder schreiben? Thun Sie es ja! 10 Ich bin

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

41. Un Beorge August von Breitenbauch.2

15 à Monsieur

Monsieur de Breitenbauch

Seigneur de Scortleben

à

p. couv.

20

Berlin

Mein allerliebfter Berr von Breitenbauch,

Ich will nun aber nicht dispenfirt seyn, Ihnen zu antworten. Schreibe ich benn etwa so ungerne, daß Sie mir durch diese Dispensation eine wichtige Gefälligkeit zu erweisen, glauben dürsten? Sie sind mir der rechte! Ich dürste sie nur annehmen, ich dürste Ihnen nur nicht antworten, wie bitter würden Sie mich vor dem Gerichte unster gemeinschaftlichen Freunde verklagen! Gleich dem Erzverführer, der alten Schlange, dem Satanas, welcher die armen Menschen zu sündigen verleitet, und sie hernach — Rein, die Vergleichung wird zu tragisch! Ich senke ein und komme auf ihre Inelination, die Sie hier in Leipzig zurückgelassen.

Dem herrn L., bem herrn D. [1794; 1809 bemertte Ricolai ju ben ausgeschriebenen Eigennamen: "Langemad war ein Landsmann und vielfabriger Freund Ramler's, ber verschiebene fleine philosophisch-juriftliche Schriften geschrieben bat. Er wohnte mit Ramlern bamals in bem haufe bes hrn. Dennitabt, bessen Gattinn eine gestlreiche Frau war."

<sup>\* [</sup>Sanbidritt im Befit ber Familie Rubolf Brodhaus zu Leipzig; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, auf 2 Seiten mit faubern, deutlichen Jägen beichrieben — auf S. 4 die Abreffe — wahrscheinlich in das dorausgebende Schreiben an Namler (Ar. 40) eingelegt; 1889 von Erich Schmidt in der Sontagsbeilage Ar. 6 zur Bolfischen Zeitung vom 10. Februar und in der Biertelsjahrschrift für Litteraturgeschichte, Bb. 11, S. 271 f. mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 37.]

Sie benfen ich meine die Mabame R\*\*? Bahrhaftig nicht, ich meine bie Breteln. Ohne biefe in Leipzig zu leben, murbe Ihnen, glaub ich, ichmerzhafter fenn, als es bem reichen Manne wird, in ber Solle ohne einen Tropfen Baffer zu ichmachten. - Schon wieder ein Gleichniß aus ber Solle? Merten Gie mir es nun balb an, baß ich an meinem D. Kauft 5 arbeite? Sie follten mich in einer mitternachtlichen Stunde barüber finnen feben! 3ch muß gum Entfeben aussehen, wenn fich bie ichredlichen Bilber, bie 1 mir in bem Ropfes herumschwarmen, nur halb auf meinem Geficht Wenn ich felbit barüber jum Baubrer ober jum Fanatifer8 ausbrücken. wurde! Konnten Sie mir nicht ihre melancholische Einbilbungefraft manch- 10 mal leihen, bamit ich bie meine nicht ju fehr anftreugen burfte? Db Gie fie über bie Brophezenungen Daniels fpintifiren, ober mir an meinem Rauft belffen liegen, bas murbe mohl auf eins heraustommen. Es finb benbes Bege gum Tollhaufe; nur bas4 jener ber fürzefte und gewöhnlichfte 3ch verfpare bie Ausarbeitung ber ichredlichften Scenen auf Eng- 15 Wenn fie mir bort, mo bie überlegenbe Bergmeiflung ju Saufe ift, wo mehr als irgend bie Ungludlichen

- when they see all hope of fortune vanish'd,

Submit and gain a Temper by their ruine; wenn sie mir, sag ich, ba nicht gesingen, so gesingen sie mir nirgends. — 20 Ich eiter Ihnen beswegen eine englische Stelle, die Sie nicht verstehen, um mich wegen der unverständlichen Stellen, die in ihrem Briefe sind, zu rächen. Gine Sprache, die man nicht versteht, und eine Haub, die man nicht entzissern kan, gehen in Ansehung der Deutsichkeit in einem Baare. Sie können doch noch den H. Moses oder den H. Müchler 25 um die Berdollmetschung bitten, mir aber kann den ähnlichen Dieust hier niemand erzeigen, auch nicht einmal mein Seher in der Oruckeren.

Leben Sie wohl, und nehmen Sie mir meine Narrheit nicht übel, daß ich gern alle 86 möchte? lesen können, was mir meine Freunde schreiben. 3ch bin, mit aller Hochachtung für ihre gelehrte Hands

Leipzig ben 12 Decbr. Dero

12 1

gehorsamster Diener G. Leking.

1755.

' [babinter] in [ 7, durchftrichen] "Rompfe [verschrieben hi.] " [verbeffert aus] En [= Enthuficften] " [io hi.] " [babinter] in [burchftrichen] " [babinter] teien [burchftrichen] " [bahinter] tonn [= 18nnen, burchftrichen] " [babinter ein unleferlich burchfrichenes Wort]

30

# 42. Un Christian Nikolaus Naumann. 1 [Leipzig, Dezember 1755.]

# 45. Un Moses Mendelssohn.2 Liebster Freund.

Sorgen Sie nur nicht; ich verspreche Ihnen, baf Sie am Enbe,

wenn wir uns unfere Briefvertehre wegen berechnen werben, febr wenige Brocent Berluft haben follen; fo wenige, baf Gie nicht anfteben werben, mir wieber neuen Credit zu geben. Gie find jett mit bren Briefen im Borichufe; mit zwen geschriebnen und mit einem gedruckten. Aber mas 10 wollen bren Briefe jagen, wenn ich einmal ins Antworten kommen werbe? Erlauben Sie, bag ich jest bes gebrudten gur erft gebente. Doch babe ich ihn nur zwenmal gelefen. Das erstemal beschäftigte mich ber Freund fo fehr, bag ich ben Philosophen barüber vergaß. 3ch empfand an viel, um baben benten zu tonnen. Dehr fage ich Ihnen nicht; benn 15 ich habe es nicht gelernt, in biefem Buncte ein Schwäter zu fenn. 3ch will es nicht magen, ber Freundschaft, nach Ihnen, eine Lobrebe zu halten: ich will nichts, als mich von ihr hinreißen lagen. Dochte ich Ihrer Babl fo murbig fenn, als Gie ber meinigen find! - Ben ber zwenten Lefung war ich nur barauf bedacht, ihre Gebanten zu fagen. Gie haben mir 20 ungemein gefallen, ob ich mir gleich einige Einwürffe auf unfre mundliche Unterredung vorbehalte. Sie betreffen vornehmlich bas zwente Stud, ans welchem Sie, nach ben eignen Ginraumungen bes Rouffeau, bie Moralität ben Menschen wieber zusprechen wollen; die Perfectibilité. 3ch weis eigentlich noch nicht, was Rouffeau für einen Begriff mit

sich vollkommner zu machen; und ich verstehe bloß die Beschaffenheit eines 
1 Mus Mendelsionns Briefe vom 28. Tegember 1755 (Bb. XIX, Rr. 39; vgl. auch Rr. 88 und Rr. 40 gegen den Schluß) ergibt sich, daß Lessing awlichen dem 7. und 26. Tegember an Raumann, anlicheinend logar öfter als einmal, geichteben und die Berliner Freunde eigennißig gelcholten bette, weit sie fich über fein Sitlischweigen beichwerten. Die Briefe an Raumann sind nicht erdalten.]

2 sandichrift im Besig des deren B. Lessing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Kapiers in 4°, auf allen 4 Seiten mit saubern, deutlichen Riggen beschrieben — nur auf S. 4 find einige Worten untelertich verblaßt oder halb verwischt — : 1789 von Karl Lessing (Gelebrrer Briefwechsel, Bb. ].

S. 40—40) mitgeteilt, 1794 in den samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 43—49 wiederbolt. Ant-

25 biefem Worte verbindet, weil ich feine Abhandlung noch bis jest mehr burchgeblättert, als gelesen habe. Ich weis nur, daß ich einen ganz andern Begrif damit verbinde, als einen, woraus sich das, was Sie daraus geschloßen haben, ichließen ließe. Sie nehmen es für eine Bemühung,

wort auf Bb. XIX, Rr. 89 und 40; Mendelefohns Antwort ebenba Rr 49.]

Dinges barunter, vermoge welcher es vollfommner werben fann; eine Beichaffenheit, welche alle Dinge in ber Welt haben, und die zu ihrer Fortbaner unumgänglich nöthig mar. Ich glaube ber Schöpfer mußte alles. was er erichuf fabig machen, vollkommner zu werben, wenn es in ber Bolltommenbeit, in welcher er es erichuf, bleiben follte. Der Bilbe, gum 5 Grempel, murbe, ohne die Berfectibilität, nicht lange ein Bilber bleiben, fondern gar balb nichts beger' als irgend ein unvernünftiges Thier werden; er erhielt alfo bie Berfectibilität nicht beswegen, um etwas befiers als ein Bilber zu werben, fonbern beswegen, um nichts geringers zu werben. -3ch zweifle, ob ich mich beutlich genug ausbrude; und zweifle noch mehr 10 ob mein Ginwurf Stich halten wurde, wenn ich ihn auch noch fo bentlich ausbrudte. 3ch verfpare ihn alfo, wie gefagt, auf unfere verfonliche Rufammentunft. Und wenn foll benn biefe fenn, werben Gie fragen? Bang gewiß in ben nachsten bren ober vier Bochen. Dein Reifegefährte will Berlin noch vor feiner Abreife feben, weil uns unfer Weg vielleicht 15 nicht burchführen mochte. Er will es; und Gie tonnen fich leicht vorftellen bag ich es ihm nicht auszureben fuchen werbe. Alsbann, liebfter Freund, will ich mich umftanblicher über ihre Überfetung fo mohl, als über ihren Brief erflaren, die ich benbe bis jett nur loben fann.

In einem von ihren Briefen fragen Sie mich, ob ich glaubte, daß 20 uns die Großmuth Thränen auspreßen könne,2 wenn sich kein Mitseiden in das Spiel mischt? Ich glaube es nicht; aber gleichwohl glaube ich, daß es Menschen giebt welche beh dem Soyons amis, Cinna 2c. weinen, weil mir diese Stelle nicht sogar ohne allen Anlaß zum Mitseiden scheinet. Großmüthige Bergebung kann oft eine von den härtesten Straffen sehn, 25 und wenn wir mit denen Mitseiden haben, welche Straffe seiden, so können wir auch mit denen Mitseiden haben, welche eine außerordentliche Bergebung annehmen müßen. Halten Sie es sür unmöglich, daß Cinna selbst, beh den Worten Soyons amis, könne geweint haben? Hat aber Cinna weinen können, warum nicht andere mit ihm? Die Thränen des 30 Cinna würden die schmerzhafte Empfindungen seiner Reue verrathen; und biese schmerzhaften Empfindungen können mein Mitseiden erwerben, und können mir Thränen kosten. In diesem Falle wäre Cinna der, welchen ich mitseidig beweinte. Für gewiße Gemüther kann es aber auch

<sup>&#</sup>x27; beger (hf.) beffere [1789, unnötig andernd) befferes [1794] " tonnen, [hf.] " [vorher ein unleferlich durchftrichenes Wort]

Augustus senn, welcher Mitleiben verdienet. Für uneble Gemüther vielleicht, welche eine solche Handlung der Großmuth für etwas sehr schweres ausehen; für etwas, das eine erstaunende Selbstüberwindung erfordere, welche ohne unangenehme Empfindungen nicht senn kann. Haben Sie noch niemanden aus Bosheit weinen sehen, weil er sich nicht rächen können? So einer kann natürlicher Weise, glaub ich, den Angustus beweinen, weil er ihn in eben den Umständen vermuthet, die ihm so schwerzhaft gewesen sind. Uberhaupt, wenn Großmuth das edelmüthige Bezeugen gegen unste Feinde ist, so kann ich mir gar keinen Fall vorstellen, den welchem nicht 10 Mitleiden Statt sinden sollte, welches seine Wirkungen mehr oder weniger äußert, nachdem z. E. der Dichter es durch Umstände mehr oder weniger fühldar gemacht hat.

Ich wurde noch manches Geschwät austramen, wenn nich nichts eben jest ein unangenehmer Besuch überfiele. Es ärgert mich, daß ich auf15 hören muß; ich werde aber ehster Tage an H. M. Naumann schreiben, und einen neuen Briefs an Sie einschließen, ohne auf einen neuen von Ihnen zu warten, der mir aber besto angenehmer sehn wird, je unerwarteter ich ihn bekommen werde. Die Abendzeitvertreibe, die Herr Raumann auf meine Rechnung schreiben wollen, habe ich noch nicht mitb 20 einem Ange gesehen. Leben Sie wohl; ich bin

Dero

Leipzig den 21 Januar 1756. beständiger Freund G. E. Leging.

44. Un Johann Gottfried Ceffing,6

25 a Monsieur Monsieur Lessing premier Pasteur des Eglises de et à

Camenz

30 Franco

par Koenigsbruck

Sochzuehrenber Berr Bater,

Ich bin zwar bereits ben 19 Mary von Dresben gludlich in Leipzig

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] in einem abnlichen Falle [burchftrichen] ' [verbeffert aus] batte ' [vorber] jest [burchftrichen] ' [bahinter] fo [burchftrichen] ' [bahinter] Augen [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Sanbidrift im Befit bes herrn Ernft v. Menbelsfohn Bartholbh ju Berlin; ein fleiner Foliobogen gewöhnlichen weißen Bapiers, auf C. 1 und 2 mit flüchtigen, aber faubern und lefertichen

wieber angelangt; da ich aber gleich ben 21ten brauf nach Altenburg, und von da nach Gera gereiset bin, an welchen beyden Orten ich mich an die vierzehn Tage aufgehalten habe: so werden Sie gütigst entschuldigen, daß ich nicht eher geschrieben habe.

Unfre Abreise von hier,2 welche gleich nach ben Ofterfevertagen ge- 5 schehen sollte, ift nunmehr zwen Bochen später hinausgesett, so baß wir nicht eber als ben Frentag vor Jubilate aus Leipzig abgeben.

Wenn ber Bruber Gottfried baher nur gleich nach den Feyertagen hier eintrift, so habe ich noch Zeit genug, ihmt seine Einrichtung hier machen zu helssen, und so viel für ihn zu thun, als mir möglich ist. 10 Da ich aber kein eignes Logis mehr habe, sondern bereits beh meinem Reisegesehrten dem H. Binkler, wohne, so geht es nicht wohl an, daß er beh mir abtreten kann. Ich will aber ein Logis, das sich für ihn schickt, auf den Tag fertig halten, den er hier ankommen will, und den ich mir vorher zu melden bitte. Es sen nun, daß er dieses Logis freh bekommen 15 kann, oder nicht; genug er soll alles in möglichster Bereitschaft sinden.

Bis jezt ist es noch gewiß, daß wir auf einige Wochen nach Dresden kommen, und wenn dieses geschieht, so komm ich ganz unsehlbar auf acht Tage nach Camenz.

Ich empfehle mich unterbeßen Dero und der Frau Mutter gütigem 20 Andenken, und verbleibe, nach abgelegtem Gruß an das sämtliche Geschwister.

Dero

P. S.

In einigen Tagen, bente ich nach halle zu reisen. Die Briefe an mich hierher bitte ich, in bie Feuertugel auf bem neuen Beumartt ben bem herrn Bintler zu abreisiren.

Leipzig den 9 April

1756.

gehorsamster Sohn 30 Gotthold.

Bigen beidrieben — auf G. 4 bie Abreffe —; 1840 von Ladmann migeteilt.] ' (vorher) wieber | burchfrichen] ' [babinter] hat fich auf [burchfrichen] ' (vorber] wie [= wieber, durchfrichen] ' ibn [anscheinend h].] ' berbeffert aus) Meine 'n euen [fehlte urfprünglich] ' ben bem deren Bintler [nachträglich eingesigt]

25

# 45. Un friedrich Micolai.1

Liebster Berr Nicolai,

Es ist nicht halb recht, daß ich ihren mir so angenehmen Brief so lange unbeantwortet gelaßen. Aber es geschieht leider vieles, was nicht halb recht ist; und muß wohl oft geschehen. Berdrießliche und verwirrende Borbereitungen zu einer langen Reise, verschiedene kleinre Reisen selbst, nach Dresden, in meine Baterstadt, nach Altenburg, nach Gera und was weis ich, wo sonst noch hin? haben mich, Theils nicht in Leipzig gelaßen, und Theils mir Leipzig zu einem fehr tumultuösen Ort gemacht. 10 Berzeihen Sie also immer dasmal einem Freunde, welcher den sesten Borsah hat, seine Nachläßigkeit in Zukunst wieder gut zu machen. Es wird auch noch einmal so gut laßen, wenn Sie bald sagen können: ich habe von Leßingen scho n wieder einen Brief aus London, Paris oder Rom bekommen — als wenn es nur hieße: aus Leipzig.

Runmehr zu unfern Affairen! Das Exemplar ihrer Briefe, mein 15 lieber Nicolai, ift bereits feit feche bis fieben Bochen beftellt; und amar io, baf es Freron gewiß felbit in bie Sande betommen muß. Doch bas ift bas fleinste, mas ich Ihnen in biefer Sache melben tann. Lefen Sie einmal bengelegten Brief, welchen ber junge Graf Morit von Brühl 20 an ben B. Prof. Bellert geschrieben bat. Lefen Gie einmal, mas Bellert auf ber letten Geite mit Bleuftift bagn gefchrieben hat: Unt. ja, Berr Nicolai in Berlin. Rurg um, mein lieber Nicolai, Gie follen und mußen ber Mann fenn, ber bie barinn angetragne Corresponbeng über fich nimt. Ich will burchans teine Antwort, als Ra haben, 25 und biefes Sa gwar mit bem erften Bofttage, weil man in Baris gern mit ehften wißen will, wes man fich beswegen zu verseben bat. Bollen Gie felbft an Bellerten ichreiben, und ihm ihr Bort geben, fo wird es um fo viel beger fenn. Er murbe gewiß felbft an Gie gefchrieben haben; aber ber gute Mann ift frant.

30 Ihr Project wegen eines neuen gelehrten Journals ift vortreflich. Sie sind bis jest noch der einzige Arbeiter an demfelben? Recht gut, und wenn es nur einigermaßen möglich ift, so bleiben Sie es auch. Die patriotische Absicht übrigens, die sie für das Theater daben haben, kann bogen groben weißen Babters, auf 2 Seiten mit deutlichen gagen beschrieben; 1857 von B. b. Maltgabn mitgeteilt. Auf der erften Seite unten fieht von fremder Dand: "Recenl. Bach." (?) Antwort auf Bb. XIX, Nr. 41.) " sperbeffert aus] einer

ich nicht genug loben. Wenn sie doch recht viel Gutes stiften möchte! So viel glaub ich gewiß, daß ein kleines Interesse auf viele von unsern Landsleuten mehr Eindruck machen wird, als die Shre.

Gottscheb hat mich wegen ber Ankund. e. Dunciade, zwar nicht verklagt; aber verklagen wollen. Die Gräsin von Bentingk hat ihm noch 5 das Berständniß beswegen erösnet. Die zeitherigen dummen Streiche dieses Baals werden Ihnen wohl bekannt seyn. Er hat Christen und Platnern wegen der Recension in den Commentariis in Dresden verklagt; ist aber nit seiner Klage abgewiesen worden.

Da wir nicht eher, als ben Freytag vor ber Meffe von hier ab- 10 gehen, so hoffe ich noch ihren H. Bruder hier zu sprechen; und meine Schuld ganz gewiß abzutragen. Warum haben Sie benn nur einen Theil von Cibbers Leben ber Schauspieler bekommen?

Antworten Sie mir balb, mein lieber Nicolai; ich werbe, ehe ich von hier abgehe, unfehlbar noch einmal an Sie schreiben. Leben Sie 15 wohl, und würdigen Sie mich ferner noch ihrer Freundschaft.

3ch bin

Leipzig

ben 28 April 1756.

Derp

ergebenfter Freund und Diener Leging.

20

P. S.

Den Brief bes Grafen Brühl bitte ich, mir wieber zurud zu schiden; und bepliegende Briefe unbeschwert so gleich bestellen zu lagen.

#### 46. Un Mofes Mendelsfohn.1

Leipzig, ben 28. April 1756.

25

Ift es möglich, daß wir einander so lange nicht geschrieben haben? Wenn es eine natürliche Folge von meinem Reisen sen, soll, daß ich immer so wenig Nachricht von Ihnen bekomme, so werde ich mein Reisen von dieser Seite sehr hassen. Zwar ich glaube sest, Sie würden mir sleißiger geschrieben haben, wenn Sie mich nicht in Berlin von Tag zu 30 Tag persönlich erwartet hätten. Ich glaube es ganz gewiß. Glauben Sie mir nur auch, daß ich Ihnen sleißiger würde geschrieben haben, wenn

<sup>1 |</sup> Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 52-64) mitzgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 56-58 wiederholt. Der Brief war augenicheinlich in das vorige Schreiben (Rr. 45) eingelegt. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 42; Mendelsjohns Antivort ebenda Rr. 48.]

ich nicht von Tag zu Tag nach Berlin zu kommen gehofft hätte. Ich hoffe es noch. Wenn mich meine Hofnung betrügt, so werde ich Deutschland mit dem vergnügtesten Herzen nicht verlassen. Wir gehen den 7. Mah von hier ab, und also noch vor der Resse. Ich din unentschlossen, aber was das Unglück ist, mein Reisegefährte ist es noch zehnmahl mehr als ich, so daß wir es noch nicht einmahl wissen, ob wir unsern Weg nach Hamburg über Berlin oder Braunschweig nehmen werden. Dieses ist es alles, was ich Ihnen jeht melden will. Künstigen Posittag sollen Sie einen Brief nach unsere Art von mir bekommen. Sie sollen ihn ge10 wiß bekommen, denn ich habe Ihnen hundert Kleinigkeiten zu schreiben, von der Art, wie wir in unsern Worgengesprächen abzuhandeln psiegten. Leben Sie unterdessen wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir, so bald es Ihnen möglich ist. Ich din Zeitlebens

Thr

15

ergebenfter Freund Leffing.

N. S. Mein Compliment an die hrn. Naumann, Müchler' und die würdigen Freunde aus Ihrer Nation. Berfichern Sie bem erstern, daß ich ehestens an ihn schreiben würde.

20

47. Un Gottfried Benjamin Ceffing.2 [Suli 1756.]

48. Un friedrich Micolai.8

Embben, b. 20.4 Julius 1756.

Liebster Nicolai,

Dieser kleine Brief sey, was man im Sprichworte zu sagen pflegt, eine Burft nach ber Speckseite. Ich schreibe Ihnen nur in ein Paar Worten, daß meine Reise bisher sehr glücklich gewesen ist, und daß ich in Amsterdam, wo wir in acht Tagen sehn werben, gern einen langen,

<sup>1</sup> Dodler [1789]

<sup>\* (</sup>Wie fich aus bem Erief an ben Bater vom A. Auguft 1766 (vgl. S. 59, g. 28 f.) ergibt, hatte Leffing einige Bochen vorber, also wahrscheinlich im Juli (vielleich auch aus Emben zur leiben geit wie an die Berliner Freunde), an feinen Bruber Gottfried nach Leipzig einen jest verfichollenen Brief geschrieben, worin er diesem austrug, dem Bater Rachricht von seiner Reise zu geben.]

<sup>\* [</sup>Nach der jest verschollenen Danbschrift 1794 von Nicolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 81 f. witgeteilt, wieder adgedruckt 1809 in der zweiten Auflage diese Bandes, S. 81 f., sier ader deide Wale salich datiert. Nicolais Antwort in Bb. XIX, Nr. 45 ) 4 28. [1794, 1809; vielleicht auch verlesen für] 18.

langen Brief von Ihnen bekommen möchte. Herr Boß weiß meine Abresse. Ich ziehe nun eben ben hintersten Fuß nach, um aus Deutschland zu treten. Schreiben Sie mir alles, wovon wir geplaubert haben würden, wenn wir noch jetzt sechs Häuser von einander wohnten. Bon Holland aus will ich Ihnen auch dafür recht Bieles schreiben. Ich habe eine b Menge unordentlicher Gedanken über das bürgerliche Trauerspiel ausgesietzt, die Sie vielleicht zu der bewußten Abhandlung brauchen können, wenn Sie sie vorher noch ein wenig durchgedacht haben. Ich will sie Ihnen schiefen; aber ich wünschte, daß Ihnen auch Herr Moses seine Gedanken darüber sagen möchte. Sprechen Sie ihn oft? Benn ich ersighte, daß zweh so liebe Freunde, die ich in Berlin gelassen habe, auch unter sich Freunde sind, und zwar genaue Freunde: so werde ich ersahren, was ich zu Beyder Bestem wünsche. Leben Sie wohl, siebster Nicolai; und lieben Sie mich ferner. Ich bin

ganz ber Ihrige, Leffing.

20

25

49. Un Moses Mendelssohn. [Emben, Juli 1756.]

50. Un Johann Gottfried Ceffing."

à Monsieur Monsieur Lessing premier Pasteur des Eglises de et

à

p. couv.

Camenz

Amfterbam ben 3ten August 1756

Hochzuehrender herr Bater,

Wenn ich es nicht bereits vor einigen Bochen bem Bruber in Leipzig schriftlich aufgetragen hatte, Ihnen einige Nachricht von mir zu

<sup>&#</sup>x27; [Bie fich aus dem Briefe Rt. 51 (vgl. S. 61, B. 22 f.) ergibt, hatte Leffing von Emben aus auch an Mendelsjohn geschrieben, vermutlich an bemfelben Tage wie an Nicofat, da allem Anschennach von dem Beiben Briefen der eine in ben andern eingelegt bare. Das Schreiben an Mendelsfohn, das unter anderm genaue Austunft über das Tun und Treiben des Freundes erdat, ift gleich den solgenden Briefen an ben nämischen Abressalen (vgl. unten €. 61, B. 22) jeht verschollen. Rembelssohns Antwort in Bd. XIX, Xr. 44.]

<sup>&#</sup>x27;[hanbidrift im Befig bes herrn Ernft v. Menbelbiofin-Bartholby zu Berlin; ein Folioblatt farten, weißen Papiers, burch bie Erbffnung bes Siegels etwas verlett, auf einer Seite mit fleinen, betr faubern und beutlichen Bigen beidrieben - auf ber anbern die Abrefie - ; bruchftudweife 1793 bon Karl Leffing (G. C. Leffings Leben, Bb. I, S. 184), vollftänbig 1840 von Lachmann mitgeteilt.

35

geben, so würde ich es mir nicht verzeihen können, Sie so lange in Ungewißheit gelaßen zu haben, da ich weis, wie viel Antheil Sie an meinen Umständen nehmen. Nach einiger Überlegung werden Sie mir es hoffentlich vergeben haben, daß ich meinem Bersprechen gemäß nicht wieder nach Samenz gekommen. Benn es von mir allein abgehangen hätte, so wäre es wirklich geschehen. Doch die gänzliche Berändrung unserer Marschroute wollte es nicht zulaßen. Ich war übrigens versichert, daß Sie mir auch abwesend allen den Seegen auf die Reise ertheilen würden, den ich persönlich hätte empfangen können.

Bir reiseten ben 10 May von Leipzig¹ ab; und sind über Wagdeburg, Halberstadt, Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Belle, Lüneburg, Hamburg, Bremen, Olbenburg, Embben, Gröningen, Leeuwarden, Francker, Harlingen, von Lemmer aus (nachdem wir von Harlingen wieder zurück nach Leeuwarden,² über Pst und Schnet dahin gesahren waren) über die 15 Süder See, den 29 Julius, glüdlich hier in Amsterdam angekommen. Wir haben uns an jedem dieser Orte, nachdem es sich der Wühe versohnte, einige Tage oder Wochen ausgehalten; und sobald, als wir von hier aus die übrigen vereinigten Provinzen werden besehn haben, werden wir nach England übergehen; welches zu Ansange des Octobers ge-20 schehen dürste. In Zelle wollte ich den H. D. Pleske sprechen; er war aber in Hannover, wohin er monatlich einmal muß; und in Hannover hatte ich leider davon nichts gehört.

Ich wünsche, daß Sie, die Frau Mutter und das sämtliche Geschwister disher wohl und vergnügt mögen gelebt haben. Es wird mir 25 das angenehmste auf meiner Reise seinn, wenn ich allezeit gute Rachricht von Hause bekomme. Was macht Theophilus? Um Gottfrieden in Leipzig ist mir ein wenig bange. Ich habe ihm eine kleine Affignation auf 10 Wersprochen, die er auf die Michaelis Messe in Leipzig, durch den H. Winkler soll ausgezahlt bekommen. Ich will sorgen, daß er auch 30 von dem H. Boß auf meine Rechnung etwas ausgezahlt bekommen kann. Wie lebt Gottlob in Halle? Das Versprechen, das ich der Schwester gethan habe, will ich gewiß in kurzen halten; und auf eine bekre Art, als ich es von Leipzig aus hätte thun können. Unterdeßen soll sie mit mir Geduld haben.

Wenn es Ihnen gefällig ift, an mich ju ichreiben, fo burffen Sie berbeffert aus) Camburg . nach Beeuwarben [nachtraglich eingefügt]

nur ben Brief an ben Bruber in Leipzig schiden, welcher schon weis, wo er sie hingeben muß, um sicher und richtig bestellt zu werben. Ich empsehle mich in bas gütige Andenken und die beständige Liebe meiner hochzuchrenden Aeltern, und verbleibe Zeitlebens

Deri

5

gehorsamfter Sohn Gotthold Ephr. Leging.

# 51. Un Mofes Mendelsfohn.2

Leipzig, ben 1. October 1756.

Liebfter Freund!

10

Ja frenlich bin ich, leiber, wieber in Leipzig. Dant fen bem Ronige von Breuffen! Wir wollten eben nach England übergeben, als wir über hals über Ropf wieber gurud reifen mußten. Wenn wir ben Winter bier bleiben, (und es hat gang bas Ansehen) so komm' ich auf einen ober zwen Monate, nicht nach Berlin, sondern zu meinen guten Freunden, die in 15 Berlin find. Ihre auten Freunde find mir bier febr angenehm gewesen: wie viel angenehmer wurde mir es gewesen fenn, wenn Sie biefe Deffe ausgeführt hatten, was Sie bie vorige Willens waren. Ich habe viel Neues von Ihnen gehört, welches mich ergött hat; es hat mich aber verbroffen, daß ich es nicht unmittelbar von Ihnen felbst erfahren habe. 20 Bie hatte ich es aber erfahren konnen, ba es Ihnen nicht gefallen bat, mir auf meine letten Briefe zu antworten? Richt einmahl meinen Brief aus Emben baben Sie mir beantwortet. Nachstens werbe ich genauere Bujammenrechnung mit Ihnen halten. Leben Gie unterbeffen wohl, und gruffen Sie taufendmahl von mir, unfern guten Freund, ben Grn. Nicolai. 25 3ch bin Zeitlebens

36r

ergebenfter Freund Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [fo \$f.]

Rach ber jest vericollenen hanbichrift 1789 von Rari Beffing (a. a. D. Bb. I, S. 59 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 63 f. wiederhoft. über Mendelsjohns Antwort bgl. Bb. XIX, Rr. 46 ]

# 52. Un Mofes Mendelsfohn.1

Leipzig, ben - October 1756.

#### Liebster Freund!

Ihre Vermuthung ift richtig, es wird mir bier in Leipzig Zeit und 5 Beile lang. Und gleichwohl bin ich boch auch jo zerftreut, baß ich mich nicht einmahl einen vernünftigen Brief getraue zu ichreiben. Ich mochte Sie gern um verschiebene Erläuterungen Ihrer fernern Beftreitung bes Selbstmords (im 2ten Theil ber Abhandlungen) bitten, ich möchte Ihnen gern biefe und jene Stelle verweisen, wo Sie mir gu fehr - wie nenn' 10 ich es nun gleich? - ju fehr bigisirt zu haben icheinen. Wiffen Gie, was ich meine? Stellen, wo Sie fich, bem allzugefälligen Leibnit gleich, ben Ihrem Lehrbegriffe auf die Theologen gurud gu feben, die Dube gelleber bieje Stellen wurbe ich mich auslaffen; aber nommen haben. ich habe es schon gesagt, ich bin jest bis zur Berwirrung gerftreut. Und 15 weiß ich benn gewiß, ob mich meine Berstreuung auch nur hat recht lesen laffen? Eine Bahrheit aber hat mich meine Berftreuung gelehrt, und biefe will ich Sie auch lehren. Glauben Sie es ja nicht, bag man gerftreut ift, wenn man allgu viel in seinen Gebanken bat, man ift niemable geritreuter, als wenn man an gar nichts bentt.

Wie ich Ihre Nachricht las, daß Naumann metaphyfische Unterredungen mit einer vornehmen Dame schreiben wolle, so tounte ich mich nicht enthalten, auszurusen: Warum ist er nun nicht lieber ersossen! Der Gedanke ist, nach Ihrem eignen System, so boshaft nicht, als er scheint. Das Beste einer einzelnen Person muß dem allgemeinen Besten jederzeit nachgesetzt werden. Und auch seiner eignen Ehre wäre es zuträglicher; denn wer wollte nicht lieber wie² ein schlechter Poet, als wie ein schlechter Philosoph ersausen? Ich will ihm damit, nach Bekanntmachung seiner Unterredungen, das ihm einmahl zugeschriebene Schicksal weder prophezeihen noch wünschen; da seh Gott vor; ich wollte ihn sogar, mit 30 Gesahr meines eignen Lebens, wenn ich ihn fallen sähe, aus dem Wasserretten: aber gleichwohl — Kurz, Naumann ist nicht klug.

Wollen Sie sich angeführt und gelobt sehen, so lefen Sie Zimmer-

<sup>&#</sup>x27; [Nach der jeht verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 60—63) mitgeletit, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 65—67 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 46; Mendelssouns Antwort ebenda Rr. 47 und 49. Den Brief brachte Mendelssohns Freund Hofeph, wohl bei der Radtelt von der Kesse, pach Berlin.] \* als [1794]

10

manns Betrachtungen über die Einsamkeit. Und wollen Sie sich nächstens von mir gelobt lesen, so schieden Sie mir, ohne fernere Einwendung, mit erster Post, wenigstens Ihre Abhandlung von der Wahrscheinlichkeit. Wenn ich sie auch nicht ganz verstehe, so will ich doch auch hoffentlich kein Bero für ein D ansehen. Leben Sie wohl, und Herr Nicolai soll bauch wohl leben. Er soll mir doch melden, was das den Hrn. Lange angekündigte Journal macht. Ich din wenigstens noch neugierig. Leben Sie nochmahls wohl.

Thr

ergebenfter Freund Leffing.

53. Un friedrich Micolai.1

im Nov. 1756.

Liebfter Freund!

Ihren Brief vom 3ten November<sup>2</sup> bekam ich vorgestern Abends, 15 und den vom 31. August habe ich erst vor einigen Stunden erhalten; denn der Weg von Berlin nach Leipzig siber Wittenberg ist näher, als der siber Amsterdam. Jetzt antworte ich auf beyde, und weil ich in Kleinigkeiten ein großer Liebhaber der Ordnung bin, so beantworte ich den ältesten zuerst. Was sieht in diesem?

Erstlich hunzen Sie mich aus, eine ganze Seite lang! Ich aber brauche nur ein paar Worte, mich zu verantworten. Das Geheimniß Ihrer Autorschaft habe ich nicht ausgeschwaht, sondern es ist mir abgestohlen worden. Ich war nicht allein, als ich Ihren Brief mit der Antündigung erbrach. Wer schreibt Ihnen das? fragte man mich. Herr 25 Nicolai — das durfte ich doch sagen? Was gedruckt ist, darf man doch ansehen? suhr der Neugierige fort. Ia. — Ey! und also wird Herr N. mit an dem Journale arbeiten? — Warum nicht gar! Er com-

¹ [Rach der jest verjchollenen handschrift oder, wie schon 1794 Ricolai (Lessings sämtliche Schriften, Bb. XXVII, S. 428) wegen verschiedener Fehler vermutete, die er gleichzeitig verdessette, nach einer eiten Abschrift, die sich Mendelssohn hatte machen lassen, 1789 von Katt Lessing (a. a. D. Bb. J. S. 63—74) mit der Überschrift "An hen Ricolai zu Berlin" mitgeteilt, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XVIII, S. 68—80 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, At. 43 und 48; über Ricolai kantwort vgl. ebenda Ar. 50. Rach dem Untang bes solgenden Briefes (vgl. 6. 68, 3.1) soule nach Ricolai & Anmertung zu Lessings sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 428 (auch zu S. 82 der zweiten Auslage) samt unsier Brief vom 18. Rovember 1756] ¹ vom 8-9. [1789 und 1794; von Ricolai a. a. D. verbessert; in der H. stand wohl] vom 8ten 96t.

municirt mir blos die Anfündigung. Warum benn aber 2 Exemplare, wenn er keinen Theil daran hat? Nun war ich drum! Uud wenn Berrätheren mit untergelausen ist, wahrhaftig! so habe ich nicht das Geheimniß, sondern das Geheimniß hat mich verrathen.

Muf ben polemischen Theil Ihres Briefes folgt ber bibaktische. Ich banke Ihnen aufrichtig für ben kurzen Auszug aus Ihrer Abhandlung über bas Trauerspiel. Er ist mir auf mancherlen Weise sehr angenehm gewesen, und unter andern auch beswegen, weil er mir Gelegenheit giebt zu widersprechen. Ueberlegen Sie ja alles wohl, was ich barauf 10 sagen werde; benn es könnte leicht seyn, daß ich nicht alles wohl überlegt hätte — Ich will umwenden, um das freye Feld vor mir zu haben!

Borläufiges Compliment! Da' die Absicht, warum ich gewisse Wahrheiten abhandele, die Art, wie ich sie abhandeln soll, bestimmen muß, und da jene es nicht allezeit erfordert, auf die allerersten Begriffe zurud 15 zu gehen; so würde<sup>2</sup> ich gar nichts wider Ihren Aufsatz zu erinnern haben, wenn ich Sie nicht für einen Kopf hielte, der mehr als eine Absicht daben hätte verbinden können.

Es tann seyn, daß wir dem Grundsage: Das Trauerspiel soll bessern, manches elende aber gutgemeinte Stück schuldig sind; es kann 20 seyn, sage ich, denn diese Ihre Anmerkung klingt ein wenig zu sinnreich, als daß ich sie gleich für wahr halten sollte. Aber das erkenne ich für wahr, daß kein Grundsat, wenn man sich ihn recht geläusig gemacht hat, besser Trauerspiele kann hervorbringen helsen, als der: Die Tragödie soll Leidenschaften erregen.

25 Rehmen Sie einen Augenblid an, daß der erste Grundsatz eben so wahr als der andere seh, so kann man doch noch hinkängliche Ursachen angeben, warum jener beh der Ausäübung mehr schlimme, und dieser mehr gute Folgen haben müsse. Jener hat nicht deswegen schlimme Folgen, weil er ein falscher Grundsatz ist, sondern deswegen, weil er entsernter 30 ist, als dieser, weil er blos den Endzwed angiebt, und dieser die Mittel. Wenn ich die Mittel habe, so habe ich den Endzwed, aber nicht umgetehrt. Sie müssen also stärkere Gründe haben, warum Sie hier vom Aristoteles abgehen, und ich wünschte, daß Sie mir einiges Licht davon gegeben hätten; denn dieser Verabsäumung schreiben Sie es nunmehr zu, 35 daß Sie hier meine Gedanken lesen müssen, wie ich glaube, daß man die

<sup>1</sup> bas [1789] a merbe [1789]

Lehre bes alten Philosophen verstehen solle, und wie ich mir vorstelle, bag bas Trauerspiel burch Erzeugung ber Leibenschaften besiern kann.

Das meiste wird darauf ankommen: was das Trauerspiel für Leibenschaften erregt. In seinen Personen kann es alle mögliche Leidenschaften wirken lassen, die sich zu der Würbe des Stoffes schicken. Aber werden 5 auch zugleich alle diese Leidenschaften in den Zuschauern rege? Wird er freudig? wird er verliebt? wird er zornig? wird er rachsücktig? Ich frage nicht, ob ihn der Poet so weit bringt, daß er diese Leidenschaften in der spielenden Person billiget, sondern ob er ihn so weit bringt, daß er diese Leidenschaften in der spielenschaften selbst fühlt, und nicht blos fühlt, ein andrer 10 fühle sie?

Kurz, ich finde keine einzige Leidenschaft, die das Trauerspiel in dem Zuschaner rege macht, als das Mitleiden. Sie werden sagen: erwedt es nicht auch Schrecken? erwedt es nicht auch Bewunderung? Schrecken und Bewunderung sind keine Leidenschaften, nach meinem Verstande. Bas 1 denn? Benn Sie es in Ihrer Abschilderung getroffen haben, was Schrecken ift, eris mihi magnus Apollo, und wenn Sie es getroffen haben, was Bewunderung ift, Phyllida solus habeto.

Segen Sie sich hier auf Ihre Richterstühle, meine Herren, Nitolai und Moses. Ich will es sagen, was ich mir unter behben vorstelle. 2

Das Schreden in der Tragödie ist weiter nichts als die plöhliche Ueberraschung des Mitleides, ich mag den Gegenstand meines Mitleids kennen oder nicht. 3. E. endlich bricht der Priester damit heraus: Du Dedip bist der Mörder des Lajus! Ich erschrede, denn auf einmahl sehe ich den rechtschafnen Dedip unglücklich; mein Mitleid wird 25 auf einmahl rege. Ein ander Exempel: es erscheinet ein Geist; ich erschrede: der Gedanke, daß er nicht erscheinen würde, wenn er nicht zu des einen oder zu des andern Unglück erschienen, die dunkle Vorstellung dieses Unglücks, od ich den gleich noch nicht kenne, den es tressen soll herraschen mein Mitseid, und dieses überraschen Mitseid heißt Schrecken. 30 Belehren Sie mich eines Vessern, wenn ich Unrecht habe.

Run zur Bewunderung! Die Bewunderung! O in ber Tragöbie, um mich ein wenig oratelmäßig auszudruden, ist das entbehrlich gewordene Mitleiden. Der held ist unglädlich, aber er ist über sein Ungläd so weit erhaben, er ist selbst so stolz darauf, daß es auch in meinen 35

<sup>&#</sup>x27;ift fte [1794]

Webanten bie ichredliche Seite gu verlieren anfängt, bag ich ihn mehr beneiben, als bebanern möchte.

Die Staffeln find alfo biefe: Schreden, Mitleid, Bewunderung. Die Leiter aber heißt: Mitleib; und Schreden und Bewunderung find nichte ale bie erften Sproffen, ber Anfang und bas Ende bes Mitleibe. 3. G. Ich bore auf einmabl, nun ift Cato jo ant ale bes Cajare. 1 Schreden! 3d werbe bernach mit ber verehrungewurdigen Berjon bes erftern, und auch nachber mit feinem Unglude befannt. Das Schreden gertheilet fich in Mitleid. Run aber bor' ich ibn fagen; Die Belt, Die 10 Cafarn bient, ift meiner nicht mehr werth. Die Bewunbernug fest bem Mitleiben Schranten, Das Schreden braucht ber Dichter gur Anfändigung bes Mitleids, und Bewunderung gleichfam jum Rubepuntte beffelben. Der Beg jum Mitleib wird bem Buborer2 ju lang, wenn ihn nicht gleich ber erfte Schred aufmertfam macht, und 15 das Mitleiden nütt fich ab, wenn es fich nicht in der Bewunderung erholen fann. Wenn es also mahr ift, daß die gange Runft bes tragifchen Dichters auf Die fichere Erregung und Dauer bes einzigen Mitleibens geht, fo jage ich nunmehr, die Bestimmung ber Tragodie ift biefe: fie foll unfre Fahigfeit, Mitleib gu fühlen, erweitern. Gie foll une 20 nicht blos lehren, gegen biefen ober jenen Ungludlichen Mitleid gu fühlen, fondern fie foll une fo weit fühlbar machen, daß une ber Ungludliche gu allen Beiten, und unter allen Geftalten, rubren und für fich einnehmen Und nun berufe ich mich auf einen Sat, ben Ihnen Berr Dofes muß. vorläufig bemonftriren mag, wenn Gie, Ihrem eignen Gefühl gum Trot, 25 baran zweifeln wollen. Der mitleidigfte Denich ift ber befte Menich, zu allen gefellichaftlichen Tugenben, zu allen Arten ber Großmuth ber aufgelegtefte. Wer uns also mitleidig macht, macht uns beffer und tugenbhafter, und bas Trauerspiel, bas jenes thut, thut auch biefes, ober - es thut jenes, um biefes thun ju fonnen. Bitten Gie es bem 30 Ariftoteles ab, ober widerlegen Gie mich.

Auf gleiche Beise versahre ich mit der Komödie. Sie soll uns zur Fertigkeit verhelsen, alle Arten des Lächerlichen leicht wahrzunehmen. Wer diese Fertigkeit besitzt, wird in seinem Betragen alle Arten des Lächerlichen zu vermeiden suchen, und eben dadurch der wohlgezogenste und gesittetste 35 Mensch werden. Und so ist auch die Rüglichkeit der Komödie gerettet.

<sup>&#</sup>x27; (fo 1789 und 1794 ; Lachmann anderte, faum richtig :) bes Cafare Morber . ben Ruborern [1789]

5

15

Bender Rugen, des Trauerspiels sowohl als bes Luftspiels, ift von bem Bergnugen ungertrennlich: benn bie gange Balfte bes Mitleibe und bes Lachens ift Bergnugen, und es ift großer Bortbeil fur ben bramatiichen Dichter, bag er weber nüblich, noch angenehm, eines ohne bas andere fenn fann.

3ch bin jest von biefen meinen Brillen jo eingenommen, daß ich, wenn ich eine bramatische Dichtfunft schreiben follte, weitläuftige Abhandlungen vom ! Mitleib und Lachen voranschiden wurde. 3ch wurde bendes jogar mit einander vergleichen, ich wurde zeigen, daß bas Beinen eben jo aus einer Bermifchung ber Tranrigfeit und Freude, als bas Lachen 10 aus einer Bermifchung ber Luft und Unluft entstehe; ich murbe weifen. wie man bas Lachen in Beinen verwandeln fann, wo man auf ber einen Seite Luft zur Freude, und auf ber anbern Unluft gur Traurigfeit, in beständiger Bermischung anwachsen laft: ich murbe - Sie glauben nicht. was ich alles würde.

3ch will Ihnen nur noch einige Broben geben, wie leicht und gludlich aus meinem Grundfate, nicht nur die vornehmite befannte Regel. iondern auch eine Menge neuer Regeln fließe, an beren Statt man fich mit bem blogen Befühle zu begnügen pflegt.

Das Trauerspiel foll fo viel Mitleid erweden, als es nur immer 20 tann; folglich muffen alle Berfonen, bie man ungludlich werben lagt, aute Gigenichaften haben, folglich muß bie beste Berfon auch bie ungludlichfte fenn, und Berdienft und Unglick in beständigem Berhältniffe bleiben. Das ift, ber Dichter muß feinen von allem Guten entblößten Bofewicht aufführen. Der Beld ober bie beste Berfon muß nicht, gleich einem Gotte, 25 feine Tugenben rubig und ungefrantt überfeben. Gin Gehler bes Canuts gu beffen Bemertung Gie auf einem anbern Bege gelanget find. Merten Sie aber wohl, daß ich bier nicht von bem Ausgange rebe, benn bas ftelle ich in bes Dichters Butbefinden, ob er lieber die Tugend burch einen glücklichen Ausgang fronen, ober burch einen unglücklichen uns noch 30 intereffanter machen will. Ich verlange nur, bag bie Berfonen, bie mich am meiften für fiche einnehmen, mabrend ber Dauer bes Stude, bie ungludlichften fenn follen. Bu biefer Daner aber gehöret nicht ber Ausgang.

Das Schreden, habe ich gejagt, ift bas überrafchte Mitleiden; ich will hier noch ein Bort hinzuseten: bas überraschte und unentwickelte 35

<sup>1</sup> von [1789] \* fie [1789]

Mitleiden; folglich wogu bie lleberraidung, wenn es nicht entwidelt mirb? Ein Traueriviel voller Schreden, ohne Mitleib, ift ein Betterleuchten ohne Donner. Go viel Blite, jo viel Schlage, wenn une ber Blit nicht fo gleichgültig werden foll, daß wir ihm mit einem findischen Bergnügen 5 entgegen gaffen. Die Bewunderung, habe ich mich ausgebrudt, ift bas entbehrlich geworbene Mitleib. Da aber bas Mitleib bas Sauptwert ift, jo muß es folglich jo felten als moglich eutbehrlich werben; ber Dichter muß feinen Selb nicht zu fehr, nicht zu anhaltend ber bloken Bemunberung ausseten, und Cato als ein Stoifer ift mir ein ichlechter tragifcher 10 Beld. Der bewunderte Beld ift ber Borwurf der Epopee; ber bed querte bes Trauerfpiels. Ronnen Sie fich einer einzigen Stelle erinnern, mo ber Selb bes Somers, bes Birgile, bes Taffo, bes Rlovitode, Mitleiben erwedt? ober eines einzigen alten Traueripiels, wo ber Beld mehr bewundert als bedauert wird? Sieraus fonnen Gie nun auch ichließen, mas 15 ich von Ihrer Gintheilung der Traueriviele halte. Gie fällt mit Ihrer Erlaubniß gang weg. Ich habe nicht Luft noch einen dritten Bogen anzulegen, fouft wollte ich mich noch über einige andere Buntte erklaren. Ich verspare es bis auf einen nachsten Brief, welcher zugleich bie Beantwortung Ihres zwepten enthalten foll.

20 Jest melbe ich Ihnen nur noch, daß ich 3hr zweytes Avertissement besorgt habe; verlange, daß Sie mir Ihre aufrichtige Meinung über dieses Geschwäß je eher je lieber entdeden sollen, und empsehle mich Ihrer fernern Freundschaft. Leben Sie wohl! Ich bin 2c.

N. S. Wenn Sie über meine Zweifel freundlich antworten wollen, so schieden Sie mir diesen Brief wieder mit zurück; denn es könnte leicht kommen, daß ich über acht Tage nicht mehr wüßte, was ich heute geschrieben habe.

### 54. Un Mofes Mendelssohn.2

ben 13. Nov. 1756.

Liebfter Freund!

Ich habe heute an unfern Grn. Nicolai einen fehr langen und langweiligen Brief geschrieben, und ich vernuthe, baf Gie einen besto furzern

30

<sup>1</sup> Mitleiben folglich : [1789]

Mach ber jest verschollenen haubichrift 1789 von Rarl Zeifing (a a. D. Bb. I, S 75-78) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 80-84 wiederbolt; beibe Male mit bem daifigen Datum ,ben 18, 900. 1756°, bas Picolai icon 1794 verbeferte (Bb. XXVII ber famtlichen

bekommen werben. Je fürzer je angenehmer! Bu lefen ober gu fchreiben? werben Sie fragen.

Dieser kurze Brief kann aber keine Antwort auf Ihre Antwort meines lettern seyn, ben Ihnen Herr Joseph mitgebracht hat, nam epistolae nullae sunt responsiones. Sondern er ist eine Antwort auf 3 Ihren Brief, ben ich Ihnen von Amsterdam aus beantwortet hätte, wenn ber König von Preussen nicht ein so großer Kriegshelb wäre.

Es ift mir recht sehr angenehm, daß mein Freund, der Metaphysiter, sich in einen Belesprit ausdehnt, wenn sein Freund, der Belesprit, sich nur ein wenig in einen Metaphysiter concentriren könnte oder wollte. 10 Bas ist zu thun? Der Belesprit tröstet sich unterdessen mit dem Einsalle — denn mit was kann sich ein Belesprit anders trösten, als mit Einsällen? — daß, wenn Freunde alles unter sich gemein haben sollen, Ihr Wissen auch das meinige ist, und Sie kein Metaphysiker seyn können, ohne daß ich nicht auch einer sey.

3. E. ich bitte Gie, bas, was ich an Srn. Nicolai geschrieben habe, ju überdenten, ju prufen, ju berbeffern. Erfüllen Gie nun meine Bitte, fo ift es eben bas, als ob ich es felbft nochmahle überbacht, geprüft und verbeffert batte. Ihre beffern Gebanken find weiter nichts als meine zwepten Bedaufen. Go bald Gie aljo, unter andern, meinen Begrif 20 vom Beinen falich finden werden, jo bald werbe ich ihn auch verwerfen, und ihn für weiter nichts halten, als für eine gewaltsame Husbehnung meines Begrifs vom Lachen. Jeto halte ich ihn noch für wahr; benn ich bente fo: alle Betrübniß, welche von Thranen begleitet wird, ift eine Betrübnig über ein verlohrnes But; fein anderer Schmerz, feine anbre 25 unangenehme Empfindung wird von Thranen begleitet. Run findet fich ben bem verlohrnen Bute nicht allein die Idee des Berlufts, fondern auch die Idee des Guts, und bende, diese angenehme mit jener unangenehmen, find ungertrennlich verfnüpft. Bie, wenn biefe Bertnüpfung überall Statt hatte, wo das Beinen vorkommt? Ben ben Thranen bes 30 Mitleide ift es offenbar. Ben ben Thranen ber Freude trift es auch ein: benn man weint nur ba vor Freude, wenn man vorhero elend gewesen, und fich nun auf einmahl beglückt fieht; niemahls aber, wenn man vorher nicht elend gewesen. Die einzigen sogenannten Busthranen machen mir

Sariften, G. 428; 2. Auflage, G. 112). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 44 und 47; Menbelsfohns Ant-wort ebenba Rr. 49.]

25

an ichaffen, aber ich sorge sehr, die Erinnerung der Annehmlichkeit der Sünde, die man jeht erst für strafbar zu erkennen anfängt, hat ihren guten Theil daran; es müßte denn senn, daß die Busthränen nichts anders als eine Art von Freudenthränen wären, da man sein Elend, den Weg bes Lasters gewandelt zu sehn, und seine Glückseligkeit, den Weg der Tugend wieder anzutreten, zugleich empfäude.

Ich bitte Sie nur noch, auf die bewundernswürdige Harmonie Acht zu haben, die ich nach meiner Erflärung des Weinens, hier zwischen den respondirenden Beränderungen des Körpers und der Seele zu sehen glaube. Wan kann lachen, daß die Thränen in die Augen treten; das körperliche Beinen ist also gleichsam der höchste Grad des körperlichen Lachens. Und was braucht es ben dem Lachen in der Seele mehr, wenn es zum Beinen werden soll, als daß die Lust und Unlust, aus deren Bermischung das Lachen entsteht, beide zum höchsten Grade anwachsen, und eben so vermischt bleiben. Z. E. der Kopf eines Kindes in einer großen Staatspersich ist ein lächerlicher Gegenstand; und der große Staatsmann, der kindisch geworden ist, ein beweinenswürdiger.

Ich sehe, daß mein Brief doch lang geworden ist. Nehmen Sie mir es ja nicht übel. Leben Sie wohl, liebster Moses, und fahren Sie 20 fort mich zu lieben. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

# 55. Un Mofes Mendelsfohn.1

Leipzig, den 28. Nov. 1756.

### Liebfter Freund!

Ich muß Ihnen auf Ihren letten Brief ben Augenblid antworten: benn was ben mir nicht ben Augenblid geschieht, das geschieht entweder gar nicht, ober sehr schlecht. Da ich aber nichts weniger als lange Beile habe, und ben größten Theil des Tages mit unsern Gästen zusobringen muß — (benn das wissen Sie doch, daß nunmehr auch Leipzig nicht länger von Breußischer Einquartierung verschont ist?) so werde ich von der Faust weg schreiben, und meine Gedanken unter der Feder reif werden lassen.

<sup>1 [</sup>Nach der jest verschollenen Sandichrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. 1, S. 85-96) mitgeteilt, 1794 in den samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 91—102 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 49; Mendelssofins Antwort ebenda Nr. 51.]

Es kömmt mir sehr gelegen, was Sie von der Bewunderung jagen; und in meinem Briefe an unsern Freund habe ich diesen Affekt nicht sowohl überhaupt erklären, als anzeigen wollen, was für Wirkung er in dem Trauerspiele hervorbringe; eine Birkung, die Sie selbst nicht ganz in Abrede sind.

Bir gerathen in Bewunderung, sagen Sie, wenn wir an einem 5 Menschen gute Eigenschaften gewahr werden, die unire Meinung, die wir von ihm oder von der ganzen menschlichen Natur gehabt haben, übertressen. In dieser Erklärung sinde ich zweherlen Dinge, die zweherlen Nahmen verdienen, und in unserer Sprache auch wirklich haben. Wenn ich an einem gute Eigenschaften gewahr werde, die meine Meinung von 10 ihm' übertressen; so heißt das nicht, ich bewundere ihn, sondern ich verwundere mich über ihn. Bewundern Sie den sterbenden Gusmann? Ich nicht, ich verwundere mich blos, daß aus einem christlichen Barbaren so geschwind ein Mensch geworden ist, ja ich verwundere mich so sehr, daß ich mich nicht enthalten kann, den Dichter ein wenig zu 15 tadeln. Die Beränderung ist zu jäh, und nach dem Charafter des Gusmann durch nichts wahrscheinlich zu machen, als durch eine übernatürliche Wirfung der Religion. Voltaire muß es selbst gemerkt haben:

Sieh hier ben Unterschied ber Götter, die wir ehren,

Die beinen fonnten bich nur Buth und Rache lehren. 20 Bis diefen Augenblick habe ich ben Gusmann gehaßt: ich freue mich faft, daß ihn ber Bilbe erftochen bat; er erftach ein Ungeheuer, bas eine Belt vermuftete; wo follte bas Mitleiben herfommen? Runmehr aber hore ich, er vergiebt; er thut die erste und lette gute That, die ich nicht von ihm erwartet hatte; bas Mitleid ericheint an ber Sand ber Ber- 25 wunderung, das ift, es entsteht burch die endlich und plöglich entbedte gute Eigenschaft. 3ch fage mit Fleiß: ploglich, um eine Erfahrung baraus zu erflaren, die ich wirflich gehabt habe, ehe die Speculation noch daran Theil nehmen tonnte. 3ch bin, als ich biefe Scene jum erftenmahl las, über bie Bergebung bes Gusmann erfchroden. Denn 30 ben Augenblick fühlte ich mich in ber Stelle bes Bamor. 3ch fühlte feine Beschämung, seine schmerzliche Erniedrigung, ich fühlte es, was es einem Beifte, wie bem feinigen, toften muffe, ju fagen: ich ich ame mich ber Race! Bum Tobe, bem fleinern lebel, mar er vorbereitet; jur Bergebung, bem größern, nicht. 35

<sup>1</sup> bon ihnen [1789]

Als man sich Ansars darin zu finden verspricht. Wenn der Geigen auf einmahl frengebig, der Anhmredige auf einmahl beschen wird; so vernucht batte, fo entsteht keine Bewunderung, sondern eine Berwunderung, welche so wenig etwas Ungenehmes ist, daß sie vielmehr weiter nichts, als ein Fehler des Dichters genannt zu werden verdient, weil in keinem Charakter mehr seyn muß, als man sich Ansangs darinn zu sinden verspricht. Wenn der Geizige auf einmahl frengebig, der Ruhmredige auf einmahl bescheiden wird; so verwundert man sich, bewundern aber kann man ihn nicht.

Wenn nun dieser Unterschied keine falfche Spihfindigkeit ist, so wird die Bewunderung allein da Statt finden, wo wir so glanzende Eigenschaften entbeden, daß wir sie der ganzen menschlichen Natur nicht zugetrauet hätten. Um dieses näher einzusehen, glaube ich, werden folgende Punkte etwas beytragen können.

Was find dieses für glanzende Eigenschaften, die wir bewundern? 15 Sind es besondere Eigenschaften, oder find es nur die höchsten Grade guter Eigenschaften? Sind es die höchsten Grade aller guter Eigensichaften, oder nur einigers berselben?

Das Wort Bewunderung wird von dem größten Bewunderer, dem Böbel, so oft gebraucht, daß ich es kaum wagen will, aus dem Sprach20 gebrauche etwas zu entscheiden. Seine, des Böbels Fähigkeiten sind so gering, seine Tugenden so mäßig, daß er beyde nur in einem leidlichen Grade entdecken darf, wenn er bewundern soll. Was über seine enge Sphare ist, glaubt er über die Sphäre der ganzen menschlichen Natur zu seyn.

Laffen Sie uns also nur diejenigen Fälle untersuchen, wo die bessern 25 Menschen, Menschen von Empfindung und Einsicht, bewundern. Untersuchen Sie Ihr eigen Herz, liebster Freund! Bewundern Sie die Gütigkeit des Aippolyts, die kindliche Liebe der Chimene? Sind diese und andere solche Eigenschaften über den Begrif, den Sie von der menschlichen Natur haben? Oder zeigt nicht vielmehr 30 die Nacheiserung selbst, die sie in Ihnen erwecken, daß sie noch innerhalb diesem Begriffe sind?

Bas für Eigenschaften bewundern Sie benn nun? Sie bewundern einen Cato, einen Esse — mit einem Borte, nichts als Bepspiele einer unerschütterten Festigkeit, einer unerbittlichen Standhaftigkeit, eines nicht 35 zu erschreckenben Muths, einer heroischen Berachtung ber Gesahr und bes

<sup>\*</sup> aller [fehlt 1789] \* einige [1789] \* bes Chimenep ? [1789] bes Chimenes ? [1794]

Tobes; und alle diese Benspiele bewundern Sie um so viel mehr, je besser Sie sind, je fühlbarer Ihr Herz, je zärtlicher Ihre Empsindung ist. Sie haben einen zu richtigen Begrif von der menschlichen Natur, als daß Sie nicht alle unempsindliche Helben für schöne Ungeheuer, für mehr als Menschen, aber gar nicht für gute Menschen halten sollten. Sie bewundern sie also mit Necht; aber eben deswegen, weil Sie sie bewundern, werden Sie ihnen nicht nacheisern. Mir wenigstens ist es niemahls in den Sinn gekommen, einem Cato oder Esser an Halsstarrigteit bewundere, die ich ganz und gar verachten und verdammen würde, wenn 10 es nicht eine Halsstarrigkeit der Tugend zu sehn schiene.

Ich werbe also der Bewunderung nichts abbitten, sondern ich verstange, daß Sie es der Tugend abbitten sollen, sie zu einer Tochter der Bewunderung gemacht zu haben. Es ist wahr, sie ist sehr oft die Tochter der Nacheiserung, und die Nacheiserung ist eine natürliche Folge der an- 15 schauenden Erkenntniß einer guten Eigenschaft. Aber muß es eine bewundernswürdige Eigenschaft sehn? Nichts weniger. Es muß eine gute Eigenschaft sehn, deren ich den Menschen überhaupt, und also auch mich, sähig halte. Und diese Eigenschaften schließe ich so wenig aus dem Trauerspiele aus, daß vielmehr, nach meiner Meinung, gar kein Trauerspiel 20 ohne sie besteht, weil man ohne sie kein Mitteid erregen kann. Ich will nur diesenigen großen Eigenschaften ausgeschlossen haben, die wir unter dem allgemeinen Nahmen des Heroismus begreisen können, weil jede derselben mit Unempfindlichkeit verbunden ist, und Unempfindlichkeit in dem Gegenstande des Mitleids, mein Mitseiden schwächt.

Laffen Sie uns hier ben den Alten in die Schule gehen. Was tönnen wir nach der Natur für besiere Lehrer wählen? Um das Mitleid besto gewisser zu erwecken, ward Dedipus und Alceste von allem Heroismus entkleidet. Jener klagt weibisch, und diese jammert mehr als weibisch; sie wollten sie lieber zu empfindlich, als unempfindlich machen; 30 sie ließen sie lieber zu viel Klagen ausschütten, zu viel Thränen verziehen, als gar keine.

Sie sagen, das benähme der Bewunderung ihren Werth nicht, daß sie das Mitleiben schwäche oder gar aushebe, weil sie dieses mit dem Tobe des Helben gemein habe. Sie irren hier aus zu großer Scharf- 35 sinnigkeit. Unter 1000 Menschen wird nur ein Weltweiser sehn, welcher

ben Tob nicht für bas größte lebel, und bas Tobtfenn nicht für eine Fortbauer biefes llebels halt! Das Mitleiben hort alfo mit bem Tobe noch nicht auf; gesetzt aber, es hörte auf, so wurde biefer Umftand weiter nichts, als die Urfache ber Regel fenn, warum fich mit bem Tobe bes 5 Selben auch bas Stud ichließen muffe. Rann fich aber bas Stud mit ber Bewunderung ichließen? Benn ich aber gejagt habe, ber tragifche Dichter muffe die Bewunderung fo wenig fein Sauptwerk fenn laffen, bag er fie vielmehr nur ju Ruhepuntten bes Mitleids machen muffe; fo habe ich biefes bamit fagen wollen, er folle feinem Belben nur fo viel 10 Standhaftigfeit geben, daß er nicht auf eine unanftandige Art unter feinem Unglud erliege. Empfinden muß er ibn fein Unglud laffen; er muß es ihn recht fühlen laffen; benn fonft tonnen wir es nicht fühlen. Und nur bann und wann muß er ihn laffen einen effort thun, ber auf wenige Mugenblide eine bem Schidfal gewachsene Seele ju zeigen icheint, 15 welche große Seele ben Augenblid barauf wieder ein Raub ihrer ichmerglichen Empfindungen werden muß.

Was Sie von dem Mithridat des Nacine sagen, ift, glaub' ich, eher für mich, als für Sie. Eben die edelmüthige Scene, wo er seinen Söhnen den Anschlag, vor Rom zu gehen, entdeckt, ist Ursache, daß wir 20 mit ihm wegen seines gehabten mißlichen Schisches in dem Kriege wider die Römer kein Mitseiden haben können. Ich sehe ihn schon triumphirend in Rom einziehen, und vergesse darüber alle seine unglücklichen Schlachten. Und was ist denn diese Scene ben dem Racine mehr, als eine schlachten. Plickscene? Sie bewundern den Mithridat, diese Bewunderung ist ein 25 angenehmer Afsett; sie kann ben einem Carl dem XII. Racheiserung erweden, aber wird es dadurch unwahr, daß sie sich besser in ein Heldengedicht als in ein Trauerspiel schiede?

Doch ich will aufhören zu schwahen, und es endlich bebenken, daß ich an einen Wortsparer schreibe. Ich will, was ich wider die Be30 wunderung bisher, schlecht oder gut, gesagt habe, nicht gesagt haben; ich will alles wahr senn lassen, was Sie von ihr sagen. Sie ist dennoch aus dem Trauerspiel zu verbannen.

Denn — Doch ich will erst eine Erläuterung aus dem Ursprunge bes Trauerspiels voranschicken. Die alten Trauerspiele sind aus dem 35 Homer, ihrem Juhalte nach, genommen, und diese Gattung der Gedichte selbst, ist aus der Absingung seiner Epopeen entsprungen. Homer und nach ihm die Rhapsobisten wählten gewisse Stücke daraus, die sie ben seperlichen Gelegenheiten, vielleicht auch vor den Thüren ums Brod, abzusingen pflegten. Sie mußten die Erfahrung gar bald machen, was für Stücke von dem Bolke am liebsten gehört wurden. Heldenthaten hört man nur einmahl mit sonderlichem Bergnügen; ihre Neuigkeit rührt am 5 meisten. Aber tragische Begebenheiten rühren, so oft man sie hört. Diese also wurden, vorzüglich vor andern Begebenheiten ben dem Homer, ausgesucht, und Ansangs, so wie sie erzählungsweise ben dem Dichter stehen, gesungen, bis man darauf siel, sie dialogisch abzutheilen, und das daraus entstand, was wir jeht Tragödie nennen. Hätten denn nun die Alten 10 nicht eben sowohl aus den Heldenthaten ein dialogisches Ganze machen können? Freylich, und sie würden es gewiß gethan haben, wenn sie nicht die Bewunderung für eine weit ungeschickter Lehrerinn des Bolks als das Mitleiden gehalten hätten.

Und das ist ein Puntt, den Sie selbst am besten beweisen können. 15 Die Bewunderung in dem allgemeinen Berstande, in welchem es i nichts ist, als das sonderliche Wohlgesallen an einer seltnen Volltommenheit, bessert vermittelst der Nacheiserung, und die Nacheiserung setzt eine deutliche Erkenntnis der Volltommenheit, welcher ich nacheisern will, vorans. Wie viele haben diese Erkenntnis? Und wo diese nicht ist, bleibt die 20 Bewunderung nicht unfruchtbar? Das Mitleiden hingegen bessert unmittelbar; bessert, ohne das wir selbst etwas dazu beytragen dürsen; bessert den Mann von Verstande sondh als den Dumuntops.

Hiermit schließ' ich. Sie sind mein Freund; ich will meine Gedanken von Ihnen geprüft, nicht gelobt haben. Ich sehr Ihren fernern 25 Einwürfen mit dem Bergnügen entgegen, mit welchem man der Belehrung entgegen sehen muß. Jest habe ich mich, in Anschung des Briefschreibens, in Athem geset; Sie wissen, was Sie zu thun haben, wenn ich darinn bleiben soll. Leben Sie wohl, und lassen Sie unste Freundschaft ewig seyn!

Leffing.

<sup>1</sup> fie [1794]

# 56. Un friedrich Micolai.1

Leipzig, b. 29. Novemb. 1756.

Liebfter Freund,

Borigesmal bekamen Gie ben langen Brief; jest hat ihn herr Mofes 5 bekommen, und Gie bekommen ben kurgen.

Gefegnet sey Ihr Entschluß, sich selbst zu leben! Um seinen Berstand auszubreiten, muß man seine Begierben einschränken. Wenn Sie leben können, so ist es gleichviel, ob Sie von mäßigen, ober von großen Einkünften leben. Und endlich sind Plätze in der Welt, die sich besser 10 für Sie schieden, als die Handlung. Wie glüdlich wäre ich, wenn ich Ihre Einladung annehmen könnte! Wie viel lieber wollte ich künstigen Sommer mit Ihnen und unserm Freunde zubringen, als in England! Bielleicht lerne ich da weiter nichts, als daß man eine Nation bewundern und hassen kann.

15 3ch tomme gur rudftanbigen Beantwortung Ihrer Briefe. Sch wollte lieber, bag Gie mein Stud, als bie Aufführung meines Studs. fo weitläuftig beurtheilt hatten. Gie wurden mir baburch bas Gute, bas Sie bavon jagen, glaublicher gemacht haben. 3ch fann mich aber boch nicht enthalten, über 3hr Lob eine Unmerkung zu machen. Gie fagen, 20 Sie hatten bis jum fünften Aufzuge öftere Thranen vergoffen; am Enbe aber hatten Gie vor ftarter Rührung nicht weinen tonnen: eine Sache. die Ihnen noch nicht begegnet fen, und gewiffer Dagen mit ihrem Suftem von ber Rührung ftreite. - Es mag einmal in biefem Complimente, was noch in feinem Complimente gewesen ift, jedes Wort wahr fenn -25 wiffen Sie, was mein Begencompliment ift? Ber Beger heißt Ihnen ein faliches Suftem haben! Dber vielmehr: wer Bener heißt Ihrem Berftanbe fich ein Suftem nach feiner Brille machen, ohne Ihre Empfindung gu Rathe ju gieben? Diefe hat, Ihnen unbewußt, bas richtigfte Suftem, das man nur haben taun; benn fie hat meines. Ich berufe mich auf 30 meinen letten Brief an Grn. Mofes. Das Mitleiben giebt feine Thranen mehr, wenn die ichnierzhaften Empfindungen in ihm die Oberhand gewinnen. Ich unterscheibe brey Grabe bes Mitleids, beren mittelfter bas weinende Mitleid ift, und bie vielleicht mit ben brey Worten gu unter-

<sup>&#</sup>x27; (Rad ber ieht verschollenen hanbschrift 1794 von Ricolat in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 429–435 mitgetellt (2. Auflage 1809, S. 113–119). Antwort auf Bb. XIX, Kr. 48 und 50; Ricolats Antwort ebenda Kr. 52.)

icheiben waren, Ruhrung, Thranen, Betlemmung. Rührung ift, wenn ich weder die Bolltommenheiten, noch das Unglad des Gegenftanbes beutlich bente, fonbern von beyben nur einen bunteln Begriff habe; fo rührt mich 3. G. ber Unblid jebes Bettlers. Thranen erwedt er nur bann in mir, wenn er mich mit feinen guten Eigenschaften 5 jo wohl, als mit seinen Unfällen befannter macht, und zwar mit benben jugleich, welches bas mahre Runftftud ift, Thranen ju erregen. Denn macht er mich erft mit seinen guten Gigenschaften und hernach mit seinen Unfällen, ober erft mit biefen und hernach mit jenen befannt, fo wird gwar die Rührung ftarter, aber zu Thranen tommt fie nicht. 3. E. Ich 10 frage ben Bettler nach feinen Umftanben, und er antwortet : ich bin feit bren Jahren amtlos, ich habe Fran und Rinder; fie find Theils trant, Theils noch zu flein, fich felbft zu verforgen; ich felbft bin nur vor einigen Tagen vom Rranfenbette aufgestauben. - Das ift fein Unglud! - Aber wer find Sie benn? frage ich weiter. - 3ch bin ber und ber, von beffen 15 Beichidlichfeit in biefen ober jenen Berrichtungen Gie vielleicht gebort haben; ich bekleibete mein Amt mit möglichfter Treue; ich fonnte es alle Tage wieber antreten, wenn ich lieber bie Creatur eines Minifters, als ein ehrlicher Mann fenn wollte zc. Das find feine Bolltommenheiten! Ben einer folden Erzählung aber tann niemand weinen. Sondern wenn 20 ber Ungludliche meine Thranen haben will, muß er benbe Stude verbinden; er muß fagen: ich bin vom Umte geset, weil ich zu ehrlich war, und mich baburch ben bem Minister verhaßt machte; ich hungere, und mit mir hungert eine frante liebenswürdige Frau; und mit uns hungern jonft hoffnungevolle, jest in der Armuth vermodernde Rinder; und wir 25 werden gewiß noch lange hungern muffen. Doch ich will lieber hungern, als nieberträchtig fenn; auch meine Frau und Rinder wollen lieber hungern, und ihr Brot lieber unmittelbar von Gott, bas ift, aus ber Sand eines barmbergigen Mannes, nehmen, als ihren Bater und Chemann lafterhaft wiffen zc. - (3ch weiß nicht, ob Gie mich verstehen. Gie muffen meinem 30 Bortrage mit Ihrem eignen Rachbenten zu Gulfe tommen.) Giner folchen Erzählung habe ich immer Thranen in Bereitschaft. Unglud und Berbienft find hier im Gleichgewicht. Aber laffen Gie uns bas Bewicht in ber einen ober andern Schale vermehren, 1 und zusehen, was nunmehr Laffen Sie une zuerft in die Schale ber Bollfommenheit eine 35

pornehmen, [1794]

Bulage werfen. Der Ungludliche mag fortfahren: aber wenn ich und meine frante Fran und nur erft wieder erholt haben, fo foll es ichon anders werben. Bir wollen von ber Arbeit unfrer Sanbe leben; wir ichamen uns feiner. Alle Arten, fein Brot zu verbienen, find einem 5 ehrlichen Manne gleich anftandig; Solg fpalten, ober am Ruber bes Staates fiten. Es fommt feinem Bewiffen nicht barauf an, wie viel er nütt, fondern wie viel er nüten wollte. - Run horen meine Thranen auf; die Bewundrung erstidt fie. Und taum, daß ich es noch fühle, daß bie Bewundrung aus bem Mitleiben entiprungen. - Laffen Gie uns 10 eben ben Berfuch mit ber anbern Bagichale anftellen. Der ehrliche Bettler erfährt, daß es wirklich einerlen Bunder, einerlen übernatürliche Seltenheit ift, von ber Barmbergigfeit ber Menichen, ober unmittelbar ans ber Sand Gottes gespeift zu werben. Er wird überall ichimpflich abgewiesen; unterbeffen nimmt fein Mangel gu, und mit ihm feine Ber-15 wirrung. Endlich gerath er in Buth; er ermordet feine Frau, feine Rinder und fich. - Beinen Sie noch? - Bier erftidt ber Schmers bie Thranen, aber nicht das Mitleid, wie es die Bewundrung thut. Es ift -

Ich verzweifelter Schwäßer! Richt ein Wort mehr. Ift Ihre Recension vom Devil to pay schon gebruckt? Ich habe eine sehr merk-20 würdige Entbedung in Ausehung bieses Stücks gemacht; wovon in meinem nächsten.

Leben Gie wohl, liebster Freund!

Leffing.

Nachichrift.

25 Bas macht benn unfer lieber Marpurg? Grugen Sie ihn taufendmal von mir. Ich laffe mich wegen bes berühmten Dichters in feinen Oben fchone bebanten.

# 57. Un Mofes Mendelssohn.2

Leipzig, ben 18. Dec. 1756.

Liebster Freund!

30

Sie haben Recht; ich habe in meinem Briefe an Sie ziemlich in ben Tag hincin geschwatzt. Heben Sie ihn nur immer auf; aber nicht

<sup>| [</sup>Dagu bemertte Ricolai 1794 unter anderm : "Er hat hernach boch bergeffen, bie neue Entbedung gu fagen."]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest vericollenen handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 110-130) mitgeteilt, 1794 in ben lämtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 117-138 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 51; Meubelesohns Antwort ebenba Rr. 53.]

zu Ihrer, sondern zu meiner Demüthigung. Er' bleibe ben Ihnen ein dauerhafter Beweis, was für albernes Zeng ich schreiben kann, wenn ich, wie ich mich auszudrücken beliebt habe, meine Gedanken unter der Feder reif werden lasse. Lassen Sie mich jeht versuchen, ob sie durch Ihre Einwürfe und Erinnerungen reifer geworden. Ich lösche 5 die ganze Tasel aus, und will mich über die Materie von der Bewunderung noch gar nicht erklärt haben. Bon vorne!

Ich hatte in dem ersten Briese an Hrn. Nicolai von dieser Materic geschrieben: die Bewunderung musse in dem Trauerspiele nichts sen, als der Auchepunkt des Mitleidens. Haben Sie 10 mich auch recht verstanden? Herr Nicolai machte zu seiner zweiten Gattung der Trauerspiele diesenige, wo man durch Hüsse Schreckens und des Mitleidens Bewunderung erregen wolle. In dieser Gattung also wird die Bewunderung zum Hauptwerse, das ist, das Unglück, das den Helden trifft, soll uns nicht sowohl rühren, als dem Helden Ge- 15 legenheit geben, seine außerordentlichen Bollfommenheiten zu zeigen, deren intuitive Erkenntniß in uns den angenehmen Assett erwecke, welchen Sie Bewunderung neunen.

Ein solches Tranerspiel unn, sage ich, würde ein bialogisches Helbengedicht seyn, und kein Tranerspiel. Der bewunderte Held, habe 20 ich mich gegen Hrn. Nicolai ausgedrückt, ist der Stof des Helbengedichts. Da Sie mir doch also wohl zutrauen werden, daß ich ein Helbengedicht (ein Gebicht voller Bewunderung) für ein schold geben können, daß ich der Bewunderung alles Schöne, alles Angenehme ranben wolle. Sie ist ein 25 angenehmer Affelt, gut; aber kann ihr dieses die vornehmste Stelle in einem Tranerspiele verdienen? Das Tranerspiel (sagt Aristoteles, Hauptstüd 14) soll und nicht jede Art des Bergnügens ohne Unterschied gewähren, sondern nur allein das Bergnügen, welches ihm eigenthümlich zukönmt.

Warum wollen wir die Arten der Gedichte ohne Noth verwirren, und die Gränzen der einen in die andern laufen lassen? So wie in dem heldengedichte die Bewunderung das Hauptwerf ist, alle andere Affekten, das Mitleiden besonders, ihr untergeordnet sind: so sen auch in dem Trauerspiele das Mitleiden das Hauptwerk, und jeder andere Affekt, die 35

<sup>\*</sup> Es [1789] \* und alle anderen [1794]

Bewunderung besonders, sen ihm nur untergeordnet, das ift, diene zu nichts, als das Mitleiden erregen zu helsen. Der Heldendichter läßt seinen Helden unglücklich sein, um seine Vollkommenheiten ins Licht zu jehen. Der Tragödienschreiber seht seines Helden Vollkommenheiten ins Licht, um uns sein Unglück besto schwerzlicher zu machen.

Ein großes Mitleiben kann nicht ohne große Bollkommenheiten in bem Gegenstande bes Mitleids seyn, und große Bollkommenheiten, siunlich ausgedrückt, nicht ohne Bewunderung. Aber diese großen Bollkommenheiten sollen in dem Tranerspiele nie ohne große Ungläcksfälle seyn, 10 sollen mit diesen allezeit genan verbunden seyn, und sollen also nicht Bewunderung allein, sondern Bewunderung und Schmerz, das ist, Mitleiden erwecken. Und das ist meine Meinung. Die Bewunderung sindet also in dem Tranerspiele nicht als ein besonderer Uffelt Statt, sondern blos als die eine Hälfte des Mitleids. Und in dieser Betrachtung habe 15 ich auch Recht gehabt, sie nicht als einen besondern Uffelt, sondern nur nach ihrem Verhältnisse gegen das Mitleiden zu erklären.

llud in diesem Verhältnisse, sage ich noch, soll sie der Ruhepunkt des Mitleidens seyn, nehmlich da, wo sie für sich allein
wirken soll. Da Sie aber zum zwentenmahl auf dem Exempel des Mi20 thridats bestehen, so muß ich glanden, Sie haben meine Worte so verstanden, als wollte ich mit diesem Anhepunkte sagen, sie soll das Mitleiden stillen helsen. Aber das will ich damit gar nicht sagen, sondern
gleich das Gegentheil. Hören Sie nur!

Wir können nicht lange in einem starken Affekte bleiben; also 25 können wir auch ein starkes Mitleiden nicht lange aushalten; es schwächt sich selbst ab. Auch mittelmäßige Dichter haben dieses gemerkt, und das starke Mitleiden die zulest verspart. Aber ich hasse die französischen Trauerspiele, welche mir nicht eher, als am Ende des fünsten Aufzugs, einige Thränen auspressen. Der wahre Dichter vertheilt das Mitleiden 30 durch sein ganzes Trauerspiel; er bringt überall Stellen an, wo der die Bollkommenheiten und Unglücksfälle seines Helben in einer rührenden Berbindung zeigt, das ist, Thränen erweckt. Beil aber das ganze Stüd kein beständiger Infammenhang solcher Stellen sehn kann, so untermischt er sie mit Stellen, die von den Bollkommenheiten seines Helben allein 35 handeln, und in diesen Stellen hat die Bewunderung, als Bewunderung, Statt. Bas sind aber diese Stellen anders, als gleichsam Ruhepunkte,

wo sich der Zuschauer zu neuem Mitseiden erholen soll? Gestillt soll das vorige Mitseiden nicht dadurch werden, das ist mir niemahls in die Gedanken gekommen, und würde meinem System schuurstraks zuwider seyn.

Da nun aber biefe Stellen (ich will fie bie leeren Scenen nennen, ob fie gleich nicht immer gange Scenen fenn burfen, weil bie 5 Bewunderung, ober bie Ausmahlung ber außerorbentlichen Bollfommenbeiten bes Selben, ber einzige Runftgrif ift, bie leeren Scenen, wo bie Aftion ftille fteht, erträglich zu machen) ba, fage ich, biefe leeren Scenen nichts als Borbereitungen jum fünftigen Mitleiben fenn follen, jo muffen fie feine folchen Bolltommenheiten betreffen, die bas Mitleiben 10 gernichten. Ich will ein Erempel geben, beffen Lächerliches Gie mir aber verzeihen muffen. Befett, ich fagte ju jemand: heute ift ber Tag, ba Titus feinen alten Bater, auf einem Seile, welches von ber bochften Spite bes Thurms bis über ben Fluß ausgespannt ift, in einem Schubfarren von oben herab führen foll. Wenn ich nun, biefer gefährlichen 15 Sandlung wegen, Mitleiden für den Titus erweden wollte, was muß ich thun? Ich mußte die guten Eigenschaften bes Titus und seines Baters aus einander feten, und fie benbe ju Berfonen machen, Die es um fo viel weniger verdienen, daß fie fich einer folden Befahr untergieben muffen, je wurdiger fie find. Aber nicht mahr, bem Mitleiden ift 20 der Beg zu bem Bergen meines Buhörers auf einmahl abgeschnitten, fo bald ich ihm fage, Titus ift ein Seiltänger, ber biefen Berfuch schon mehr als einmahl gemacht hat? Und gleichwohl habe ich boch weiter nichts als eine Bolltommenheit bes Titus ben Buborern befannt gemacht. Ja, aber es war eine Bollkommenheit, welche die Gefahr unendlich verringerte, 25 und bem Mitleiben also bie Rahrung nahm. Der Seiltänger wird nunmehr bewundert, aber nicht bedauert.

Was macht aber berjenige Dichter aus seinem Helben anders, als einen Seilkänzer, der, wenn er ihn will sterben lassen, das ist, wenn er uns am meisten durch seine Unsälle rühren will, ihn eine Wenge der 30 ichönsten Gasconaden, von seiner Berachtung des Todes, von seiner Gleichgültigkeit gegen das Leben herschwaßen läßt? In eben dem Berhältnisse, in welchem die Bewunderung auf der einen Seite zunimmt, nimmt das Witseiden auf der andern ab. Aus diesem Grunde halte ich den Polyeukt des Corneille für tadelhaft; ob er gleich wegen ganz anderer 35 Schönheiten niemahls ausschören wird zu gesallen. Polyeukt strebt ein

Märthrer zu werben; er sehnet sich nach Tob und Martern; er betrachtet sie als ben ersten Schritt in ein überschwenglich seliges Leben; ich bewundere den frommen Enthusiasten, aber ich muste befürchten, seinen Geist in dem Schoose der ewigen Glückseligkeit zu erzürnen, wenn ich Witleid mit ihm haben wollte.

Benug hiervon; Sie tonnen mich hinlanglich verfteben, um mich su miberlegen, wenn ich es verdiene. Aber die Feber läuft einmabl, und ich will mich nunmehr über die Berschiebenheit zwischen ben Birtungen ber Bewunderung und ben Wirfungen bes Mitleids erflären. Aus ber 10 Bewunderung entspringt ber Borfat ber Racheiferung; aber, wie Sie felbft fagen, biefer Borfat ift nur augenblidlich. Wenn er gur Birtlichkeit tommen foll, muß ihn entweder die barauf folgende beutliche Erfenntniß bagu bringen, ober ber Affett ber Bewunderung muß fo ftart fortbauern, daß ber Borfat gur Thätigfeit fommt, ebe bie Bernunft bas 15 Steuer wieder ergreifen fann. Das ift boch Ihre Meinung? - Run fage ich: in bem erften Falle ift die Wirkung nicht ber Bewunderung. fondern ber beutlichen Erkenntniß zuzuschreiben; und zu bem andern Falle werben nichts geringeres als Fantaften erforbert. Denn Fantaften find boch wohl nichts anders, als Leute, ben welchen die untern Seelen-20 frafte über bie obern triumphiren? Daran liegt nichts, werben Gie vielleicht fagen, biefer Fantaften find fehr viele in ber Welt, und es ift gut, wenn auch Fantaften tugendhafte Thaten thun. Bohl; fo muß es benn eine bon ben erften Bflichten bes Dichtere fenn, bag er nur für wirklich tugenbhafte Sandlungen Bewunderung erwedt. Denn ware es 25 ihm erlaubt, auch untugendhaften Sandlungen ben Firnis ber Bemunberung zu geben, fo hatte Plato Recht, bag er fie' aus feiner Republif verbannt wiffen wollen. Berr Nicolai hatte alfo nicht ichliegen follen: weil ber Wein nicht felten blutige Begante erzeugt, fo ift es falfch, bag er bes Menschen Berg erfreuen foll; ober weil bie Boefie oft ichlechte 30 Handlungen als nachahmungswürdig anpreiset, fo tann ihr Endzwed nicht fenn, bie Sitten zu beffern.

Ich gehe noch weiter, und gebe Ihnen zu überlegen, ob die tugendhafte That, die ein Mensch aus bloßer Nacheiserung, ohne deutliche Erkenntniß, thut, wirklich eine tugendhaste That ist, und ihm als eine solche 35 zugerechnet werden kann? Ferner dringe ich daraus: die Bewunderung

<sup>[</sup>jo 1789 unb 1794]

einer schönen Handlung kann nur zur Nacheiferung eben berselben Handlung, unter eben benselben Umständen, und nicht zu allen schönen Handlungen antreiben; sie bessert, wenn sie ja bessert, nur durch besondere Fälle, und also auch nur in besondern Fällen. Man bewundert z. E. den Gusmann, der seinem Mörder vergiebt. Kann mich diese Bewunderung, ohne Zuziehung der deutlichen Erkenntniß, antreiben, allen meinen Widersachern zu vergeben? Oder treibt sie mich nur, demjenigen Todseinde zu vergeben, den ich mir selbst durch meine Mißhandlungen dazu gemacht habe? Ich glaube, nur das Lettere.

Wie unendlich besser und sicherer sind die Wirkungen meines Mit- 10 seibens! Das Trauerspiel soll das Mitseiden nur überhaupt üben, und nicht uns in diesem oder jenem Falle zum Mitseiden bestimmen. Gesetzt auch, daß mich der Dichter gegen einen unwürdigen Gegenstand mitseidig macht, nehmlich vermittelst falscher Vollkommenheiten, durch die er meine Einsicht verführt, um mein Herz zu gewinnen. Daran ist nichts ge- 15 legen, wenn nur mein Mitseiden rege wird, und sich gleichsam gewöhnt, immer seichter und seichter rege zu werden. Ich sasse Mitseiden zu bekommen; sindet aber das beh der Bewunderung Statt? Kaun man sagen: ich will gern in der Tragödie bewundern, um eine Fertigkeit im Witseiden zu bewundern zu bekommen? Ich glaube, der ist der größte Geck, der die größte Fertigkeit im Bewundern hat; so wie ohne Zweissel berjenige der beste Mensch ist, der die größte Fertigkeit im Witseiden hat.

Doch bin ich nicht etwa wieder auf meine alten Sprünge gekommen? Schreye ich die Bewunderung durch das, was ich bisher gesagt habe, 25 nicht für ganz und gar unnüt aus, ob ich ihr gleich das ganze Heldengedicht zu ihrem Tummelplate einräume? Fast sollte es so scheinen; ich will es also immer wagen, Ihnen einen Einfall zu vertrauen, der zwar ziemlich seltsam klingt, weil er aber niemand Geringers als mich und den Homer rettet, Ihrer Untersuchung vielleicht nicht unwürdig ist.

Es giebt gewisse körperliche Fähigkeiten, gewisse Grabe ber körperlichen Kräfte, die wir nicht in unsver willkührlichen Gewalt haben, ob sie gleich wirklich in dem Körper vorhanden sind. Ein Rasender, zum Exempel, ift ungleich stärker, als er ben gesundem Verstande war; auch die Furcht, der Born, die Verzweislung und andre Uffekten mehr, erweden 35

<sup>1</sup> reger [1789, 1794]

in uns einen größern Grad der Stärke, der uns nicht eher zu Gebote steht, als bis wir uns in diesen oder jenen Affekt geseth haben.

Meine zwehte vorläusige Anmerkung ist diese. Alle körperliche Geschicklichkeiten werden durch Hülfe der Bewunderung gelernt; wenigstens das Feine von allen körperlichen Geschicklichkeiten. Nehmen Sie einen Luftspringer. Bon den wenigsten Sprüngen kann er seinen Schülern den eigentlichen Mechanismus zeigen; er kann oft weiter nichts sagen, als; sieh nur, sieh nur, wie ich es mache! das ist, bewundere mich nur recht, und versuch es alsdann, so wird es von selbst gehen; und je voll10 kommener der Meister den Sprung vormacht, je mehr er die Bewunderung seines Schülers durch diese Vollkommenheit reizt, desto leichter wird diesem die Nachahmung werden.

Beraus alfo mit meinem Ginfalle! Bie, wenn Somer mit Bebacht nur forperliche Bollfommenheiten bewundernswürdig geschilbert hatte? 15 Er fann leicht ein eben fo guter Philosoph gewesen fenn, als ich. Er fann leicht, wie ich, geglaubt haben, bag bie Bewunderung unfre Rorber wohl tapfer und gewandt, aber nicht unfre Seelen tugendhaft machen fonne. Achilles, jagen Gie, ift ben bem homer nichts als ein tapfrer Schläger; es mag fenn. Er ift aber boch ein bewundernswurdiger 20 Schläger, ber ben einem anbern ben Borfat ber Racheiferung erzeugen Und so oft fich biefer andere in abnlichen Umftanden mit bem Achilles befindet, wird ihm auch bas Erempel biefes Belben wieber benfallen, wird fich auch feine gehabte Bewunderung erneuern, und biefe Bewunderung wird ihn ftarter und geschickter machen, als er ohne fie 25 gemejen mare. Gefett aber, homer hatte ben Achilles ju einem bewundernswürdigen Mufter ber Großmuth gemacht. Go oft fich nun ein Menich von feuriger Ginbilbungefraft in abulichen Umftanben mit ibm fabe, fonnte er fich zwar gleichfalls feiner gehabten Bewunderung erinnern, und zu Folge biefer Bewunderung gleich großmuthig handeln; aber wurde 30 er beswegen großmuthig fenn? Die Großmuth muß eine bestandige Gigenichaft ber Seele fenn; und ihr nicht blos rudweise entfahren.

Ich bin es überzeugt, daß meine Worte oft meinem Sinne Schaden thun, daß ich mich nicht selten zu unbestimmt oder zu nachlässig ausbrücke. Bersuchen Sie es also, liebster Freund, sich durch Ihr eigen 35 Nachbenken in den Geist meines Systems zu versetzen. Und vielleicht sinden Sie es weit besser, als ich es vorstellen kann.

In Bergleichung meiner, sollen Sie boch noch immer ein Wortsparer bleiben; benn ich habe mir fest vorgenommen, auch diesen zwehten Bogen noch voll zu schmieren. Ich wollte Ansangs aus dem Folgenden einen besondern Brief an Hrn. Nicolai machen; aber ich will seine Schulden mit Fleiß nicht häusen. Lesen Sie doch das 13te hauptstüd der Aribitotelischen Dichtkunst. Der Philosoph sagt daselbst: der Held eines Trauerspiels müsse ein Mittelcharafter sehn; er müsse nicht allzu lasterhaft und auch nicht allzu tugendhaft sehn; wäre er allzu lasterhaft, und verdiente sein Unglüd durch seine Berbrechen, so könnten wir kein Mitselden mit ihm haben; wäre er aber allzu tugendhaft, und er würde dennoch 10 unglüdlich, so verwandle sich das Mitselden in Entsehen und Abschen.

Ich möchte wissen, wie herr Nicolai biese Regel mit ben bewundernswürdigen Eigenschaften seines Helben zusammen reimen könne — Doch bas ist es nicht, was ich jest schreiben will.

Ich bin hier selbst wiber Aristoteles, welcher mir überall eine 15 salsche Erklärung bes Mitleids zum Grunde gelegt zu haben scheint. Und wenn ich die Wahrheit weniger versehle, so habe ich es allein Ihrem bessern Begriffe vom Mitleiden zu danken. Ist es wahr, daß das Unglüd eines allzu tugendhasten Menschen Entsetzen und Abschen erweckt? Wenn es wahr ist, so müssen Entsetzen und Abschen der höchste Grad 20 des Mitleides senn, welches sie doch nicht sind. Das Mitleiden, das in eben dem Verhältnisse wächst, in welchem Vollkommenheit und Unglüd wachsen, hört auf, mir angenehm zu sehn, und wird besto unangenehmer, je größer auf der einen Seite die Vollkommenheit, und auf der andern das Unglüd ist.

Unterbessen ist es boch auch wahr, daß an dem Helden eine gewisse auaquia, ein gewisser Fehler sehn muß, durch welchen er sein Unglüd über sich gebracht hat. Aber warum diese auaquia, wie sie Aristoteles nennt? Etwa, weil er ohne sie vollfommen sehn würde, und das Unglüd eines vollfommenen Menschen Abschen erwedt? Gewiß nicht. Ich glaube, 30 die einzige richtige Ursache gefunden zu haben; sie ist diese: weil ohne den Fehler, der das Unglüd über ihn zieht, sein Charafter und sein Unglüd kein Ganzes ausmachen würden, weil das eine nicht in dem andern gegründet wäre, und wir jedes von diesen zweh Stücken besonders denken würden. Ein Exempel wird mich verständlicher machen. Canut 35

<sup>1 15</sup>te [1789, 1794]

fen ein Mufter ber volltommenften Bute. Soll er nur Mitleid erregen, fo muß ich burch ben Fehler, daß er feine Bute nicht burch bie Rlugheit regieren läßt, und ben' Illfo, bem er nur verzeihen follte, mit gefährlichen Wohlthaten überhauft, ein großes Unglud über ihn giehn; Ulfo 5 muß ihn gefangen nehmen und ermorben. Mitleiden im höchften Grade! Alber gefett, ich ließe ben Cannt nicht burch feine gemigbrauchte Bute umtommen; ich ließ ihn plöglich burch ben Donner erichlagen, ober burch ben einstürzenden Ballaft zerschmettert werben? Entjegen und Abichen ohne Mitleid! Warum? Beil nicht ber geringfte Busammenhang zwischen 10 feiner Bute und bem Donner, ober bem einfturgenden Ballaft, gwifchen feiner Bollfommenheit und feinem Unglude ift. Es find beybes zwey verschiedene Dinge, Die nicht eine einzige gemeinschaftliche Wirtung, bergleichen bas Mitleid ift, hervorbringen konnen, fondern, beren jedes für fich felbft wirft. - Ein ander Erempel! Bebenten Gie an ben alten 15 Better, im8 Raufmann von London; wenn ibn Barnwelle erfticht, entseben sich die Buschauer, ohne mitleidig zu senn, weil der gute Charafter bes Alten gar nichts enthält, was ben Grund zu biefem Unglud abgeben Sobald man ihn aber für feinen Morber und Better noch gu fönnte. Bott beten hört, verwandelt fich bas Entfeten in ein recht entzudendes 20 Mitleiden, und zwar gang natürlich, weil biefe großmuthige That aus feinem Unglude flieget und ihren Grund in bemfelben bat.

Und nun din ich es endlich müde, mehr zu schreiben, nachdem Sie es ohne Zweisel schon längst müde gewesen sind, mehr zu lesen. Ihre Abhandlung von der Wahrscheinlichteit habe ich mit recht großem Verzeb gnügen gelesen; wenn ich sie noch ein paarmahl werde gelesen haben, hosse ich, Sie so weit zu verstehen, daß ich Sie um einige Erläuterungen fragen kann. Wenn es sich von solchen Dingen so gut schwatzen ließe, wie von der Tragödie! Ihre Gedanken von dem Streite der untern und obern Seelenkräfte lassen Sie ja mit das erste sehn, was Sie mir 30 schreiben. Ich empsehle Ihnen dazu meine Weitläuftigkeit, die sich wirklich eben so gut zum Vortrage wahrer, als zur Auskramung vielleicht falscher Sähe schiet.

Bitten Sie boch ben Grn. Nicolai in meinem Nahmen, mir mit ehestem benjenigen Theil von Cibbers Lebensbeschreibung ber englischen 35 Dichter zu schieden, in welchem Drybens Leben steht. Ich brauche ihn.

bem [1789] 'ein [1789] Bornvell [1789]

Leben Sie wohl, liebster Freund, und werden Sie nicht mübe, mich zu bessern, so werden Sie auch nicht mübe werden, mich zu lieben. Lessing.

R. S. Damit diefer Brief ja alle Eigenschaften eines unausstehlichen Briefs habe, so will ich ihn auch noch mit einem P. S. versehen.

Sie haben sich schon zwenmahl auf die griechischen Bilbhauer berufen, von welchen Sie glauben, daß sie ihre Kunft besser verstanden hätten, als die griechischen Dichter. Lesen Sie den Schluß des 16ten hauptstücks der Aristotelischen Dichtkunst, und sagen Sie mir alsdenn, ob den Alten die Regel von der Verschönerung der Leibenschaften un- 10 bekannt gewesen sein.

Der Belb ift in ber Epopee ungludlich, und ift auch in ber Tragobie ungludlich. Aber auf bie Art, wie er es in ber einen ift, barf er es nie in ber andern fenn. Ich fann mich nicht erinnern, daß ich die Berschiedenheit bieser Arten irgendwo gehörig bestimmt gefunden 15 Das Unglud bes Selben in ber Epopee muß feine Folge aus bem Charafter beffelben fenn, weil es fonft, nach meiner obigen Unmertung, Mitleiben erregen wurbe; fonbern es muß ein Unglud bes Berhangniffes und Bufalls fenn, an welchem feine guten ober bofen Eigenschaften feinen Theil haben. Fato profugus, fagt Birgil von 20 feinem Meneas. Ben ber Tragobie ift es bas Gegentheil, und aus bem Debip 3. E. wird nimmermehr ein Selbengebicht werben, und wer eins baraus machen wollte, wurbe am Ende weiter nichts als ein Trauerspiel in Büchern gemacht haben. Denn es ware elend, wenn biefe begben Dichtungsarten feinen wesentlichern Unterschieb, als 25 ben beständigen ober burch die Ergählung bes Dichters unterbrochenen Dialog, ober als Aufzüge und Bücher haben follten.

Wenn Sie Ihre Gebanken von der Allusion mit dem Hrn. Nicolai aufs Reine bringen werden, so vergessen Sie ja nicht, daß die ganze Lehre von der Allusion eigentlich den dramatischen Dichter nichts an- 30 geht, und die Vorstellung seines Stücks das Werk einer andern Kunst, als der Dichtkunst, ist. Das Trauerspiel muß auch ohne Vorstellung und Akteurs seine völlige Stärke behalten; und diese den Leser zu äußern, braucht sies nicht mehr Allusion als jede andre Geschichte.

<sup>&#</sup>x27; [vielmehr : 15ten] \* [fo 1789 unb 1794]

Sehen Sie beswegen ben Ariftoteles noch gegen bas Enbe bes 6ten und ben Anfang bes 14ten Hauptstuds nach.

Run bin ich gang fertig. Leben Gie wohl!

58. Un friedrich Nicolai.1

à Monsieur

Monsieur Nicolai

le Cadet, Libraire tres renommé

à

Franco.

Berlin.

10

5

Liebfter Freund,

Es ift allerdings nicht erlaubt, bag Sie Berr Lange fo lange aufhält. Berr Mofes hat Recht; Sie mußen ihm bas Mspt wiedernehmen; und zwar gleich jest. Schiden Gie mir es mit ber erften abgebenben Post; ich habe hier einen Berleger schon so gut als gewiß; und noch 15 bagu einen weit begern, ber es weiter in ber Welt herum bringen fann, als herr Lange, und auch nicht übel Willens ift, mehr zu geben. habe biefes lettern Bunkte wegen gwar feine Orbre von Ihnen gehabt, gleichwohl aber bin ich barauf bestanden, bes gemeinen Beftens halber. Diefer Berleger ift die Lantifche Sandlung, ober Berr Feuer-20 eifen, bem ich einen halben Louisb'or für ben Bogen abgeforbert habe. Er muß ihn geben und wird ihn geben. Bum Drude foll ben Augenblid Unftalt gemacht werben; und vielleicht tonnen Sie zu Dftern noch bas zweyte Stud gebrudt befommen, wenn Sie wollen. Bie gefagt, ich erwarte bas Mspt mit ber erften Boft, und zugleich ihre Billensmeinung, 25 wie es mit bem Gelbe gehalten werden foll; ob es ben bem Berleger bis jur Ausgahlung des Preifes fteben bleiben foll, ober wie? Es wird auch nöthig fenn, einen Contract zu machen; aber in wegen Namen, wollen Gie biefen gemacht haben? Denn bis jeto habe ich Feuereifen von ben wahren Berfagern noch nicht bas geringfte wißen lagen.

Sam. Neue Nachr. Erw. Devil to pay. Gottsched.

<sup>&#</sup>x27; [Danbichrift in ber Bibliothet gu Wolfenbuttel; ein Meiner Foliobogen gewöhnlichen weißen Bapiers, auf ben 2 erften Seiten mit beutlichen Bagen befchrieben — auf G. 4 bie Abreffe —; 1857 von 28. v. Maltzahn mitgeteilt. Antwort anf Bb. XIX, Rr. 52; über Ricolais Antwort vgleebenda Rr. 54. Far biefe Antwort merke fich Ricolai unten auf ber erften Seite ber hi. Folgendes an ]

Bunkts halber werben Sie es vielleicht nicht gerne sehen, daß ich mich an die Lankische Buchhandlung gewandt habe; der Erweiterungen und ihrer Berfaßer wegen. Aber das will nicht viel sagen; Sie haben so viel andre Materie, daß Sie diese Leute mit' einem critischen Stillschweigen gar wohl übergehen können. Mit Herr Reichen wollte ich mich dandrer Ursachen wegen nicht gern einlaßen. Aber wegen der hießigen Censur, werden Sie sich ein wenig in Acht nehmen müßen, Gottscheden nicht allzulächerlich zu machen; ein wenig, wird sich der Censor wohl allen Falls gefallen laßen.

Warum hat mir Herr Moses auf meinen letzten Brief noch nicht 10 geantwortet? Er ist es ohne Zweisel überdrüßig, von nichts als dieser Materie zu schreiben.

Ich beklage Sie, mein lieber Nicolai, daß Sie Zeither in solcher Berwirrung haben leben müßen. Aber Sie sehen doch nunmehr das Ende von dieser Berwirrung? Wie viel schlimmer ist es mit mir, mit uns allen 15 hier in Sachsen? Gott weis es, wenn ich meine Reise werde wieder antreten können! Und wenn ich es nur noch ungestöhrt abwarten könnte. Aber so lebe ich hier in beständigem Zwange, und wenn mich die jetzigen Umstände auch kein Geld kosten, so kosten sie mich doch meine Zeit; das einzige, was ich kostdares habe. Geduld!

Leben Sie wohl liebster Freund, und auch Sie mein liebster Moses, bem ich ben einem haare bas Benwort bes Unermübeten im Briefichreiben gegeben hatte! Ich bin

Leipzig den 4 Jenner 1757 gang ber ihrige Lekina

25

59. Un Mofes Mendelsfohn.2

Leipzig, ben 2. Febr. 1757.

# Liebster Freund!

Ich glaube es eben so wenig, als Sie, daß wir bis jest in unserm Streite viel weiter, als über die ersten Granzen gekommen sind. Haben 30 Sie aber auch wirklich so viel Luft, als ich, sich tieser hinein zu wagen,

i mit [fehlte urfprunglich]

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jest vericollenen handidrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 144—152) mitveteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 153-161 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 53; Mendelssohns Antwort ebenda Rr. 56.]

und dieses unbekannte Land zu entbeken, wenn wir uns auch hundertmahl vorher verirren sollten? Doch warum zweisse ich daran? Wenn Sie es auch nicht aus Neigung thäten, so würden Sie es aus Gefälligkeit für mich thun. — —

5 Ihre Gedanken von der Herrschaft über die Neigungen, von der Gewohnheit, von der anschauenden Erkenntniß sind vortreslich, Sie haben mich so überzeugt, daß ich mir auch nicht einmahl einen logischen Fechterstreich dawider übrig gelassen sinde. Warum kann ich von Ihren Gedanken über die Ilusion nicht eben daß sagen! Hören Sie 10 meine Zweisel dagegen; aber machen Sie sich gesaßt, eine Wenge gemeiner Dinge vorher zu lesen, ehe ich darauf kommen kann. Ueber daß Wort werbe ich Ihnen keine Schwierigkeiten machen.

Darinn sind wir boch wohl einig, siebster Freund, daß alle Leibenschaften entweder heftige Begierden ober heftige Berabscheuungen sind? Ind darinn: daß wir uns ben jeder heftigen Begierde ober Beradscheuung, eines größern Grads unfrer Realität bewußt sind, und daß dieses Bewußtsehn nicht anders als angenehm sehn kann? Folgsich sind alle Leidenschaften, auch die allerunangenehmsten, als Leidenschaften angenehm. Ihnen darf ich es aber nicht erst sagen: daß die Lust, die mit 20 der stärkern Bestimmung unser Kraft verbunden ist, von der Unsust, die wir über die Gegenstände haben, worauf die Bestimmung unsere Kraft geht, so unendlich kann überwogen werden, daß wir uns ihrer gar nicht mehr bewußt sind.

Mas, was ich hieraus folgere, wird aus der Anwendung auf das 25 aristotelische Exempel von der gemahlten Schlange am beutlichsten erhellen. Wenn wir eine gemahlte Schlange plöglich erblicken, so gefällt sie uns besto besser, je heftiger wir darüber erschrocken sind.

Dieses erkläre ich so: Ich erschrecke über die so wohlgetroffne 30 Schlange, weil ich sie für eine wirkliche halte. Der Grad dieses Schreckens, als eine unangenehme Leibenschaft, oder vielmehr der Erad der Unlust, die ich über diesen schrecklichen Gegenstand empfinde, seh 10; so kann ich den Grad der Lust, die mit der Empfindung der Leidenschaft verbunden ist, 1 nennen, oder 10, wenn jener zu 100 wüchse. Indem 35 ich also 10 empfinde, kann ich nicht 1 empfinden, das ist, so lange als ich die Schlange für eine wirkliche halte, kann ich keine Lust darüber

empfinden. Nun werbe ich aber auf einmahl gewahr, daß es keine wirkliche Schlange, daß es ein bloßes Bild ist: was geschieht? Die Unlust
über den schrecklichen Gegenstand = 10 fällt weg, und es bleibt nichts
übrig, als die Lust, die mit der Leidenschaft, als einer bloßen stärkern
Bestimmung unsrer Kraft, verbunden ist; 1 bleibt übrig, das ich nunmehr 5
empfinde, und in dem Grade 8 oder 10 empfinden kann, wenn jener
Grad, anstatt 10, 80 oder 100 gewesen ist.

Bogu brauchen wir nun hier bie Mufion? Laffen Sie mich meine Erflärung auch an einem entgegengesetten Erempel versuchen, um ihre Richtigkeit befto ungezweifelter bargulegen. - Dort in ber Entfernung 10 werde ich das schönste, holdseligste Frauenzimmer gewahr, bas mir mit ber Sand auf eine geheimnisvolle Art zu winken icheint. Ich gerathe in Affett, Berlangen, Liebe, Bewunderung, wie Gie ihn nennen wollen. bier fommt also bie Luft über ben Gegenstand = 10 mit ber angenehmen Empfindung des Affekts = 1 zusammen, und die Wirkung bon 15 benben ift = 11. Run gehe ich barauf los. himmel! Es ift nichts als ein Gemalbe, eine Bilbfaule! Rach Ihrer Erflarung, liebfter Freund, follte nunmehr bas Bergnugen besto gröffer fenn, weil mich ber Affett von der Bollfommenheit der Nachahmung intuitiv überzeugt hat. Aber das ift wider alle Erfahrung; ich werde vielmehr verdrießlich; und 20 warum werbe ich verbrießlich? Die Luft über ben volltommnen Gegenftand fällt weg, und bie angenehme Empfindung des Affetts bleibt allein übrig. 3ch tomme auf Ihre 2te Folge b). Daher gefallen uns alle unangenehmen Affette in ber Rachahmung. Der Mufitus tann uns gornig ic. Bierwider fage ich: Die unangenehmen 25 Affetten in ber Nachahmung gefallen beswegen, weil fie in uns ähnliche Affetten erweden, bie auf feinen gewissen Gegenstand geben. Der Mufitus macht mich betrübt; und biefe Betrübniß ift mir angenehm, weil ich biefe Betrübnig blos als Affett empfinde, und jeber Affett angenehm ift. Denn feten Sie ben Fall, bag ich mahrend biefer mufitalifden Betrübnig wirt. 30 lich an etwas Betrübtes bente, fo fällt bas Angenehme gewiß weg.

Ein Exempel aus ber Körperwelt! Es ift bekannt, daß, wenn man zwen Saiten eine gleiche Spannung giebt, und die eine durch die Berührung ertönen läßt, die andere mit ertönt, ohne berührt zu sehn. Lassen Sie uns den Saiten Empfindung geben, so können wir annehmen, 35 daß ihnen zwar eine jede Bebung, aber nicht eine jede Berührung

angenehm sehn mag, sondern nur diejenige Berührung, die eine gewisse Bebung in ihnen hervorbringt. Die erste Saite also, die durch die Berührung erbebt, kann eine schmerzliche Empfindung haben; da die andre, der ähnlichen Erbedung ungeachtet, eine angenehme Empfindung hat, weil sie nicht (wenigstens nicht so unmittelbar) berührt worden. Also auch in dem Trauerspiele. Die spielende Person geräth in einen unangenehmen Alfekt, und ich mit ihr. Aber warum ist dieser Alfekt beh mir angenehm? Weil ich nicht die spielende Person selbst din, auf welche die unangenehme Joe unmittelbar wirkt, weil ich den Alfekt nur als Alfekt o empfinde, ohne einen gewissen unangenehmen Gegenstand daben zu denken.

Dergleichen zweyte Affetten aber, die bet Erblidung solcher Affetten an andern, in mir entstehen, verdienen kaum den Namen der Affetten; daher ich denn in einem von meinen ersten Briefen schon gesagt habe, daß die Tragödie eigentlich keinen Affekt bey uns rege mache, 15 als das Mitleiden. Denn diesen Affekt empfinden nicht die spielenden Personen, und wir empfinden ihn nicht blos, weil sie ihn empfinden, sondern er entsteht in uns ursprünglich aus der Wirkung der Gegenstände auf uns; es ist kein zweyter mitgetheilter Affekt ze.

Ich hatte mir vorgenommen, diesem Brief eine ungewöhnliche Länge 20 zu geben, allein ich bin seit einigen Tagen so unpaß, daß es mir unmöglich fällt, meine Gedanken behsammen zu behalten. Ich muß also hier abbrechen, und erst von Ihnen ersahren, od Sie ungefähr sehen, wo ich hinans will; oder ob ich nichts als verwirrtes Zeug in diesen Brief geschrieben habe, welches beh meiner außerordentlichen Beklemmung der Brust (so muß ich meine Krankheit unterdessen nennen, weil ich noch keinen Arzt um den griechischen Namen gestagt habe) gar seicht möglich gewesen ist.

Ich schreibe nur noch ein Paar Worte von ber Bibliothek. Es ist mir wegen bes Berlegers ein unvermutheter verdrießlicher Streich damit 30 begegnet. Erschrecken Sie aber nur nicht, mein lieber Nicolai, ich habe dem Unglück schon wieder abgeholsen. Lanklichens drucken Sie nicht; beruhigen Sie aber nur Ihre Neugierde bis auf den nächsten Posttag, da Sie den Contrakt des neuen Verlegers zur Unterschrift bekommen, und gewiß damit zufrieden sehn sollen.

35 Leben Sie beyde wohl; sobald ich besser bin, werde ich Hrn. Nico-

5

10

lai einen langen Brief über verschiedene Punkte in seiner Abhandlung schreiben, die mir, ohne auf meine eigenthümlichen Grillen zu sehen, außerordentlich gefallen hat.

Ihren Auffat von ber Herrichaft über bie Reigungen erhalten Sie hier nach Berlangen zurud. Ich habe ihn abschreiben lassen.

Leben Sie nochmals mohl; ich bin Beitlebens

ber Ihrige Leffing.

# 60. Un friedrich Micolai.1

Leipzig, b. 19. Febr. 1757.

#### Liebfter Freund,

Sie werben auf mich bose seyn; benn Sie haben biesem Brief ohne Zweisel schon seit vierzehn Tagen begierig entgegen gesehn. Unpäßlichkeit und häusige Berstreuungen haben an bieser Berzögerung Schulb gehabt, und nächstdem hatte ich mir vorgeseht, nicht eher wieder an Sie zu 15 ichreiben, als bis ich es zu Ihrer völligen Beruhigung wegen ber Bibliothet würde thun können.

Wie es mir mit Laukischens gegangen ist, habe ich Ihnen bereits gemeldet. Herr Fenereisen hatte mir so viel Bersprechungen wegen des Druds gemacht, daß ich ihm ohne Bedenken das Manuscript anvertraute, 20 jum guten Glüde aber Ihren Namen noch verschwieg, auf welchen Umstand Sie Staat machen können. Ich hoffte von einem Tage zum andern schon den ersten gedruckten Bogen zu sehen, als ich gegen alle Bermuthung die ganze Handschrift wieder zurück bekann. Der Punkt wegen seiner Verlagsbücher mochte ihn abgeschreckt haben; noch mehr aber 25 mochte er sich vielleicht durch die nicht allzu gütige Art, mit welcher der Erweiterungen bereits in der Recension Ihrer Briefes gedacht wird, beleidigt gefunden haben. Ich wandte mich also an einen andern Verleger,

<sup>1 (</sup>Rad ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, E. 87-90 mitgeteilt (2. Anflage 1809, S. 128—126). Unitwort auf Bb. XIX, Rr. 64; Ricolais Antwort ebenda Rr. 55.] \* [Tazu bemerfte Ricolai: "Ich hatte nämlich gewünsicht, daß mein Rame nicht eber genannt warde, bis der Berlag angenommen ware."] \* [Tazu bemerfte Ricolai unter anderm: "Rämlich meiner im Jahre 1765 gedrudten Briefe über den Bustand der fch Gb. er fch Ber den Bustand ber scholen en Bissen daste. E. 118. Feutreisen hatte die Bedingung machen wollen, es sollte nichts von zeinem Berlage getadelt werden, weiches natürlicher Weise nicht versprochen werden vonten!

und zwar an Herrn Opk. Ich will hoffen, daß Sie nichts gegen ihn einzuwenden haben werden; wenigstens wollte ich wohl für ihn Bürge senn, daß er es an ordentlichem Drucke nicht wird mangeln lassen.

Sie müssen mir, mein lieber Nicolai, mit der ersten zurück gehenden Bost antworten. Mer werden Sie es übel nehmen, daß ich ein wenig eigenmächtig in dieser Sache versahren habe? Unterdessen müssen Sie, bloß meinetwegen, nichts billigen; ja es ist sogar noch Zeit, Herrn Dyt den Berlag zu nehmen, wenn Sie Ursache dazu haben sollten. Sobald ich von Ihnen Antwort erhalte, soll mit dem Drucke angesangen werden. 10 Sa wie nach und nach alsdann Ihre Abhandlung von der Tragödie abgedruck wird, will ich Ihnen auch einige Unmerkungen darüber mittheilen; doch ohne den Werth Ihrer Abhandlung im geringsten dadurch heruntersehen zu wollen. Ich habe Grillen. Sie wissen es schon.

Und hierbey sende ich Ihnen auch ein Trauerspiel, dessen Berfasser 15 sich um Ihren Preis bewerben will. Er ist ein junger Herr von Brawe, den ich wegen vieler guten Eigenschaften ungemein hoch schäße. Sie werden, hoffe ich, mit mir einig seyn, daß der erste Bersuch eines Dichters von 19 Jahren unmöglich besser gerathen kann. Schreiben Sie mir Ihre Meynung davon; alsdann will ich Ihnen auch die meinige 20 weitläuftiger eröffnen. Herr Moses muß es auch lesen und mir sein Urtheil melden. Warum schreibt er mir denn nicht?

Ich empfehle mich für jetzt, mein lieber Nicolai, Ihrer beiberfeitigen Freundschaft, und hoffe nächstens mit Ihnen Behden mehr zu schwatzen; schriftlich nehmlich: denn so gewiß ich mir auch vorgenommen 25 habe, vor meiner zwehten Abreise noch nach Berlin zu kommen, so ungewiß ist es, wann es wird geschehen können. Leben Sie wohl.

> Gang ber Ihrige, Leffing.

### Machichrift.

30 Wenn Herr Moses will, daß ich in unserer angesangenen Materie von der Tragödie zu schreiben fortsahren soll, so muß er mir alle meine Briefe erst zurück senden. Und hierum ersuche ich auch Sie. Ich bin ganz auß der Berbindung gerathen, und muß wieder wissen, was ich geschrieben habe.

## 61. Un friedrich Nicolai und Moses Mendelssohn. 1 Leivzig, b. 29. März 1757.

### Liebfter Freund,

Mein ewiges Stillschweigen, wie es herr Moses nennt, — von dren Wochen, war durchaus nöthig, um meiner alten Weise wieder ein- 5 mal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist meine ganze Entschuldigung; und vielleicht sagt sie noch weniger, als sie zu sagen scheint.

Mit der Bibliothek hat alles seine Richtigkeit, nur daß es bis jeht noch ein wenig langsam damit gehet. Hier ist unterdessen der erste Bogen. Das Portrait des Hern von Kleist wird beh Bernigeroth ge- 10 stochen. Aber wissen Sie denn noch nicht in Berlin, daß das Original schon länger als acht Tage ben uns in Leipzig ist? Er ist als Major zu dem hier liegenden Hausenschung in Reipzig ist? Er ist als Major zu dem hier liegenden Hausenschung in Reipzig ist ver ist als Major zu dem hier liegenden Hausenschung in keinzig ist verschungen. Beht ist der gute Mann krank, und muß schon seit dreh Tagen das Bette hüten; welches mich um so viel mehr bewegt, ihn täglich zu besuchen. 16 Seine Bescheichenheit scheint nicht so recht damit zusrieden zu sein, daß er in Kupfer gestochen werden soll. Ein Mann, sagte er zu mir, der mit genauer Noth füns Bogen geschrieben hat. — Wenn es auf die Bogen antömmt, habe ich ihm geantwortet, so verdient es freylich Schönaich weit eher.

Auch das wissen Sie vielleicht noch nicht, daß Herr Ewald hier 20 durch gegangen ist; und zwar auf gutes Glück nach England. Er hat in Dresden jemanden gesunden, der ihn freh mit dahin nimmt, und er hosst, daß es ihm nicht sehlen werde, einen jungen reichen Engländer in London zu sinden, mit welchem er auf Reisen gehen könne. Ich für mein Theil glaube, daß viel Unbedachtsamkeit bey diesem Unternehmen ist. 25 Aber muß man nicht oft unbedachtsamkein, wenn man das Glück anreizen will, etwas für uns zu thun?

Bey Herrn Ewalb hatte ich bereits ihr kleines Gebicht auf die Berbindung Ihres Herrn Bruders (welchem ich hiermit mein vielsältiges Compliment und meinen herzlichen Glückwunsch abstatte) gelesen, und mit 30 vielem Bergnügen gelesen. Wenn Sie mehr solche Gedichte machen sollten, so würde man Sie den poetischen Achselträger nennen müssen.

Ihre Nachricht von ber in Berlin gemachten finnreichen Entbedung,

<sup>&#</sup>x27; (Rach der jeht verschollenen hanbschrift 1794 von Ricolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 441—446 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 132—137). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 57 und 58 Mendelssohns Antwort ebenda Rr. 61.]

15

baß ich ber Verfasser bes Schreibens an einen Buchbruckergesellen sen, hat mich nichts weniger als belustiget. Bor einigen Wochen gab man mir hier Schuld, baß ich bas Schreiben eines Großvaters zc. gemacht habe; und ba dieses Schreiben wider das Sächsische Interesse ist, so bin 5 ich badurch beh dem patriotischen Theile meiner Landsleute eben nicht in den besten Auf gekommen. Da man mich nun auch in Berlin für fähig halten kann, etwas wider das Preußische Interesse zu schreiben, so muß ich gegen mich selbst auf den Berdacht gerathen, daß ich entweder einer der unparthenischsen Menschen von der Welt, oder ein grausamer 10 Sophist bin.

Ich werde für jeht hier schließen, und mit Ihrer Erlaubniß auf bem anbern Blatte noch ein wenig mit unserm Moses reben. Ich bin ganz ber Ihrige,

Leffing.

## Mein liebfter Dofes,

Ich bin mit Ihrem Betragen gar nicht zufrieden. Wenn ich ein schlechter Bezahler bin, mussen Sie deswegen ein undarmherziger Eintreiber sehn? Eben da ich an einem ordentlichen Buche an Sie arbeite, (benn mit einem Briefe sind Sie leiber nicht zusrieden) machen Sie mir 20 Borwürse der Trägheit, die Sie doch lieber durch Ihr eignes sleißigeres Schreiben beschämen, als ohne selbst zu schreiben verdammen sollten. Denn Sie werden doch wohl nicht verlangen, daß ich ihre Versicherung: Sie hätten mir tausenderlen Sachen zu schreiben, wollten mir aber von allen eher nichts melben, als die ich wieder geschrieben hätte; für ein 25 sörmliches Schreiben halten soll?

Das ordentliche Buch an Sie wird die Folgen enthalten, die ich aus meinem letzt gedachten Grundsatz ziehen zu dürfen glaube. Ich wundere mich, daß Sie mir wenigstens die Folgen nicht zugeben wollen, die wider Ihre Lehre von der Ilusion darans sließen. Denn, wenn 30 aus diesem bloßen Grundsatz das Bergnügen an nachgeahmten Unvollfommenheiten zu erklären ist, so sehe ich nicht, warum man das Bergnügen der Ilusion erst zu hülfe rusen müsse.

Beil Sie mahnen, so will ich nun auch mahnen. Wo bleibt Ihre fernere Beurtheilung bes Trauerspiels, ber Frengeift? Sie werben

10

25

antworten: eben ba, wo mein Urtheil über ben Cobrus bleibe. Das wird fünftige Woche fommen.

Bon wem habe ich benn die Widerlegung meiner paradogen Gedanken vom Mitseiden zu erwarten? Bon Jhnen, oder von Hrn. Nicosai? Und warum heißen es denn paradoge Gedanken, da es Sie schon, wo ich nicht irre, einmas sie wahre Gedanken zu nennen besiebt hat?

Sie schreiben zwar, daß Sie mir meine Briefe, in welchen ich etwas von dem Trauerspiele geschrieben, wieder schickten; aber ich habe keine bekommen. Auch herr Nicolai hat mir noch keine zurück geschickt. Ich wiederhole also meine Bitte.

Leben Sie unterbeffen wohl, und hören Sie nicht auf zu lieben Ihren beständigen Freund, Leffing.

## 62. Un friedrich Nicolai.1

Leipzig, b. 2. April 1757.2

#### Mein lieber Nicolai,

Ich hatte mich vorigen Posttag mit behliegendem Briefe zu sange verweilt; er blieb daher liegen, und Sie bekommen jeht zwen für Einen. Auch bekommen Sie zwen Aushängebogen für Einen, und können folglich mit meiner Berzögerung gar wohl zufrieden sehn.

Ich will auch jett anfangen, mein Bersprechen zu halten, und Ihnen einige fernere Anmerkungen über Ihre Abhandlung von dem Trauerspiele mittheilen. Ich werde alles schreiben, was mir in die Gedanken kömmt, gesetzt auch, daß vieles falsch, und alles sehr trocken wäre.

Bu S. 18.

wo Sie bie ariftotelifche Erflärung bes Trauerfpiels anführen.

Furcht und Mitleiden. Können Sie mir nicht sagen, warum so wohl Dacier als Curtius, Schrecken und Furcht für gleich bedeutende Worte nehmen? Warum Sie das aristotelische  $\varphi o \beta o \varsigma$ , welches der 30 Grieche durch gängig braucht, bald durch das eine, bald durch das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nach der jeht verschollenen Dandschrift 1794 von Ricolat in ben sämtlichen Schristen, Bb. XXVII, 6. 447–454 mitgeteilt (2. Aussage 1809, S. 198–145). Ricolats Antwort in Bb. XIX, Nr. 59 und 63.] \* 1753. [verbruck 1794]

andre überfeten? Es find boch wohl zwey verschiedne Dinge, Furcht und Schreden? Und wie, wenn fich bas gange Schreden, wovon man nach ben falich verstandenen aristotelischen Begriffen bisber fo viel geschwatt, auf weiter nichts, als auf bieje ichwantenbe lleberfetung grundete? Lefen 5 Sie, bitte ich, bas zwente und achte Sanptftud bes zwenten Buche ber aristotelischen Rhetorit: benn bas muß ich Ihnen benläufig fagen, ich fann mir nicht einbilden, daß einer, ber biefes zwente Buch und bie gange ariftotelische Sittenlehre an ben Nicomachus nicht gelesen hat, Die Dichtfunft bicfes Beltweisen verfteben tonne. Ariftoteles erflart bas Bort 10 φοβος, welches Berr Curtius am öfterften Schreden, Dacier aber balb terreur, balb crainte überfett, burch bie Unluft über ein bevorstehenbes llebel, und fagt, alles basjenige erwede in und Furcht, mas, wenn wir es an anbern feben, Mitleiben erwede, und alles basjenige erwede Ditleiben, was, wenn es uns felbft bevorftebe, Furcht erweden muffe. Dem 15 gu Folge fann alfo bie Furcht, nach ber Mennung bes Ariftoteles, feine unmittelbare Wirkung bes Trauerspiels fenn, fondern fie muß weiter nichts als eine reflectirte Ibee fenn. Ariftoteles wurde blog gefagt haben: bas Trauerfpiel foll unfre Leibenichaften burch bas Mitleiben reinigen, wenn er nicht zugleich auch bas Mittel 20 hatte angeben wollen, wie biefe Reinigung burch bas Mitleiben möglich werde; und bieferwegen fette er noch bie Furcht hingu, welche er für biefes Mittel hielt. Jenes bat feine Richtigfeit; biefes aber ift falich. Das Mitleiden reiniget unfre Leibenschaften, aber nicht vermittelft ber Furcht, auf welchen Ginfall ben Ariftoteles fein falicher Begriff von bem 25 Mitleiben gebracht hat. Siervon fonnen Gie fich mit Berrn Mofes weiter unterreben; benn in biefem Puncte, fo viel ich weiß, find wir Run behalten Gie, burch bie gange Dichtfunft bes Ariftoteles, überall wo Gie Schreden finden, bieje Erflarung ber Furcht in Bedanten, (benn Furcht muß es überall beißen, und nicht Schreden,) und 30 fagen mir aledann, was Gie von ber Lehre bes Ariftoteles buntt.

Bu S. 19.

Daß Sie die Gedanken des bu Bos so schlechterbings angenommen haben, damit bin ich nicht so recht zufrieden. Hiervon aber werde ich an unsern Moses weitläuftiger schreiben. Wenn das, was du Bos sagt, 35 kein leeres Gewäsche sehn soll, so muß es ein wenig philosophischer ausgebrückt werden.

Bu S. 21. 22. 23.

Was ich hier von der Nachahmung, und den nachgeahmten Leibenjchaften, wie Sie sie nennen wollen, sagen könnte, muß ich gleichfalls auf
ein andermal versparen. Ich sage jest nur so viel: Ift die Nachahmung
nur dann erst zu ihrer Bollkommenheit gesangt, wenn man sie für die 5
Sache selbst zu nehmen verseitet wird; so kann z. E. von den nachgeahmten Leidenschaften nichts wahr seyn, was nicht auch von den wirklichen
Leidenschaften gilt. Das Bergnügen über die Nachahmung, als Nachahmung, ist eigentlich das Bergnügen über die Geschicksichteit des Künstlers, welches nicht anders, als aus angestellten Bergleichungen, entstehen 10
kann; es ist daher weit später, als das Bergnügen, welches aus der Nachahmung, in so fern ich sie sür die Sache selbst nehme, entsteht, und kann
keinen Einsluß in dieses haben. Doch, wie gesagt, davon ein andermal.
Ich hätte sast Lust, auch dieses Wenige wieder auszustreichen.

Bu S. 21.

15

Sie hatten einen altern anführen können, als ben Brumon, welcher ben Rugen bes Trauerspiels in die nahere Bekanntichaft mit dem Unglücke und dem Unglücklichen, und in den für uns daraus fließenden Trost, geseth hat. Stobäus hat uns eine sehr schwe Stelle von dem Comödienschreiber Timocles ausbehalten, ans welcher ich die letten 20 Berje, nach der lateinischen Uebersetung, hersetzen will.

Primum Tragoedi quanta commoda adferant,
Perpende sodes: si quis est pauperculus,
Majore pressum si videbit Telephum
Mendicitate, lenius¹ suam feret
Mendicitatem: insanus estne quispiam?
Furiosum is Alcmaeona proponit sibi.
Captus quis oculis? aspicit caecum Oedipum.
Gnatus obiit? Niobe dabit solatium.
Claudus aliquisne est? is Philoctetem aspicit.
Miser aliquis senex? tuetur Oeneum etc.

39

25

Ich will Ihnen gern alle meine Unmerkungen mittheilen; und also habe ich Ihnen auch biese sehr unbedeutende mittheilen muffen.

Bu G. 25.

Daß die Berbefferung der Leibenschaften nicht ohne Sitten und 35

levius [1794. 1809]

Charaftere geschehen tönne, das sagen Sie, mein lieber Nicolai, ohne allen Beweis. Ich will Ihnen aber den Beweis des Gegentheils geben. Daß die Tragödie ohne Charaftere und Sitten Mitleiden erwecken könne; das geben Sie selber zu. Kann sie aber Mitleiden erregen, so kann sie auch, 5 nach meiner obigen Erklärung, Jurcht erweden; und aus der Jurcht ist die Entschließung des Zuschauers, sich vor den Ausschweifungen derzenigen Leidenschaft, die den bemitseideten Helden ins Ungläd gestürzt hat, zu hüten, eine ganz natürliche und nothwendige Folge. Sie werden zwar einwenden: wenn Leidenschaften einen Helden ins Ungläd stürzen, so 10 müsse dieser Held auch einen Charafter haben. Aber das ist, mit Ihrer Erlaudniß, salsch; die Leidenschaften sind nicht hinlänglich, einen Charafter zu machen: denn sonst müßten alle Menschen ihren Charafter haben, weil alle Menschen ihre Leidenschaften soben.

Bu S. 26.

Sie sagen nicht allzu richtig, baß ber Charafter bes Debipus, in bem Trauerspiele bieses Namens von Sophocles, ber einzige sen. Auch Ereon' hat einen Charafter, und zwar einen sehr ebesin. Den Fehler bes Debipus suche ich auch nicht in seiner Heftigkeit und Neugierde, sondern ich habe hierin meine eigenen Gebanken, die ich Ihnen ein anderzomal melben kann, wenn Sie mich wieder daran erinnern wollen.

So viel für diesemal. Der Herr Major von Kleist läßt sich Ihnen bestens empfehlen; er wird Ihnen antworten, so bald er sich besier besindet. Er wird von Tage zu Tage wegen seines Portraits schwieriger, und läßt Sie inständig ersuchen, ihm mit dieser Ehre, die ihn ben seinen 25 Rebenofficieren lächerlich zu machen nicht ermangeln könnte, keine Schamröthe abzujagen. Fragen Sie ja nicht, wie er es weiß, daß ben Berhinderung dieser Sache sehr viel auf Sie ankomme; von mir weiß er es gewiß nicht. Er wußte es, ehe ich ihm die geringste Eröffnung darüber machen konnte. Schreiben Sie mir ja mit ehestem, wie ich mich 30 hierben verhalten soll, und ob Sie allenfalls die Zeichnung zu einem andern Bildnisse verschaffen können.

Fahren Sie, bitte ich, in Ihrer Freundschaft und Liebe gegen mich fort. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

35

Caron [1794 1809]

10

15

#### Radidrift.

Mit meinem orbentlichen Buche an herrn Mofes bin ich noch nicht weit gekommen. Er wird also so gut fenn, und sich bis fünftige Boche noch gedulben. Diefer Brief aber fen zugleich mit an ihn geschrieben. Denn wer fonft als er, wird amifchen uns benden Schiederichter fenn tonnen? 5

#### 63. 21n Bleim.1

#### Liebster Berr Gleim.

Es hat fich noch nie schiden wollen, bag ich mir bas Bergnugen machen fonnen, an Sie zu schreiben; und ba es jest geschehen foll, wollte ich mir wohl eine begere Beranlagung bagu wünschen.

3ch ichreibe biefes in bem Bimmer ihres Freundes, bes Berrn Major von Rleift, und vor seinem Bette. Er liegt bereits ben achten Tag an einem fatharral Fieber frant. Ihre Beforgniß aber, unnöthiger Beije, nicht zu vergrößern," fete ich fogleich bingu, daß er wieder außer Befahr ift.

Mehr bie Mattigfeit alfo, welche auf eine folche Rrantheit folgt, als die Krantheit felbit, nöthigen ihn, durch mich Ihnen melden zu lagen, wie gewiß er fich ber Bollziehung ihres Berfprechens, ihn bevorstehende Diterfepertage bier in Leipzig zu besuchen, verfabe. Bleiben Sie ja nicht außen; er wird um biefe Beit ichon völlig wieder hergestellt fenn, ober 20 es burch ihre Gegenwart werben.

Und hiermit verbinde ich auch meine Bitte, ob ich gleich wohl weis, baß fie Ihnen fein weitrer Bewegungsgrund fenn fann. Ich glaubte ben meiner neulichen Durchreise burch Salberftabt nicht, bag ich bas Bergnugen, Sie zu feben, sobald wieder haben wurde. Wenn ich es aber 25 nunmehr erhalte, fo wird es ben Berbruß, ben mir meine unvermuthete Burudfunft verursacht hat, um ein großes verringern. Ich bin mit ber freundschaftlichften Sochachtung

Dero

Leivzia ben 2 April 1757.

3. G. Leging.8

gehorsamfter Diener 30

<sup>&#</sup>x27; (banbidrift fruber im Befig bes Genators &. G. D. Culemann in Sannover, jest im Refiner-Rufeum bafelbft; ein fleiner Foliobogen weißen Bapiere, auf 11/. Geiten von Leffing mit faubern, großen, beutlichen Bugen beichrieben - auf S. 8 bie Rachichrift von Rleift -; 1794 in ben famtfichen Schriften, Bb. XXIX, S. 3 f. mitgeteilt, barnach 1816 in ber neuen Auflage von Bleims Briefmechfel mit Leffing, G. 3 f. wieber abgebrudt.] \* [babinter] ba [burchftrichen] folgenbe Radfdrift ift von Rleift]

10

Ja mein liebster Freund, ich habe ein febrim catharralem malignam wie mein med. sagt, mit Seitenstechen, Blutauswersen zc. aber es begert sich, und gegen Ostern bin ich gewiß vollends beger. Kommen Sie' boch ohnsehlbahr zu mir, ich will Sie zu H. Gellert und allen bahin Sie mich haben führen wollen, selber führen. Logiren müßen Sie auch nothwendig bey mir hinter ber Hauptwache am Markte in des Cammer Rath Fabers Haus. Abien mein Engel.

## 64. Un friedrich Nicolai.2

Leipzig, b. 17. April 1757.

Liebster Freund,

Dem Herrn Major von Kleist habe ich Ihren Brief übergeben; er wird nächstens antworten. Wie es noch mit seinem Bildnisse werden wird, weiß ich nicht; er besteht auf seiner Weigerung. Wein Buch an unsern lieben Moses ist noch nicht fertig; und er darf sich nicht wundern, 15 wenn ich wenigstens eben so viel Zeit zu einem Buche brauche, als er zu einem Briefe. Dazu kann ich mein Buch eher nicht zu Stande bringen, als dis ich alle meine Briefe an Sie beyde (worin etwas von unser streitigen Materie steht), wieder bekommen habe; und diese habe ich noch nicht wieder bekommen.

Dftern vor einem Jahre, wollte mich herr Moses hier in Leipzig besuchen. Wie, wenn er mir jetige Messe diese unverhosste Freude machte? Wie, wenn Sie mit kämen, mein lieber Nicolai? denn Ihre Handlungsverrichtungen werden doch wohl nunmehr ausgehört haben. Mündlich würden wir von unser Materie, dem Trauerspiele, in einer Stunde mehr 25 ausmachen, als durch Briese in einem Jahre geschehen wird.

Leben Sie wohl, ich muß für diesesmal ichließen. Ich bin

gang ber Ihrige,

Leffing.

## 65. Un Bleim.8

30

Mein lieber Berr Gleim,

Sie verlangen von mir eine Dbe auf ihren König? — Ich bin, auf ihr Aurathen, ben Salberstadt, ben alten Juden hinangeklettert, und isie [nachräglich eingeklagt]

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jeht verschoflenen handschrift 1794 von Ricolai in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 95 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 146 f.). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 59; Ricolais Antwort ebenda Rr. 63.]

<sup>8 [</sup>Sanbidrift in ber Gleim'iden Familienftiftung gu Salberftabt ; ein halber Bogen meißen Papiers

habe ihm ben fteinern Bart gestreichelt, ob ich mir meines Schwinbels gleich nur allzuwohl bewußt war. Warum follte ich mich, auf ihr Wort, nicht noch höber verfteigen? But! Es bat mit ber Dbe feine Richtigfeit. - Beil ich aber gern etwas machen mochte, bas ihres völligen Benfalls werth ware, so will ich so behutsam gebn, als möglich, und Ihnen vor- 5 ber ben Plan mittheilen, nach welchem ich zu arbeiten Willens bin. Dier ift er!1

Run, mein lieber Bleim, was fagen Gie gu biefem Berippe? Berlohnt es fich ber Dube, bag ich es mit Gleifch und Saut umgebe? Unt- 10 worten Sie mir hierauf, fo bald wie möglich; benn fonft fonnte mich leicht ihr Brief in Leipzig nicht mehr treffen. Runftige Boche, gebe ich wieder nach Berlin. Schabe, bag ber Weg nach? Berlin, nicht über Salberftadt geht! Bie froh werde ich fenn, wenn ich wieder in Berlin bin, wo ich es nicht langer nothig haben werbe, es meinen Befannten 15 nur ins Ohr zu fagen, daß ber Konig von Breuffen bennoch ein großer Ronig ift. Leben Sie wohl, mein lieber Bleim, und lieben Sie mich 3ch bin ein wenig.

Leipzig ben 1757.

May.

gang ber ihrige Leging.

20

## 66. Un Mofes Mendelsfohn.3

## Lieber Freund!

Bundern Sie fich nur nicht, baß ich für jest fo faumfelig im Schreiben bin. 3ch befinde mich auf einmal in hundert Berwirrungen 25 und Berlegenheiten, von benen4 Ihnen herr Bog ichon vielleicht gejagt

in 4°, auf 81/. Seiten mit faubern, beutlichen Bugen befchrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bo. XXIX. S. 5 f. mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 5 f. wieber abgebrudt. Bon Gleime Sand ift auf S. 1 bemerft: "Empfangen b. 12tn Day 1757. Beantw. b. 16t Day 1757." Doch muß, wie fich aus Bleims Antwort (Bb. XIX, Rr. 64) ergibt, bie erfte Balfte biefer Bemerfung auf einem Irrtum beruben. Unfer Brief fammt vermutlich vom 12. Dai und mar einem Briefe Rleifts vom 18. beigefcloffen; vgl. E. v. Rleifts Werte, breg. von M. Gauer, Bo. 11, G. 406. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 60.] ' [bier folgt bie Obe; vgl. in biefer Musgabe Bb. 1. S. 150 f.] über [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest vericollenen Sanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 187 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 183-185 wieberholt. Dem Briefe mar, wie fich aus Menbelsfohns Untwort (Bb. XIX, Rr. 65) ergibt, ein Edreiben an Chrn. Frb. Bog beigeichloffen.] ' ben [1789. 1794]

hat, wenigstens noch sagen kann. Was mich am meisten baben tröftet, ist bieses, baß ohne Zweisel meine ihigen Verdrießlichkeiten die Gelegenheit seyn werden, mich wieder in die Arme meiner Freunde in Berlin zu werfen; und bieses vielleicht eher, als Sie es vermuthen.

Den ersten Theil der Bibliothek werden Sie von Herr Bossen bekommen haben. Sie dürsen sich, mit unserm lieben Rikolai, nicht wundern,
anstatt des Portraits des Hrn. von Kleist, das Portrait des Herrn von
Hagedorn vorzusinden. Ersterer wollte durchans seine Einwilligung nicht
ertheilen, und so mußte ich und der Berleger aus der Noth eine Tugend
machen; obgleich Herr von Kleist schon völlig gestochen ist, wovon Sie
ehestens einen Abdruck bekommen sollen.

Für jest schide ich Ihnen beiben ben Contrakt bes frn. Dut' mit, wobon fr. Rifolai eine Abschrift unterschreiben, und ehestens wieder zurud senben wirb.

15 Leben Sie wohl, mein liebster Moses. Ein Mehreres mit Rachftem, so bald ich Zeit haben werbe, wieder an unfre lieben Streitigkeiten zu benken. Für wie viel Unterrichtendes werde ich Ihnen zu banken haben! Ich bin

Leipzig, 20 ben 29. May<sup>2</sup> 1757. ganz ber Ihrige Leffing.

#### 67. 2In Bleim.3

#### Liebfter Freund,

Loben Sie mir mein Obengerippe wie Sie wollen, ich weis boch, baß die Person, an die es gerichtet ist, Sie bestochen hat, so viel gutes bavon zu sagen. Unterbeßen, wenn ich wüßte, daß Sie mich noch einmal loben wollten, (benn ben dem allen laße ich mich doch sehr gern von Ihnen loben, ich mag es nun verdienen, oder nicht) so könnte ich Ihnen vielleicht am Ende dieses Briefes noch ein zweytes solches Stelet zu lesen geben. Ich will mich, während dem Schreiben, besinnen, od ich es thun

<sup>2</sup> D ... [1789] 9 Mara [1789, 1794]

<sup>» [</sup>hanbichrift in ber Gleim'ichen Jamiltenftiftung zu halberstadt; ". Bogen weißen Sapiers in 4", auf allen 6 Seiten mit faubern, beutlichen Igigen beichrieben; 1794 in ben famtlichen Gehrliten, Bb. XXIX, 6. 11-15 wirber abgebrucht. Der Brief war einem Schreiben Rleifts vom 15. Juni beigeschloffen; vgl. Klests Beere, Bb. 11, G. 414. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 64; über Gleims Antwort vgl. ebenba Ar. 66 und 70.] ' [vorber] barauf [burchfrichen]

soll. Das zwar, was ich Ihnen jetzt vor allen Dingen zu melden habe, tönnte mich leicht davon zurück halten. Denn benken Sie nur einmal, was sich Ihres Königs Soldaten alles unterstehen! Bald werden Sie auch die besten Berse machen wollen, weil sie am besten siegen können! Der undändige Ehrgeit! Da bekomme ich von Berlin, vor einigen Tagen, einen 5 Schlachtgesang, mit dem Zusatz, daß ihn ein gemeiner Soldat gemacht habe, der noch sür jedes Regiment einen machen wolle. Er lautet so:

Ħ

Auf, Brüber, Friedrich, unser Held, Der Feind von fauler Frist, Ist auf, und winkt' uns in das Feld, Wo Ruhm zu hohlen ist.

10

4

Was foll, o Tolpatich und Pandur, Was foll die träge Rast? Auf, und erfahre, daß du nur Den Tod verspätet hast.

15

4

Aus beinem Schebel trinken wir Bald beinen füßen Bein, Du Ungar! Merseburger Bier Soll bann verschmähet sehn.<sup>2</sup>

20

Ħ

Dein starkes heer ist unser Spott Ist unser Waffen Spiel; Denn was kann wiber unsern Gott Theresia und Brühl?

25

#

Was helffen Waffen und Geschütz Im ungerechten Krieg? Gott bonnerte ben Loboschitz Und unser war der Sieg!

30

#

<sup>1 (</sup>von Gleim verbeffert in) ruft . o [von Gleim verbeffert in] Unfer Feldpanier Coll folde Slafde fepn.

Und bot uns in ber achten Schlacht Franzos und Ruße Trut; So lachten wir boch ihrer Macht, Denn Gott ist unser Schut!

Daß fich ein Mann, ein gemeiner Golbat, ber boch ohne Zweifel bie Boefie weber handwertsmäßig gelernt hat, noch barauf gewandert ift, folde vortrefliche Berfe zu machen unterfteben barf! Das einzige Merfeburger Bier will mir nicht recht gu Salfe! Wenn ber tapfre Dichter nicht feit ber Beit geblieben ift, und ich ihn jemals tennen lerne, fo 10 foll er mir biefe Beile anbern mugen. Mit ber alten Lesart foll bas Lieb alebenn im Lager, und mit ber neuen auf bem Barnaffe gefungen werben. Und wie bachten Gie wohl, mein lieber Gleim, bag bie lettere ungefehr! beigen tonnte? D ich bitte Gie recht febr, benten Gie einen Augenblid barauf. Die Sommersproße auf bem schonen Gesichte eines 15 Landmaddens ift fehr natürlich; aber biefes Ratürlichen ungeachtet, wünsche ich bie Sommersproße boch lieber weg. Dber wollen Sie? ein Gleichniß von einem Stadtmadchen? Bum Erempel von ber Mab. Beifen? - -Boren Sie nur, es ift unfers lieben Berrn von Rleift fein mabrer Ernft, und obendrein ift es auch ber meinige, bag Gie aus biefer Mabemoifell 20 eine Madame Bleim machen follen. Reifen Gie nur geschwind nach Langenfalge, und tommen Sie in acht Tagen mit ihr hierher nach Leipzig, unfer bender poetischen Segen abzuholen. Und bamit biefer besto beger anichlage, fo fonnen Sie zusammen auch ben Brunnen hier trinfen. haben bereits einen Garten bagu fur Sie ausgesucht. Wenn Sie gewiß 25 tommen wollen, so bleibe ich so lange in Leipzig, und mache auf ihre Sochzeit etwas gang neues - - ein anafreontisches Selbengebicht; bie gebampften Sageftolge, aber nicht gur Rachahmung ber gebampften Sunnen.

Was schreibe ich Ihnen benn noch alles? Ich werbe es wohl thun 30 müßen, was ich oben gedroht habe. Da lesen Sie es nur, mein abermaliges Gerippe einer

Dbe

auf den Tod des Marschalls von Schwerin, an den H. von Kleist.8

35

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] ohnge [= obngefehr] ' [babinter ein unlesbar burchftrichenes Bort] ' [hier folgt die Obe; vgl. in biefer Ausgabe Bb. I, S. 151-153.]

Leben Sie wohl, mein lieber Gleim; vorher aber empfangen Sie meinen Dant wegen der Muhe, die Sie sich meinetwegen ben Ihren Freunden in Berlin gegeben haben. Ich bin ganz der ihrige,

Leipzig ben 14 Junius

Leging.

1757.

5

## 68. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Leipzig, b. 18. Junius 1757.

Mein lieber Ramler,

Sie thun gwar, ale ob Sie mich gang und gar vergeffen hatten, ober ale ob Sie wenigstens glaubten, bag ich, weit von bier, in ber 10 Welt herumschweifte. Allein ich weiß doch wohl, daß Ihr Gedächtniß freundschaftlicher ift, und daß Gie bas brollige Schicffal meiner Reife icon langft burch bie britte ober vierte Sand haben erfahren muffen. Sie wurden fich alfo meiner ohne Zweifel in Ihren Briefen an ben Berrn Major von Rleift erinnert haben, wenn Gie nicht die unterlaffene 15 eigene Delbung meiner Burudtunft hatten beftrafen wollen. Bas nun bie Urfache biefer Unterlaffung anbelangt, fo muffen Gie wiffen, baß ich incognito gurud gefommen war, und auch incognito bier zu bleiben porhatte, bis ich vor ungefähr bren Wochen erfuhr, bag ich mein Jucognito allmählich aufgeben mußte, wenn ich es nicht Beitlebens beobachten 20 wollte. Da feben Sie einmal, mas mir ber Rrieg für Schaben thut! 3ch und ber Konig von Breugen, werben eine gewaltige Rechnung mit einander befommen! 3ch warte nur auf ben Frieden, um fie auf eine ober die andere Beise mit ihm abzuthun. Da nur er, Er allein, die Schuld hat, daß ich die Welt nicht gesehen habe, war' es nicht billig, 25 baß er mir eine Benfion gabe, woben ich bie Belt vergeffen fonnte? Sie benten, bas wird er fein bleiben laffen! 3ch bente es nicht weniger; aber bafür will ich ihm auch wünschen, - - bag nichts als ichlechte Berfe auf feine Siege mogen gemacht werben! Bas brauche ich bas awar zu wünschen? Es muß von felbit geichehen, wenn nur ber Berr 30 von Rleift und Gie mir versprechen wollen, feine barauf zu machen. D verfprechen Gie mir es boch ja! Benn Gie fich einmal an einem

<sup>&#</sup>x27; [Rad der jest vericollenen Danbidrift 1794 von Ricolal in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, G. 8 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 8 f.) ]

Könige so zu rachen haben, so bin ich wieber zu Ihren Diensten. Aber umgekehrt, versteht sich.

Leben Sie wohl, mein lieber Ramler, und erwarten Sie mich balb in Berlin. Ich bin

5

20

25

gang ber Ihrige, Leffing.

## 69. Un friedrich Micolai.1

Lieber Herr Nifolai,

Meinen Gruß an Sie, und unsern lieben Moses zuvor! Wißen 10 Sie auch, daß hier in Leipzig alle Tage auf Sie gescholten wird; benn alle Tage schickt Herr Dyck zu mir, und läßt mich fragen, ob denn noch tein Manuscript gekommen ist? Noch nicht? und Johanne ist schon vorben? Das laßs dem himmel geklagt seyn! Da bin ich wieder an sleißige Autores geratben!

15 Unterbegen ift verschiednes an die Berfager ber Bibliothet eingelauffen.

- 1. von H. Gleimen, zweh? Exemplare von bem zwenten Buche seiner Fabeln, wovon ich aber nur eines mit schide. Ich will selber eine Recension bavon machen.
- Ein Lustfpiel, die Poeten nach der Mode; besten Verfaßer ein guter Freund von mir ist, ob ich gleich mit seinem Wise gar nicht zufrieden bin. Auch davon will ich selbst eine Necension machen.
- 3. Ein Brief aus Danzig, ben ich aus Reugierde erbrochen habe. Schreiben Sie mir boch, was Sie und herr Mofes barauf gu antworten beschließen werben.

Es hat nicht bas Ansehen, baß ich sobald nach Berlin kommen werbe. Winkler, ber es mit mir zum Processe kommen laßen, hat sich unsichtbar gemacht, aus Furcht, als Geißel von hier weggebracht zu werden. Die

1 [hanbidrift in ber Bibliothef gu Boffenbattel; ein großes Folioblatt groben, weißen Papiers, auf einer Seite mit beutlichen Jagen beidrieben; 1857 von B. v. Maltgahn mitgeteilt. Den Brief beantwortete Menbelssohn (Bb. XIX, Rr. 67) fatt Ricolai, ber fich abrigens bereits unten auf ber hanbidrift Folgenbes far bie Antwort vorgemerft hatte:]

Devil to pay Ricifis Portrait. v. Kleist. [?] Gellert. Wojes Ubh.

benn alle [verbeffert aus] Alle Bohinter ein unleferlich burchftrichenes Bort] . [fo anichenen f.] berbeffert aus lagt 'jen! [h.] ' [verbeffert aus] ein

Möglichkeit eines gutlichen Bergleichs fällt also weg, und ich sehe mich in ben händen ber Rabulisten.

Ich habe von Recensionen gesprochen, die ich machen will; aber es versteht sich, nicht zu dem zwehten Stücke. Auch muß Lieberkühns Theofrit dis zum dritten Stücke warten, wenn ich ihn ja recensiren soll 5 und muß. Ich bin jeht zu nichts geschickt, was Ruhe und Sammlung bes Geistes erfordert.

Leben Sie, mit meinem lieben Moses wohl, und schreiben Sie mir balb. Ich bin gang ber ihrige

Leipzig ben 26. Junius

Leging. 10

1757.

## 70. Un Moses Mendelssohn.1

#### Lieber Freund!

Da bereits ber erste Bogen von dem zwehten Stüde der Bibliothet abgedruckt ist, und ich die letzte Revision vom Anfange an bekommen 15 habe, so können Sie leicht denken, daß ich Ihre Abhandlung, von den Quellen und Verbindungens der schönen Bissenschaften und Künste, nicht blos mit einem flüchtigen Auge, sondern ausmerksam und mit großem Bergnügen müsse gelesen haben. Mehr kann ich jeht nicht davon sagen; ich habe seit 8 Tagen ein intermittirendes Fieber, 20 welches mit solchen gewaltigen Kopsschwerzen verbunden ist, daß ich Gott danke, wenn ich nur manchmal daben denken kennun, und das Urtheilen gar gern auf eine andre Zeit ausgeseht senn lasse. Schreiben Sie, mein lieber Moses, so viel als Ihre gesunde Hand nur immer vermag, und glauben Sie steif und sest, daß Sie nichts Mittelmäßiges schreiben 25 können — denn ich habe es gesaat!

Den D. Paulis habe ich bie Ehre, persönlich zu kennen. Ganz Hamburg hielt ihn, als ich ba war, für einen würdigen Kandibaten des Tollhauses; und man sahe mich mit sehr zwendeutigen Augen an, als ich mich demohngeachtet mit ihm in ein sehr weitläuftiges, crusthaftes 30 Gespräch einließ. Ich hätte den Brief wohl lesen mögen, den Sie ihm geschrieben haben. Ein Mann, der aus guten Absichten seinen Verstand

<sup>1 (</sup>Rad ber jest vericollenen Sanbidrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. J, S. 194—197) mitgetetlt, 1794 in den famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 192—195 wieberholt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 67; Menbelssohns Antwort ebenba Nr. 68] \* Berbinbung [1789, 1794] \* Den D. B. [1789]

nach solchen Grundsähen zerrüttet, ist mir ein weit traurigerer Anblick, als ein Selbstmörber. Unser Naumann schlägt diesen Weg nicht schlecht ein; und ich hätte uns behben wohl die melancholische Lust gönnen mögen, ihn und den D. Pauli i mit einander streiten zu hören. Sie werden sich erinnern, daß jener sich die menschliche Seele als eine Baßgeige vorstellt; wer also, als er, hat es leichter begreisen können, daß der Tugendtrieb dem Tone sol, und das Nervengebände dem Tone ut gleich sen?

Ihre Recension von Gleims Fabeln ist noch nicht ben mir eingelaufen. Ihr Name aber ift auf bas Exemplar von? bem zwenten Buche
10 seiner Fabeln baher gekommen, weil Herr Gleim geglaubt hat, daß
niemand anders, als Sie, die Recension vom Lowth könne gemacht haben;
er hält Sie also für einen Mitarbeiter, ohne sich darum zu bekümmern,
ob Sie ein ordentlicher oder ein außerordentlicher sind. Er ist übrigens
einer Ihrer größten Berehrer.

Bon meinen Fabeln, beren Herr Boß gegen Sie gedacht hat, habe ich Ihnen blos beswegen nicht geschrieben, weil ich es nicht ber Mühe werth geachtet habe. Damit Sie mich aber boch nicht länger einer geheimnisvollen Zurüchaltung beschuldigen mögen, so schiede ich Ihnen hier einige, die ich so aus der Wenge heraus genommen habe, ohne daß ich 20 sagen kann, die besten oder die schlechtsten getroffen zu haben.

Benn ich in Berlin bin, follen Sie sehen, bag ich eine große Menge schlechtrers und besserer gemacht habe.

Wenn ich in Berlin bin? - 4 Leipzig,

25 ben 6. Jul. 1757.

## 71. Un friedrich Nicolai.5

Leipzig, ben — Am Sonntage, ba ich nicht in die Kirche ging.

30 Liebfter Freund,

Sie schreiben mir nicht; herr Dofes fchreibt mir nicht; foll ich

<sup>\*</sup> ben D. B. [1789] \* an [1789] \* ichliechter [1789, 1794] \* [Dazu bemertte Karl Leffing 1789: "hier ift ein ganger halber Bogen abgriffen, und verloren gegangen. So viel fiebt man aber boch aus bem, voas noch daran geblieben, daß nichts von ber Stadt Berlin mit vorgedommen ift."] \* [Rach ber jest verschullenen Janbichrift 1794 von Ricolat in ben lämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 97—102 mitgefeilt (2 Auflage 1809, S. 187—162). Wie fich aus bem folgenden Schreiben Rr. 72 ergift, fammen unfer Brief vom 31. Juli Ricolatis Antivort in Bb. XIX, Rr. 69.]

benn immer allein schreiben? Ich habe Herrn Moses vor vier Wochen' Fabeln geschickt, die er seit der Zeit längst hatte lesen, und mir mit einem non probo zurud schicken können.

Der Brief von Gellert an Sie liegt schon länger als acht Tage auf meiner Stube. Er hatte mir kurz vorher gesagt, daß er Ihnen 5 Berschiedenes wegen der Bibliothek schreiben wolle; die Neugierde trieb mich also — nachdem ich Sie in Gedanken um Erlaubniß gebeten, — seinen Brief zu erbrechen. Ich hätte ihn immer können unerbrochen lassen.

Weil er Ihnen nun nichts von der Bibliothek geschrieben hat, so will ich es thun. Wollen Sie nicht bose werden, mein lieber Nicolai, 10 wenn ich Ihnen sage, daß ich mit Ihrer Necension vom Messias nicht zufrieden bin? Ich will es stückweise anmerken, was ich daran auszusiehen habe.

- 1. Wiffen Sie benn nicht, daß in der neuen Kopenhagner Ansgabe in 4to auch vor den ersten fünf Gesängen eine Abhandlung steht, welche 15 die geistliche Epopee betrisst; und daß diese ersten fünf Gesänge in dieser Ausgabe so viele Beränderungen ersitten, daß ich gewünsicht hätte, die vornehmsten derselben von Ihnen angeführt und beurtheilt zu sehen?
- II. In der Abhandlung von der Nachahmung der griechischen Shlben- 20 maße haben Sie das Vornehmste und Wichtigste übersehen: das nehmlich, was Klopstod von den poetischen Perioden sagt. Seine prosaische Schreibart übrigens hat mir allezeit sehr wohl gefallen; sie ist männlich, nicht gemein, und entsernt sich unendlich von dem pedantischen Tone, den so viele unter uns annehmen, wenn 25 sie von grammatikalischen Dingen reden mussen.
- III. Sie sagen an einem Orte, es sen eine Tradition, daß die Orakel ben bem Tode Jesu verstummt waren. So ist die Tradition nicht; seben Sie nur nach: es soll ben ber Geburt Christi gescheben senu.
- IV. Bas Sie von einigen kleinen Fehlern im Plane sagen, ist sehr gut. 30 Auch was Sie von seinem Ausbrucke sagen, hat meinen Behsall; nur daß Sie unrechte Exempel gewählt haben. Eiserne Bunden, ist freylich ein wenig selksam; man versteht es aber doch, daß es Bunden, von eisernen Rägeln geschlagen, bedeuten soll. Der eiserne Schlaf aber ist eine Nachahmung vom Birgil, der irgendwo somnus 35

bot einer Boche [1789. 1794]

5

10

15

ferreus urget sagt. Es soll einen Schlaf anzeigen, der so schwer wie Eisen auf den Augen liegt. Kleist meynt, er würde, um diese Schwere auszudrücken, lieber: der bleierne Schlaf, gesagt haben. Doch das wären Kleinigkeiten; wie Sie aber die Stelle S. 66. dunkel und ohne Construction sinden können, das verstehe ich nicht. Ich will mich mit Einer Belohnung begnügen; her mit der Phyllis! Apollo mag ich nicht seyn.

Feyert! Es flamm' Anbetung ber große, ber Sabbath bes Bundes Bon ben Sonnen zum Throne bes Nichters! Die Stund' ist gekommen. Feyert, die Stunde ber Nacht ist gekommen. Sie sühren das Opfer. Feyert! ist der Besehl, den Eloah an die ganze Schöpfung ergehen läßt. Und nun construiren Sie so: der große Sabbath, der Sabbath des Bundes, slamme von jeglicher der Sonnen bis zum Throne des Nichters, Andetung! Was ist da dunkel? Andet ung flammen, ist freylich ein wenig ungewöhnlich; aber doch nicht ungewöhnlicher als tausend andre Ausdrücke des Dichters.

Ihre Recension von dem Devil to pay kassire ich, Kraft des Rechtes, das mir Ihre Freundschaft giebt. Ich will Ihnen meine Ursachen weitläustig mündlich sagen, wenn ich nach Berlin kommen werde; ich bin zu 20 saul, sie zu schreiben.

Die Stelle aus dem Horaz schieft sich nicht so gut unter das Bilbniß des Hrn. von Kleift, als Sie und Herr Moses denken. Sie sollen meine Ursachen gleichsauß mündlich ersahren. Wenn ja Berse darunter kommen müssen, so werden Sie in dem ersten Epigramm des Auson ius 25 ein Paar bequemere Stellen finden. Aber legen Sie sich mit diesen Bersen nicht eine Last auf, die Ihnen in der Folge unerträglich fallen muß. Sie haben schon einmal angefragt, was unter mein Portrait kommen soll. Lassen Sie nur, wegen meiner unverschämten Tadelsucht, wovon dieser ganze Brief ein Beweis ist, darunter setzen: Hie niger 30 est, hunc tu, Romane, caveto; ober auch: quid immerentes hospites vexas, canis?

Leben Sie wohl, liebster Nicolai, und gruffen Sie mir meinen lieben Mofes, mit bem Befehle, mir balb ju schreiben. Ich bin

ganz ber Ihrige, Leffing.

# 72. Un Christian friedrich Dog. 1 [Leipzig, Enbe Julis ober Anfang Angusts 1757.]

## 73. Un Mofes Mendelsfohn.ª

Mein lieber Dofes!

Ist benn bas hübsch, baß ich seit sechs Wochen teine Zeile von 5 Ihnen zu sehen bekomme? Warum wollen Sie mir benn auf meinen letten Brief nicht antworten? Ober haben Sie ihn nicht bekommen? Ich habe Ihre Aufsätze von ber Kunst, von dem Naiven zc. und einige von meinen Fabeln mit beygelegt. Diese lettern möchte ich balb wieder zurud haben, um die Sammlung vollständig zu machen, die ich dem 10 Oruce bestimmt habe, wenn Sie anders, nach der Probe zu urtheilen, mir nicht davon abrathen.

In Ihrer Abhandlung von den Quellen und Berbindungen der schönen Künste ze. haben Sie beyläufig meiner gedacht; und ich muß Ihnen für Ihre freundschaftliche Anmerkung Dank sagen. Da ich Ihnen 15 aber etwas näher verwandt din, als das Publikum, so glaube ich auch auf eine nähere Erklärung Recht zu haben. Welches sind die Stellen, die Sie für indeclamabel halten? Ich frage nicht, um mich mit Ihnen in einen Streit darüber einzulassen; ich frage blos, um künstig ausmerksamer sein zu können.

Was macht benn Herr Nitolai? Hat er einen Brief übel genommen, ben ich ihm vor 8 Tagen über seine Recension bes Messias geschrieben? — Ben Gelegenheit bes Messias — Haben Sie schon den Tod Udams gelesen? Was sagen Sie davon?

Bon ben Gleinschen Fabeln benken wir ziemlich einerley. Sie 25 sagen: unter ben eignen Erfindungen bes Berfassers, verdiene die 11, 17 und 27te bes ersten Buchs allen andern vorgezogen zu werden. Einmal, wo nicht mehrmal, mussen Sie sich hier gewiß verschrieben haben; benn 27 Fabeln hat das erste Buch nicht. Sonst sind mir die 3, 10,

<sup>&#</sup>x27; [Bie fic aus ber Rachichrift zu Menbelssohns Brief vom 4. August 1767 (Bb. XIX, Nr. 68) ergibt, batte Lefting kurz vorher an Bog geichrieben und ihm unter anderm mitgeteilt, daß er mehrere feiner Fabeln, über deren Berlag er eben mit Boß unterhandelte, an Wendelssohn geschieft habe. Bieselsicht war der nun längst verschollene Brief dem Schreiben an Micolai (Nr. 71) beigeschlasse jedenfalls war er diesem etwa gleichzeitig.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Danbschrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. 1, S. 207-209) mitsgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 204-206 wieberholt. Der Brief treuste fich mit Bb. XIX, Rr. 68 und 69; Menbelssohns Antwort ebenba Nr. 71.]

12, 16, 19, 20 und 21te nicht schlecht vorgekommen, wenigstens so gut als die 17te. Erzählt sind sie gewiß vortrestich; wenn schon die Ersindung besser senn könnte. Erklären Sie sich über diesen Punkt, mein lieber Moses, und zwar mit erster Post, weil ich noch gerne die Recension zum zweiten Stücke fertig machen wollte.

Leben Sie wohl! Wenn ich boch bald ben Ihnen in Berlin sein könnte! Aber — Ich bin

Leipzig, ben 9. Aug. 1757. gang ber Ihrige Leffing.

10

## 74. Un Moses Mendelssohn.

Liebfter Freund.

Ich habe die von Ihnen kritisirten Gleimschen Fabeln nur für comparative schön gehalten, und sie nie für gute, sondern blos für die besten in dieser Sammlung ausgeben wollen. Ich werde mich also wohl hüten, ihre Bertheibigung gegen Sie auf mich zu nehmen; aufs höchste ware es noch die zehute Fabel, für die ich ein Paar Worte wagen möchte. Ich begreise nicht, wie Sie die Zeilen:

Benn Friederich bie Flote fpielt,

So laufchen Graune fo und fühlen Simmelsluft.

20 für die Anwendung der Fabel halten können. Es soll ein bloßes Gleichniß seyn, das Sie, ohne der Fabel im geringsten Schaden zu thun, aussstreichen können. Streichen Sie es also aus, weil es wirklich ein wenig widersinnig ist, und lesen das Ganze noch einmal. Der Abler ist über das Lied der Lerche entzückt; er glaubt ihr seine Hochachtung nicht besser ausdrücken zu können, als wenn er sie mit in die Bolken nimmt; die bescheideiden Lerche dankt für diese Erhebung, und ist mit ihrem angebornen Borzuge zusrieden. So begnügt sich ein sittsamer Dichter an dem Beyfalle der Könige, ohne zu verlangen, an ihre Rechte erhöht zu werden. Regiere du, zur Ehre des Schöpfers; ich din glücklich genug, zu seiner 30 Ehre zu singen!

Aber was gehen mich frembe Fabeln an; ba ich für meine genug

<sup>&#</sup>x27; [Rad der jest vericollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 218—225) mitgeteilt, 1794 in den samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 216—228 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 68 und 71; Ricolais Untwort ebenda Nr. 73, Mendelssohns Antwort Rr. 74.] 'ausüben [1789]

ju forgen habe? Ich wunschte, Gie hatten mir fie nicht gurud geschickt, ohne mir die Fehler berjenigen, bie Ihnen nicht gefallen haben, näher anzugeigen. 3ch glaube boch nicht, baß ich in ber Erfindung eben fo geichlegelt haben follte, ale Bleim? Das bin ich mir wohl bewußt, baß meine Moralen nicht immer bie neuesten und wichtigften find; aber wer 5 fann immer neu fenn? Es ift mahr, die Lehre aus meiner Fabel, Bevs und bas Bferb, ift ichon oft eingefleidet worden; aber wenn gleichwohl meine Einkleidung eine von den besten ift, so tann ich, glaube ich, mit Recht verlangen, daß man die altern und ichlechtern für nicht geichrieben halte. Demohngeachtet aber benten Gie nur nicht, baß ich eine 10 einzige will bruden laffen, bie nicht Ihren vollfommnen Benfall hat. Es toftet mir ju wenig Dube, eine folche Rleinigfeit zu erfinnen, als bag es mir viel Ueberwindung toften follte, fie ber Rritif aufzuopfern. - Ihre weitere Ausführung vom Erhabnen (bie Sie fünftigen Bofttag gurudbefommen follen) fam eben zu rechter Beit, um mich zu verhindern, Ihnen 15 etwas Mittelmäßiges von biefer Materie vorzuschwaben. Mit einer eingigen Anmerfung will ich aber boch zu Markte fommen. Es ift mahr, etwas Erhabnes auszubrücken, muß man so wenig Worte auswenden, als möglich; es geschieht also freulich oft, daß das Erhabne zugleich naiv ift; aber bie Raivitat ift beswegen nicht ein wesentlicher Charafter bes Er- 20 habnen. Cuncta supercilio moventis ift erhaben, aber nicht naiv. Die Antwort bes griechischen Felbheren, als man ihm von ber Menge ber perfifchen Bfeile, wodurch die Sonne verduntelt murbe, fprach: wir werben alfo im Schatten fechten, ift erhaben und naiv. Dort fagen bie Beichen gleich so viel, als sie sagen wollen, nicht mehr und nicht weniger; 25 hier aber scheinen bie Beichen weniger zu fagen, ja fogar etwas anders. Ein naiver Gebanke, ber weiter nichts als naiv ift, ift ein Unding, er1 muß allzeit noch etwas daben senn, erhaben, ober saturisch, ober lächerlich, und furg, alle Arten von Bedanten tonnen naiv fenn, weil bas Raive blos in bem Ausbrucke besteht, und weiter nichts als eine oratorische 30 Figur ift. -

— Run auch ein Baar Worte von Ihren Gedanken über den Gebrauch, den die Virtuosen von den Begriffen der Ursache machen, um die Birkungen dadurch schicklicher vorzustellen. Die Exempel hiervon muffen wohl sehr selten seyn, da die Fälle in der Natur selbst sehr selten sind, 35

<sup>1</sup> th [1789]

wo une bie Urfache finnlicher mare, als bie Birtung. Die Dichter find baber, wo fie fich bes Begrifs ber Urfache bedient haben, meiftens unpoetisch, bas ift, unfinnlich geworben. 3. G. Benn fie bie Sahreszeiten burch bas Beichen, in welchem die Sonne in bem Thiertreife fteht, haben 5 angeigen wollen. - Rur alsbenn barf fich ber Birtuofe biefes Runftgrife bedienen, wenn bie Birtungen nicht in die Sphare feiner Rachahmung geboren, und er bie Sache boch nothwendig ausbruden foll; und jo war bem Lully freylich fein andrer Weg übrig; benn bie Birtungen bes Schlafe find Rube und Stille, wie tann aber Stille burch Tone 10 ausgebrudt werben? Ich erinnere mich hierben jenes alten Bantomimen, ber bie Borte: τον μεγαν Αγαμεμνονα, b. i. ben großen Agamemnon tangen follte. Wie tann ein Mann von großen Thaten, burch Bemegungen und Linien ausgebrudt werben? Gin Mann von großer Leibesgeftalt ift wohl baburch auszubruden; und biefes mar auch ber Fehler, 15 in welchen ber Bantomime fiel, ber fich ben bem Borte groß auf bie Reben ftellte. Gein Lehrmeifter, ber auf Berlangen bes Bolfs biefen Fehler gut machen follte, war icharffinniger, nahm gur Urfache feine Buflucht, und gab fich bie Stellung eines Tieffinnigen; er hielt einen großen tieffinnigen Berftand für die Urfache großer Thaten. - Bas bie physi-20 falische Urfache anbelangt, warum Tone, welche weber wirklich fteigen noch fallen, ben Schlaf erregen, fo glaube ich fie folgenbergeftalt beutlich genug erklaren gu fonnen. Der Schlaf ift bie natürliche Folge ber Entfraftung, und ba fowohl ber Rorper als bie Seele baran Theil nehmen, fo fann er balb'in biefer, balb in jenem guerft entfteben. 25 ift mube, wenn fie taum noch fo viel Rrafte hat, fich bas Ginformige vorzustellen; ba nun also biefer schwächere Grab ihrer Realität vor bem natürlichen Schlafe vorhergeht; fo tann es nicht fehlen, ber Schlaf muß anch barauf folgen, wenn ich meiner Seele biefen ichwächern Brab ber Realität vorfetlich gebe; b. i. wenn ich mir bas Ginformige vor-Beitläuftiger will ich mich nicht erflären; benn wenn Bahrheit in biefem meinem Bedanten ift, fo werben Sie fie gewiß, nach aller ihrer Musbehnung, leichter finden, als ich fie Ihnen zeigen fann. -Mit Ihrer nahern Beftimmung ber indetlamabeln Stellen in meiner Sara, bin ich fehr wohl zufrieden. Aber wenn es bie philosophischen find, fo 35 febe ich schon voraus, bag ich fie nicht ausstreichen werbe, und wenn

Pantomine [1789. 1794.]

Sie mir es auch mathematisch bewiesen, bag fie nicht ba fenn follten; wenigstens fo lange nicht, als noch immer mehr Leute Trauerspiele lefen, als vorftellen feben. - Bleims Fabeln habe ich zu bem zwenten Stude der Bibliothet nicht recensiren tonnen, weil es Berr Dut gern noch biefe Woche fertig haben will. Ich habe aber zu ben Renigfeiten Berichie- 5 benes hinzugethan, und hoffe, bag es bem orn. Rifolai nicht ungelegen sepn wird. herr Dut wollte gern 14 Bogen voll haben. — Der herr Major von Reist ist noch immer hier, und also tann er es mohl nicht sepn, der sich in Wolmine mit den Banduren herumgeschlagen hat. -Hrn. Nitolai will ich nächstens die Ursache melben, warum ich seine Re- 10 cenfion vom Devil to pay caffirt habe. - Er wird boch wohl nicht noch Billens fenn, von Berlin megzugeben? Bas follte ich benn in Berlin, wenn er weg mare, und Sie mitgenommen batte? - Das Aber, womit ich meinen Brief geschloffen, hat gar feine Beziehung auf die Sicherheit in Berlin; es ging blos auf meine eignen Umftande. 3ch 15 jehe meinem Processe unter feinen vier Monaten ein Enbe; meine perfonliche Gegenwart ift nicht mehr bazu nöthig, und gleichwohl febe ich mich, anderer Dinge wegen, hier zu bleiben gezwungen.

Leben Sie wohl, mein lieber Moses; und schreiben Sie mir balb wieber; ich bin jetzt größtentheils so verdrießlich, daß das Bergnügen, 20 welches Sie mir mit Ihren Briefen machen, eine wahre Wohlthat für mich ist. Ich bin

Ihr

Leipzig, ben 18. Aug. 1757. ergebner Freund Leffing.

25

75. Un Mofes Mendelsfohn. 1 Mein lieber Mofes!

Ich schreibe Ihnen so viel Briefe, die alle nicht das Postgeld werth sind. Gleichwohl will ich mich deswegen nicht entschuldigen; denn Entschuldigungen würden sicherlich meine Briefe noch unbeträchtlicher machen. 30

hier kömmt Ihr Auffat vom Erhabnen wieder zurud. Ich wüßte auch nicht das Geringste daben zu erinnern; ob ich ihn gleich mehr als einmal durchgelesen habe. Zudem lassen sich nicht alle Kleinig-

<sup>1 (</sup>Rach ber jeht verschollenen hanbschrift 1789 von Rari Leffing (a. a. C. Bb. I, S. 215-217) mitgetellt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 214-216 wieberhoft. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 71; Wendelssohn Antwort ebenda Rr. 75.]

õ

feiten, bie man munblich fo leicht fagt, auch ichreiben. Ich habe mehr als einmal die Feber angeset, Ihnen einen Entwurf wiber biefes ober jenes mitzutheilen; aber fobald ich ihn erft beutlich gebacht, ift mir auch bie Antwort bengefallen, bie Gie mir barauf ertheilen murben. -

3ch bante Ihnen fur bie mitgetheilte Stelle aus bem Spinoga; ich muß aber betennen, baß ich fie ein wenig anders verftebe. Es scheint mir nehmlich, ber Beltweise verstehe unter titillatio nicht fo wohl bas eigentlich fogenannte Rigeln, als vielmehr alles, was bem dolor entgegen gesett wird, quatenus ad corpus refertur; jedes angenehme forperliche 10 Befühl: benn fonft begreife ich nicht, wie er fagen fonnte: sit igitur dolor talis, ut titillationem coerceat, ne sit nimia; et eatenus erit bonus. Die Armuth ber lateinischen Sprache hat ihn auch wirklich geamungen, bas Wort titillatio für alles basjenige ju feten, mas bas Begentheil von bem forperlichen Schmerze ift. Bollen Sie nun aber 15 bas Bort Ribel in biefem weitläuftigen Berftanbe nehmen, fo konnen Sie nicht fagen, daß jebe figelnde Empfindung bes Rorpers Lachen erwede. Diejes findet nur ben bem eigentlichen Rigel Statt, wenn ein Theil bes Rörpers fo afficiret wird, bag meder Schmerz noch bas Begentheil vom Schmerze baraus erfolgt; fondern eine Bermischung von beyden. 20 Und aus biefer Bermifchung foll, nach meiner Ertlärung, bas Lachen entfpringen.

Antworten Sie mir balb, mein lieber Dojes! bas anbre Blatt foll für jest herr Nicolai haben. Leben Sie wohl! 3ch bin

Ihr

Leipzig, 25 ben 23.1 Aug. 1757. aufrichtiger Freund Leffing.

## 76. Un friedrich Micolai.2

Mein lieber Nicolai.

3ch banke Ihnen für ihre Fabel; Sie ift fehr gut, und fo lange 30 Sie nicht mehrere machen, foll fie mit ben meiner Beerbe treiben, bamit

1 18 [1789 und 1794; ficher falich, ba bie Rudfenbung bes Aufjages vom Erhabenen, bie mit Diefem Brief Rr. 75 erfolgte, erft in Rr. 74 fur ben nachften Bofttag verfprochen worben mar]

<sup>&</sup>quot; [Sanbichrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein fleines Folioblatt weißen Bapiere, auf einer Seite mit beutlichen Bugen beichrieben; 1857 von 2B. v. Maltgabn mitgeteilt. Muf bem unbatierten Blatt ift von neuerer Dand bemertt : "Aug. 1757". Der Brief mar mabriceinlich bem vorausgebenben Schreiben (Rr. 75) beigeschloffen, alfo mohl auch am 23. Auguft verfast. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 72; Ricolais Untwort ebenba Rr. 76.]

fie nicht verlohren geht. - S. Dud ift es fehr wohl zufrieden, baf Sie bas Rupfer zum britten Theile in Berlin ftechen lagen. Ich wollte wünschen, daß ich ihrem jungen Rünftler hier mehr zuweisen konnte; aber ben ben jegigen Umftanden liegt bier alles. - Bigen Gie, megen Bortrait vor bas britte Stud fommt? Des S. Major von Rleift feines 5 nicht; noch tann ich ihn burchaus nicht bazu bringen. Sondern Rlop. ft od wird nach einem Driginalgemälde, bas S. Gleim bazuhergegeben hat, gestochen. Gie follen bie Probe ehftens zu feben befommen -Schiden Sie ja balb Mipt. jum britten Theile. - Die Tragobie bes 5. von Cronet will ich nächstens gurud schiden; mein Urtheil bavon aber, 10 wird nicht allgu gut ausfallen. - Seute habe ich ben letten Bogen von ber Bibliothet corrigirt; Sie haben Sich aber gewaltig verrechnet; benn ob ich gleich an die acht! Seiten bazugegeben habe, fo find est boch nicht mehr, ale breigehn Bogen geworben. - 3ch bin begierig, ben Schritt, ben ich von Ihnen erfahren foll, balb zu erfahren. Es ift boch, 15 ohne Zweifel, ein poetischer Schritt, nach ber Bobe bes Barnaffus -Leben Sie wohl, und bleiben Sie fein in Berlin. 3ch bin

> der ihrige Leßing.

## 77. Un friedrich Micolai.3

20

25

à Monsieur Monsieur Fr. Nicolai

à

p. couv.

Berlin.

Mein lieber Nicolai,

Nur ein Paar Worte für diesesmal! — Es ift mir lieb, daß Ihnen verschiednes von meinen Gedanken gefallen hat. Alles was Sie davon brauchen können, ist zu ihren Diensten. Überdenken Sie es aber vorher sein mit unserm lieben Woses; denn es ist sast möglich, daß ich in der Berwirrung, in der ich mich hier befinde, etwas taugliches sollte ge- 30 dacht haben — Die Necension vom Theobrit kann ich Ihnen noch

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] gebn 'es [nachtraglich eingefügt]

<sup>\* [</sup>Sanbickrift in ber Bibliothef zu Wossensbietel, ein tleines Fosioblatt weißen Bapiers, auf einer Seite mit beutlichen Jügen beschrieben — auf der andern die Abresse —; 1857 von W. v. Waltzahn mitgetellt. Antwort auf Bd. XIX, Nr. 73; Nicolais Antwort ebenda Nr. 76.]

nicht gewiß versprechen. Die von Gleims Fabeln will ich aber gewiß machen; besgleichen auch ein kurzes Schreiben, wie Sie es verlangt haben, ihre Recension bes Messias betreffend. — Die Druckseller und das Avertissement sind zu spät gekommen. Dars ich Ihnen aber sagen, mein lieber Ricolai, daß Sie an vielen Drucksellern selbst Schuld sind? Wachen Sie boch ja ihr Manuscript ein ander mal ein wenig leserlicher! Wenn ich nicht hier wäre, es würden sich noch tollre Fehler einschleichen; und Sie wissen wohl, ich bin ganz und gar kein accurater Corrector. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir fleißig.

10 Leipzig ben 26 August 1757. Ihr aufrichtiger Freund Leging.

78. Un Moses Mendelssohn. 1
[Leipzig, Ende Augusts 1757.]

79. Un Mofes Mendelsfohn.2

15 Liebfter Freund!

Ich banke Ihnen für Ihre freundschaftliche Willsahrung. Die Affignation, die ich au Sie gestellt, werden Sie ohne Zweisel bereits erhalten haben. Schreiben Sie sich es zum Theil selbst zu, wenn sie Ihnen beschwerlich gesallen ist. Wie ich meine Handschrift darüber einrichten soll, 20 mögen Sie mir melben; unterdessen werden Ihnen meine Briese statt berselben dienen.

Mit der Stelle aus dem Spinoza haben Sie Necht. Ein abermaliger Beweis, wie obenhin ich alles anzusehen gewohnt bin! Wenn Ihnen mehr aufstoßen sollte, was mit meiner (ober vielmehr mit Ihrer) 25 Erklärung des Lachens einige Berwandschaft hat, so merken Sie es ja fleißig an. Ich sammle an lächerlichen Geschichten und Einfällen; und endlich kann eine lustige, tiefsinnige Abhandlung vom Lächerlichen für die Bibliothek daraus werden.

<sup>&#</sup>x27; (Wie fich aus Mendelssohns Antwort (Bb. XIX, Rr. 75) ergibt, hatte Leffing in einem nun langft verschullenen Briefe, der vielleicht dem Geteiben Ar. 77 an Ricolal beigefchloffen war und von dem gleichen Tage wie diefes (28. August), fedenfalls aber aus dem Ende des August 1757 fammte, den Freund um ein Darleben von 60 Talern gebeten. Bielleicht erhielt der verlorene Vief auch schon einen Teil der Antwort auf das ebenfalls verlorene Schreiben Ar. 74 in Bd. XIX.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jeht verschollenen Danbichrift 1789 von Karl Leifing (a. a. D. Bb. 1, S. 228-233) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 226-232 wieberbolt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 74 und 75.]

Mus Ihrer Rritif ber inbeflamabeln Stellen in meiner Gara ift eine Lobrebe geworben. Ihre Freundschaft lagt Gie mehr Schones barinn entbeden, als ich hineinzubringen im Stanbe gewesen bin. Gleichwohl tann ich mich nicht enthalten, Ihren Anmerkungen einige andre entgegen ju feten. Der Autor wird jeberzeit bas lette Bort behalten wollen. - 5 Der Grundfat ift richtig: ber bramatifche Dichter muß bem Schaufpieler Belegenheit geben, seine Runft ju zeigen. Allein bas philosophische Erhabne ift, meines Erachtens, am wenigsten bagu geschickt; benn eben fo wenig Aufwand, als ber Dichter, es auszubruden, an Borten gemacht hat, muß ber Schaufpieler, es vorzustellen, an Geberben und Tonen 10 machen. Wer bas qu'il mourut am gleichgültigften, am meisten ohne Runft ausspricht, hat es am besten ausgesprochen. Es ift zwar auch Runft, Die Runft zu versteden, fie zu rechter Beit aus ben Mugen gu feben; aber bon biefer Runft, glaube ich, ift hier nicht bie Rebe. berufe mich, ftatt bes beften Beweises, auf ben Unterschied, ber unter 15 ben Gebehrben des Schauspielers ift. Ginen Theil ber Gebehrben hat ber Schauspieler jederzeit in feiner Bewalt; er fann fie machen, wenn er will; es find biefes bie Beränderungen berjenigen Glieber, gu beren verichiednen Modifitationen ber bloge Wille hinreichend ift. Allein zu einem großen Theil anderer, und zwar gleich zu benjenigen, aus welchen man 20 ben mahren Schauspieler am ficherften ertennt, wird mehr als fein Bille erforbert; eine gewisse Verfassung bes Beistes nehmlich, auf welche biese ober jene Beranderung bes Rorpers von felbft, ohne fein Buthun, er-Wer ihm also biese Verfassung am meiften erleichtert, ber beforbert ihm fein Spiel am meiften. Und wodurch wird biefe erleichtert ? 25 Benn man ben gangen Affett, in welchem ber Atteur ericheinen foll, in wenig Worte fast? Gewiß nicht! Sonbern je mehr fie ihn zergliebern, je verschiedener bie Seiten find, auf welchen fie ihn zeigen, befto unmerklicher gerath ber Schauspieler selbst barein. 3ch will die Rebe ber Marwood auf ber 74. Seite' jum Erempel nehmen. — Wenn ich von 30 einer Schauspielerinn bier nichts mehr verlangte, als bag fie mit ber Stimme fo lange ftiege, ale es moglich, fo wurde ich vielleicht mit ben Borten: verftellen, vergerren und verichwinden, ichon aufgehört haben. Aber da ich in ihrem Gesichte gern gewisse feine Züge ber Buth erweden möchte, die in ihrem fregen Willen nicht ftehen, fo gehe 35 ' [oben Bb. 11, G. 295]

Digwed by Google

ich weiter, und suche ihre Einbildungefraft burch mehr finnliche Bilber ju erhiben, als freglich ju bem blogen Musbrude meiner Bebanten nicht nöthig maren. Sie feben alfo, wenn biefe Stelle tabelhaft ift, bag fie es vielmehr baburch geworben, weil ich zu viel, als weil ich zu wenig für bie 5 Schaufpieler gearbeitet. Und bas wurde ich ben mehrern Stellen vielleicht antworten fonnen. 3. G. S. 111.1 Befchwind reißen Gie mich aus meiner2 Ungewißheit. Es ift mahr, Mellefont wurde bier geschwinder nach bem Briefe haben greifen tonnen, wenn ich ihn nicht fo viel fagen ließe. Aber ich raube ibm bier mit Gleiß einen gemeinen Beftum. 10 und laffe ihn schwathafter werben, als er ben feiner Ungebuld fenn follte, blos um ihm Gelegenheit zu geben, biefe Ungebulb mit einem feinern Spiele auszubruden. Die Schnelligfeit, mit ber er alle biefe Fragen ausstößt, ohne auf eine Untwort zu warten; bie unwillführlichen Buge ber Furcht, bie er in feinem Befichte entstehen zu laffen Beit gewinnt, find, follte ich meinen, 15 mehr werth, als alle bie Gilfertigfeit, mit ber er ben Brief ber Cara aus ben Sanden nehmen, ihn aufschlagen und lefen wurde. Ich wiederhole es alfo nochmale, bieje Stellen find fo wenig untheatralifch, baß fie vielmehr tabelhaft geworben find, weil ich fie allzutheatralisch zu machen gesucht habe.

Haben Sie aber, mein lieber Moses, hier nicht ganz Recht, so haben 20 Sie es boch in Ansehung ber schändlichen Perioden, S. 123. 124. 154. 158., bie so holpricht sind, daß die beste Zunge daben anstoßen muß. Sobald meine Schriften wieder gedruckt werden, will ich sie gewiß verbessern. — Ich habe heute nicht Lust, länger zu schreiben, sonst würde ich noch einige allgemeine Anmerkungen auskramen, in wie fern der 25 bramatische Dichter für den Schauspieler arbeiten müsse, und was für verschiedene Wege der komische und der tragische in dieser Absicht zu wählen habe. Vielleicht ein andermal hiervon.

An Hrn. Nitolai will ich schreiben, wenn er die ersten Aushängebogen bekommen wird. Hier ist unterbessen ben herr Dyken ein Brief 30 eingelausen, der ohne Zweisel von dem Hrn. von Hagedorn aus Dresden ist. Meine Neugier hat ihn erbrochen.

Leben Sie beibe gusammen wohl; schreiben Sie oft, und lieben Sie mich beständig.

Leipzig,

Gotth. Eph. Leffing.

35 ben 14. Sept. 1757.

<sup>1 [</sup>oben Bb. II, G 311]. 2 einer [1789. 1794] 2 [oben Bb. II, G. 315 f., 328 ff.]

#### 80. Un Gleim.1

Liebfter Berr Gleim,

Ihr letter Brief an unsern lieben H. Oberstwachmeister, hat mich herzlich belustiget. Schreiben Sie ja oft bergleichen, damit wir hier auch den Krieg auf der spaßhaften Seite kennen lernen. Ich habe aber, vor 5 vielen Jahren, eine alte ehrliche Frau gekannt, die, wenn sie in ihrer Stube nichts mehr zu thun fand, die Fliegen auf der Gaße ausing todt zu schlagen. Die Arbeit war leicht; nur daß es eine ewige Arbeit war. Ich glaube sie schlägt noch todt.

Bißen Sie schon, daß ich die benden Gesänge unseres begeisterten 10 Grenadiers in das zwepte Stück der Bibliothek 2c. habe einrücken laßen? Bald aber hätte ich Händel darüber bekommen, wenn sich nicht der Major des gemeinen Soldatens und seines Herausgebers augenommen hätte. Auch Herr Nicolai in Berlin hat sich von H. Lieberkühnen — wenn Sie den Namen anders kennen — einen satyrischen Brief darüber zuge- 15 zogen. Diesers Lieberkühn hats sich den Teusel blenden laßen, und gleichsalls Schlachtgesänge unter dem Namen eines Oberofsiciers herausgegeben. Wie hochmüthig die schlechten Poeten sind! Ich kenne einen guten, der sich, der poetischen Subordination zu Folge, zum Generale hätte machen müßen —

Beil ich der Bibliothet gedenke, so muß ich Ihnen einen Irrthum benehmen, den ich Ihnen schon oft habe benehmen wollen. Sie halten mich für einen von den Berfaßern derselben. Ich bin es, ben Gott, nicht! Und Sie sollen mich auch durchaus nicht dafür ausgeben. Wo Sie es sich ich unterdeßen dem H. Zachariä ins Ohr gesagt haben, so 25 bringen Sie es ihm ja wieder aus den Gedanken. Er würde sonst Ursache haben, auf mich verdrüßlich zu werden.

Werben Sie denn nicht bald wieder einmal nach Leipzig kommen? Die Franzosen halten Sie doch wohl nicht davon ab? Ich will hoffen, daß sie zu gesittet sind, als daß sie einen Dichter im geringsten verhin- 30 dern sollten, zu fingen und seine Freunde zu besuchen. —

<sup>&#</sup>x27;[handicrift in der toniglichen Bibliothef zu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, auf beiben Setten mit faubern, großen und beutlichen Zigen beschrieben: 1794 in den samtischen Schriften, B. XXIX, S. 18—20 mitgetelts, 1816 a. a. C. S. 18—20 wieder abgedruct. Der Brief war wohl dem gleichzeitigen Schrieben Reifts an Cleim beigeschloffen; vgl. Rieifts Werke, Bb. 11, S. 436 fl. Alls Antwort tonnen Gleims Veiefe au Kleift vom Ende September und vom 3. Oftober 1757 (ebenda Bb. 111, S. 237 fl.) gelten.] '[verbessert aus] Diesem '[bahinter] der [durchstrichen] 'ts [am Kande ber h. abgeriffen]

Leben Sie wohl, und ermuntern Sie, wo möglich, ben Husaren, ber fünf Franzosen gefangen genommen, seine Helbenthat in Berse zu bringen. Ich glaube die Franzosen vergeßen vor Furcht auch das Ausreißen. — Leben Sie wohl! Ich bin

5

Leipzig ben 21 Septemb. 1757.

ganz ber ihrige Leßing.

#### 81. Un Gleim.1

Liebster Berr Gleim,

Wie gludlich find Sie, folde witige Ropfe ben fich zu haben! -10 Dber vielmehr, wie gludlich find biefe witigen Ropfe, bag fie einmal mit einem vernünftigen Deutschen umgeben fonnen! Runmehr werben fie boch wohl feben, daß es eben nicht unfre größten Beifter find. Die nach Paris tommen. Aber ich bitte Sie inftanbigft, zeigen Sie fich ja als einen mahren Deutschen! Berbergen Gie allen Big, ben Gie haben ; 15 lagen Gie nichts von fich horen, ale Berftand; wenden Gie biefen vornehmlich an, jenen verächtlich zu machen. - Das ift bie einzige Rache, bie Gie jest an ihren Feinden nehmen tonnen. Besonders lagen Gie fich ja nicht merten, ale ob Sie einen von ihren jeglebenben2 Scribenten Wenn man Gie fragt, ob Ihnen Greffet, Biron, Marivaux, 20 Bernis, bu Boccage gefielen, fo werffen Gie fein verachtlich ben Ropf zurud, und thuen, ftatt aller Antwort, die Gegenfrage, ob man in Frankreich unfre Schonaiche, unfre Lowens, unfre Battene, unfere Ungerinnen auswendig wiße? Bon Fontenellen muß Ihnen weiter nichts befannt gu fenn scheinen, als bag er fast hundert Jahr alt geworben; und von 25 Boltairen felbst mußen Sie thun, als ob Sie weiter nichts, als feine bummen Streiche und Betriegerenen gehört hatten - Das foll wenigstens meine Rolle fenn, die ich mit jedem nicht gang unwißenden Frangofen fpielen will, ber etwan nach Leipzig fommen follte!

Sie wollen es also mit aller Gewalt, baß ich einer von ben Ber-30 fagern ber Bibliothet fenn foll? Ich muß es Ihnen aber nochmals auf

<sup>&#</sup>x27; [Sanischritt in ber Gleim'schen Familienstitung ju halberftabt; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3', Seiten mit faubern, deutliden Rigen beideriden; 1794 in den samtliden Schriften, Dd. XXIN, S. 20—24 wieder abgebruft. Der Brief antwortet beionders auf Cleins Schreiben au Rieist dom 10., vielleicht auch noch auf das dom 17. Ottober (Kleist Berte, Bd. 111, S. 242 ff., 249 f.) und voor vermulich dem Briefe Kleist vom 21. Ottober (ebenda Bd. 11, S. 444 ff.) beigefcliss in 6 ff.]

meine Ehre versichern, daß ich nicht den geringsten Antheil daran habe, und daß ich am allerwenigsten den Artikel von theatralischen Neuigkeiten compisirt haben möchte. Dem ohngeachtet muß ich nicht bergen, daß ich Ihnen von den Berfaßern, für das mitgetheilte Portrait des H. Klopstocks, tausend und aber tausend Danksagungen abzustatten habe.

Lieberfühns Brief megen ber Schlachtgefänge unfers Grenadiers, ift fein gebrudter Brief, wofür Sie ihn vielleicht gehalten haben. Ich will mir aber von bem S. Ricolai eine Abichrift bavon ichiden lagen. Die componirten Schlachtgefänge bes Officiere (: ober vielmehr Felbprebigere; benn bas ift Lieberfühn jeto, und zwar burch Borforge unfere lieben 10 herrn von Rleift, ber gutig genug glaubt, bag auch fogar die ichlechten Boeten noch zu etwas nübe find:) biefe elenben Schlachtgefange, fage ich, find hier nicht zu haben. Wenn Gie burchaus begierig find, ju feben, wie unendlich viel Grabe man unter ihrem Grenadier fenn tann, fo will ich fie aus Berlin tommen lagen. Ein ander Bert von Lieberfühnen 15 tonnte ich Ihnen mitschicken, wenn es fich ber Dube verlohnte; er hat nehmlich diefe Deffe Sittliche Gebichte gur Ermunterung bes Bemuthe herrausgegeben, und zwar, was mich argert, in Duodeg. In ber That zwar follte es mich nicht argern; benn, Gott fen Dant, nun habe ich doch auch in diesem Formate einen unter mir; und ich bin nicht 20 mehr ber schlechte beutsche Poet in Duodez κατ' έξοχην.

Bas sagen Sie zu Klopstod's geistlichen Liebern? Wenn Sie schlecht bavon urtheilen, so werbe ich an ihrem Christenthume zweiseln; und urtheilen Sie gut davon, an ihrem Geschmade. Bas wollen Sie lieber? —

Ich empfehle mich Ihnen, liebster Freund, und bin

gang ber ihrige

25

Leipzig ben 21 Octob. 1757.

Leßing

#### P. S.

Die Genever Ausgabe von Boltaires Werken ist hier zu haben, aber nicht unter 15 &. Wenn Sie bieses nicht zu theuer finden, so 30 melben Sie mir es; ich' will sie alsdenn in der Geschwindigkeit binden laßen und Ihnen schieden. Das Supplement das zu dieser Ausgabe in Genev herausgekommen sehn soll, ist nichts anders, als das Porteseuille trouvé, welches Sie schon haben.

<sup>1 [</sup>vorber] fie [burchftrichen]

# 82. Un Christian friedrich Vog. 1 [Leipzig, Ottober 1757.]

## 83. Un Mofes Mendelsfohn.2

#### Liebfter Freund!

5 Ich habe herr Bossen eine zwehte Anweisung an Sie gegeben; boch werben Sie nicht gehalten sehn, sie anzunehmen, wenn es Ihre Umftände nicht erlauben sollten. Sie mussen, um mir eine Gefälligkeit zu erweisen, sich nicht in Berlegenheit sehen. Das will ich durchaus nicht. Ich erwarte also Ihre Antwort hieraus, ob ich Ihnen eine handschrift 10 auf die halbe oder ganze Summe einrichten soll. Mein Proces geht so geschwinde, als ein Proces in Sachsen gehen kann, und da ich in der nächsten Woche wieder einen Termin habe, so muß ich sichon so lange noch hier bleiben. Ich sehne mich mehr, als Sie glauben können, bald wieder in Berlin zu sehn; denn das Leben, das ich hier führen muß, 15 ist allen meinen Absichten und Reigungen zuwider.

Ich habe burch herr Bossen ben Cobrus wieder zurud gesenbet, und zugleich ein neues Stüd mitgeschiett, welches ben herr Dyken eingelausen war. Der Cobrus hat nichts weniger, als meinen Benfall. Doch wünschte ich, baß herr Nicolai bem Berfasser nicht alle Wahrheiten 20 sagte, die man ihm sagen könnte. Wenn ich ein Paar ruhige Stunden sinde, so will ich einen Plan aussehen, nach welchem ich glaube, daß man einen bessern Cobrus machen könnte. — Wer der Berfasser des Renegaten sehn, werden Sie aus bensiegendem Zettel sehen. Ich habe ihn erösnet, weil ich gewiß überzeugt bin, daß Ihr Urtheil dadurch um 25 nichts parthenischer werden wird. Es arbeitet hier noch ein junger Meusch an einem Trauerspiele, welches vielleicht unter allen das beste werden bürste, wenn er noch ein Paar Monate Zeit darauf wenden könnte.

Mit bem britten Stude ber Bibliothet bin ich febr mohl gufrieben.

<sup>&#</sup>x27; (Wie sich aus bem folgenben Briefe (S. 126, g. 5 und 16 f.) ergibt, schrieb Zeffing gur gleichen Beit wie an Menbeldschn ober unmittelbar vorder auch an Bost, vielleicht war der eine Brief sogar dem andern deigeschlosen. Das jest verschollene Schreiben an Bost enthielt unter anderm eine Anweisung auf die von Mendelsschlich für den Ettober versprochene Gelbsumme (vgl. Ba XIX, Nr. 76); zugleich übersandte Lessiug durch Bost die zur Preisdewerbung eingereichten Trauerspiele von Cronegt und Breithaupt ]

<sup>\* [</sup>Rach ber iest verticollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb I, S v33-236) mitgeteift, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, C. 232-235 wiederholt. Mendelsichns Antwort in Bb. XIX, Rr. 77.]

Man sieht es Ihren Recensionen nicht an, daß sie in der Eile gemacht werden; es wäre denn die einzige Recension von Basedow, und auch diese nur in Ansehung der äußerlichen Einrichtung. Da Ihnen Klopstods Adam so wenig gefallen hat; was werden Sie zu seinen geistlichen Liedern sagen?

Ich hoffe, daß nunmehr alles wieder in Berlin ruhig seyn wird. Sie hätten sich einen solchen Besuch wohl nicht vermuthet? Was für ein unseliges Ding ist doch der Krieg! Machen Sie, daß bald Friede wird, oder nennen Sie mir einen Ort, wo ich die Klagen der Unglücklichen nicht mehr höre. Berlin wird dieser Drt nun auch nicht mehr 10 seyn. Vielleicht zwar hat sich alles wieder zum Besten geändert, ehe ich hinkommen kann.

Meinen Empfehl an Hrn. Nicolai; ich will nächstens an Sie benbe weitläuftiger schreiben. Merken Sie aber, mein lieber Moses, baß Sie ben Anfang machen muffen, wenn unser Briefwechsel in seinen alten 15 Gang kommen soll.

Leben Sie wohl, und laffen Sie unfre Freundschaft ewig fein. 3ch bin

Leipzig, ben 22. Oft. 1757. ganz ber Ihrige Leffing.

Zessing. 20

84. Un Moses Mendelssohn.<sup>2</sup>
[Leipzig, Ende Oftobers ober November 1757.]

85. Un friedrich Micolai.8

Liebster Berr Ricolai,

So viel ich weis, bin ich Ihnen feinen Brief schuldig; Antwort 25 auf verschiednes Fragen wohl, und diese folgt hier. Sie mußen aber meinen Brief an den H. Moses mit zu Hulffe nehmen, in welchem verschiednes Sie mit angeht.

<sup>1</sup> Gie [fehlt 1789]

Bie fich aus Menbelsfohns Antwort (Bb XIX, Rr. 79) ergibt, hatte Leffing in ben lehten Tagen bes Ottober ober in ber erften Salfte bes Robember 1757 einen jeht verfcollenen Brief (Antwort auf fic. XIX, Rr. 78) an ben Berliner Freund geschrieben und barin fein Utreit über Mendeliohns Krerfpondeng mit Baumgarten, wohl auch über ben "Tob Abans" von Rlopftod ausgefproden, sugleich von feiner Freundschaft mit Riefft und feinen eignen bramatischen Staten gerebet.]

<sup>&#</sup>x27; (banbidrift in ber Bibliotiet gu Wolfenbutet; ein großer Foliobogen weißen Papiere, nur auf einer Ceite mit beutlichen Bugen beschert, 1857 von B. v. Waltgabn mitgeleilt. Untwort auf Bb. XIX, Nr. 78.] ' (aus einem unteferlich burchftrichenen Bort verbeffert.)

Der H. von Aleist befindet sich hier noch ganz wohl, anger daß er sehr viel zu thun hat; indem ihm der Prinz Heinrich alle Beforgung der Gefangnen, und ber Einquartierung aufgetragen; die Aufsicht über die Kranken und Berwnndeten hatte ihm schon vorher der König aufgetragen.

5 Er glandt gleichfalls, daß er das letztemal an Sie geschrieben habe, und läßt sich Ihnen empfehlen.

Wo herr Ewald jest ift, bas wifen Gie boch wohl?

Die Stelle, die S. Mofes nach dem Brumon überfest hat, will ich, wo ich es für nöthig halte, nach dem Griechischen andern. Die Stelle 10 ans dem Hamlet hat H. Mofes vortrestich übersetzt. Halten Sie ihn doch an, daß er mir mehr von seinen Bersen schieft.

Die Tragöbie, an der ein junger Menich hier noch arbeitet; follen Sie in dreh Wochen haben. Sie verdient es, mit gedruckt zu werden. Ich glaube nicht daß Sie nöthig haben, den Preis schon in dem vierten Stücke 15 zu erkennen; Sie dürsen nur hinten mit einflüßen laßen, daß die Preisstücke ehstens gedruckt werden sollten, woraus man das mehrere ersehen werde.

herr Dit sehnet sich nach mehrerm Manuscripte. Bentommendes ift ben ihm eingelauffen; nehmen Sie nicht übel, bag ich es erbrochen und gelesen habe.\*

20 Rabners satyrische Briefe sind ins Englische übersett worden, und seine ganze Werte sollen es ehstens werden. Ich habe die erstern; soll ich in den vermischten Nachrichten ihrer gedenken? Die Übersetzung ist beher, als die von? Gellerts schwedischer Gräfin gewesen ist. Anch habe ich ein<sup>3</sup> ganz neues englisches Wert, vom Schönen und Erhabnen; dast ich H. Woses ehstens schieden will. Er soll in dem nächsten Stücke seine Weinung davon sagen; die meinige halte ich jeht noch zurück, weil ich das Werf noch nicht ganz gelesen.

Leben Sie wohl, und schreiben Sie hübsch! Ich bin ihr ergebenster Freund 30 Leipzig den 25 November 1757. Leßing.

\* Die Nachrichten, werden Ihnen sehr angenehm seyn; und Sie mugen fein biese nüpliche Correspondenz unterhalten. Ginen ähnlichen Rattenfänger, wie er unter ben Dietrichsichen Stüden ift, hat schon Rembrant und Bliet, auf gleiche Beise radirt; ich habe sie selbst beyde gehabt.

und (fehlte uriprunglich) ' [babinter] ber (burchftrichen) ' ein [fehlte uriprunglich] ' baß [bi.]

#### 86. Un Gleim.1

[Leipzig, 12. Dezember 1757.]

Liebfter Freund,

D was ift unfer Grenadier für ein vortrefflicher Mann! 3ch fann Ihnen nicht fagen, wie gut er feine Sachen gemacht hat! Bas haben 5 ber S. Major und ich, was haben wir uns nicht über feine Ginfalle gefreut! Und noch alle Tage lachen wir barüber. Bu einer folchen unanftogigen Berbindung ber erhabenften und lächerlichften Bilber war nur Er geschickt! Rur Er tonnte die Strophen: Bott aber mog ben Sternenflang zc. und Dem Schwaben ber mit einem Sprung zc. 10 machen, und fie benbe in Gin Ganges bringen. Bas wollte ich nicht barum geben, wenn man bas gange Lieb ins Frangofische überseben tonnte! Der witigfte Frangos murbe fich barüber fog schämen, als ob fie bie Schlacht ben Rogbach jum zwentenmale verlohren hatten. Aber hören Sie, wollen wir unfern Grenadier nicht nun balb avanciren lagen? Best 15 ware gleich die rechte Beit bagu, ba er hier unter ben Benerals und Bringen ziemlich befannt zu werben anfängt. - Der Berr von Rleift wird Ihnen von einigen Berandrungen geschrieben haben, um die wir, feine zwen Bewunderer, ben Grenadier recht höchlich bitten. bavon: - o ba war er, ber erfte welcher lief, ift einer gewißen 20 Art Leute wegen unumgänglich nöthig. Die Bwenbeutigfeit hat offenbar feinen Grund; aber giebt es nicht Leute, die ihr, auch ohne Grund, einen geben tonnten? Die übrigen fleinen Beranberungen muß ber Grenadier, nach feinem eignen Gutbefinden, machen ober nicht machen. So wie er uns melben wirb, bag es gebrudt werben tonne, wollen wir 25 es auch bruden lagen. Denn gebrudt muß es werben! Wenn er auf bie Schlacht vom fünften biefes, noch etwas machen wollte, fo konnte er icon ein Autor von einem fleinen Bandchen werden. Alsbenn nehmlich ließe man alle viere fauber gufammen bruden, und Gie, mein lieber Bleim, machten einen kleinen Borbericht, um jeden Lefer auf ben rechten 30 Befichtspunft zu ftellen, aus welchem er bie Lieber betrachten muße. -

<sup>&#</sup>x27;[handichrift in der Gleim'ichen Samitienstiftung zu Salderftadt; ein halber Bogen weißen Bapiers in 49, aut 2/16 Seiten mit deutlichen, saubern Algen beschieden; 1794 in den idmitschen Schriften, bo XXIX, G. 24-27 wieder abgedruckt. 80n dem zweiten Blatte ift unten ein Stüd, das Leffings Unterschrift und das Datum entbielt, abgeschnitten; doch is beibes von frember hand ergangt: "Leipzig den 12t December 1787. Lefting, Weichslaus von frember hand ind space indige Worte für den Drud gedndert worben. Untwort auf B. XIX, Rr. 81; aber Cleims Untwort vogl. edenda Rr. 82.]

16 inachträglich eingesig!

Der S. Major bat Ihnen boch bereits Berr Emalben fein Siegelieb! Es ift fo gut, ale es ein nachahmenber Wit machen tann: erfunden murbe. Gerr Emalb biefe Art von Gedichten nicht haben!3 - Benn fich Lieberfühn nun wieder eintommen lagt, ein Giegelied gu 5 machen; fo foll er Spiegruthen lauffen mußen, und wenn er es auch auf die Rechnung eines Feldmarschalls schriebe. Ginen fleinen Tang werde ich ihn jett ohne bem, wegen feines Theofrits, thun lagen. Der Menich übersett aus bem Griechischen, und versteht gewiß weniger Griechisch als Gotticheb, ober irgend ein Tertianer ihres weit und breit berühmten 10 herrn Derlings. Sie werben erftaunen, mas er für lacherliche Fehler gemacht hat. Und gleichwohl hat fich ber Elende unterstanden, unjerm lieben Rammler eine fleine Nachläßigfeit aufzumuten. - Saben Gie, mein lieber Berr Gleim, in ihrer anatreontischen Bibliothet bereits Trapps Musgabe bom Anatreon, mit ber lateinischen Übersetung in elegieischen 15 Berfen? Benn Gie Ihnen noch fehlt, jo will ich fie Ihnen schiden. -3ch empfehle mich ihrer fernern Freundichaft und bin4

> ganz ber Ihrige Leffing.

## 87. Un Mofes Mendelssohn.5

20

Beipzig, Dezember 1757.]

## Liebfter Freund!

Sie haben mir mit Ihrer Obe und Ihrer Predigt eine recht große Freude gemacht; sie sind beyde recht schön, und an der ersten besonders habe ich nichts auszusehen, als daß Sie mir sie nicht freywillig geschickt 25 haben, und ich also mehr dem Hrn. Nicolai, als Ihnen, dasür danken muß. Wissen Sie, daß Sie mir auch noch die Fortsehung von Ihren Lehrgedichten schuldig sind? Ich will durchaus alle Ihre poetischen Arbeiten sehen; ob ich gleich deswegen nicht will, daß Sie mehr Zeit auf die Poesie, als auf die Philosophie verwenden sollen. Denn Sie haben 30 in der That Necht: den schönen Wissenschaften sollte nur ein Theil unfrer

<sup>1 [</sup>werbeffert aus] Golf [= Schlachtlieb] . [fur ben Drud veranbert in] batte . haben [fur ben Drud gestrichen] . [Das Folgenbe fehlt Di.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Nach ber jest verichollenen hanbidrift 1799 von Karl Leffing (a. a. O. Bb. I, S. 244—248) mit-geteitt, 1794 in ben samtichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 244—248 wieberholt; beibe Male ohne Datum. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 79 und 80.]

5

Jugend gehören; wir haben uns in wichtigern Dingen zu üben, ehe wir sterben. Ein Alter, der seine ganze Lebenszeit über nichts als gereimt hat, und ein Alter, der seine ganze Lebenszeit über nichts gethau, als daß er seinen Athem in ein Holz mit Löchern gelassen; von solchen Alten zweiste ich sehr, ob sie ihre Bestimmung erreicht haben.

Sie sagen mit Grund, daß Rousseau die Stelle aus dem 19. Psalm von ihrem Erhabnen herabgesett habe. Allein mich wundert, daß Sie nicht auch gemerkt, daß Rousseau den ganzen Verstand des heiligen Psalmendichters versehlt hat. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, heißt nicht, wie ein Bräutigam, der von seiner couche 10 nuptiale aussteht; denn wahrlich, so ein Vräutigam kann nicht sehr brillant und radieux erscheinen, wenn er anders seiner Pslicht nachgekommen ist. Sondern es heißt, ein Bräutigam, der aus seiner Kammer der Braut entgegen geht; dieser ist mit der Sonne und mit dem Helben zu vergleichen, der sich seinen Weg zu lausen frenet. Weinen Sie nicht, daß ich Recht habe? 15

Ich höre es nicht gern, daß Sie mit dem Hrn. Nicolai nicht eins werden können. Eher muß nichts gedruckt werden, als dis Sie zusammen eins sind. Und worüber streiten Sie denn eigentlich? Persönlich dürfte ich unter 6 bis 8 Wochen wohl nicht an Ihrem Streite Theil nehmen können. Zwar vielleicht — doch ich will noch nichts Gewisses entscheiden. 20 Es kömmt alles auf die künftige Woche an.

Ich hatte bem Hrn. Nicolai zu bem vierten Stücke ber Bibliothet einen Beytrag versprochen. Ich habe auch Wort gehalten, obgleich nicht so genau. Denn anstatt, daß ich Gleims Fabeln und die große Ausgabe vom Messis zu recensiren versprach, und Lieberkühns Theokrit bis auf 25 das nächste Stück verschieben wollte; habe ich diesen recensirt, und jenes verschoben. Meine Recension beträgt ungefähr zwey Bogen. Herr Nicolai mag sich also mit dem Reste des Manuscripts darnach einrichten. Sie können sich nicht einbilden, was Lieberkühn für dummes Zeug gemacht hat! Er hat aus der lateinischen Uebersehung übersetzt, und auch nicht zo einmal diese verstanden. Es ist mir lieb, daß Sie es bereits in dem Griechischen zu etwas gebracht haben; denn so werden Sie selbst von meiner Kritik urtheilen können, und einsehen, daß ich Lieberkühnen nicht zu viel gethan habe.

Ihre Correspondenz mit Baumgarten folgt hier zurud. Bas wollen 35

<sup>&#</sup>x27; einfebe, [1789]

5

wir nicht barüber plaubern, wenn wir zusammen tommen! Davon schreiben fann ich nichts; benn ich glaube, ich verftebe Gie beibe noch nicht recht.

Leben Sie unterbessen wohl; und schieden Sie mir auch Ihre Danklieder. Bergessen Sie es nicht! Ich bin, liebster Freund,

> ganz ber Ihrige Leffing.

Bon ben behben Gelegenheitsgedichten bes hrn. Nicolai urtheile ich, baß die Gebichte recht gut find, (besonders das, worinn die Strophe ist: Und Amor trat an Phöbus Stelle 20.) daß aber die Rupfer 10 nicht den henter taugen; der Ersindung des hrn. Nicolai unbeschadet, wider die ich nichts zu sagen habe. In hrn. Kantens! seinem Stiche besonders, ist noch viel Stelses. Aber sagen Sie hrn. Nicolai, daß er nun genug Gelegenheitsgedichte gemacht habe, er sollte nun auch allmählig an andere und größere Gedichte denken.

5 Bas fagen Sie zu ben nenen Siegsliebern über bie Schlacht ben Rofibach?

#### 88. Un friedrich Nicolai.2

Leipzig, b. 21. Januar 1758.

Liebster Freund,

30 Ich bin in dem, was Sie von dem Codrus und Freygeiste sagen, größten Theils Ihrer Meynung; besonders ist es völlig richtig, was Sie von der Schreibart und den Charasteren des lettern sagen. Ertheilen Sie also immer dem Codrus den Preis. Aber haben Sie schon gehört, daß der Versasser desselben, der Heris. Aber haben Sie schon gehört, daß der Versasser desselben, der Heris. Aber haben Sie schon gehört, daß der Versasser desselben, der Heris. Vor einigen Wochen 25 an den Blattern in Rürnberg gestorben ist? Es ist wirklich Schade um ihn; er war ein Genie, dem bloß das sehste, wozu er nun ewig nicht gelangen wird: die Reise. Da Sie unterdeß eigentlich nicht wissen sollten, daß er der Versasser des Codrus gewesen, so darf Sie sein Tod auch nicht abhalten, sein Stück zu krönen. Und hieraus kann der vortheilsch hastel Umstand für Ihre Bibliothet entstehen, daß sie den jehigen Preis zu einem zweyten schlagen, und das nächstemal 100 Athlr., wenn Sie wollen, aussehen können. Allein alsdaun wäre meine Weynung, daß es

<sup>1</sup> hrn. L... [1789, von Ricolai 1794 in den fämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 508 verbeffert) 2 (Rach der jest verichostenen handschrift 1794 von 9.tcolai in den fämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 103-106 mitgeleilt (2. Auffage 1809, S. 179-182). Antwort auf Bd. XIX, Kr. 83; über Ricolais Antwort vgl. ebenda Rr. 88.]

nochmals ben einem Trauerspiele bleiben mußte. 1 Unterdeß murde mein junger Tragitus fertig, von bem ich mir, nach meiner Eitelkeit, viel Butes verspreche; benn er arbeitet ziemlich wie ich. Er macht alle fieben Tage fieben Beilen; er erweitert unaufhörlich feinen Blan, und itreicht unaufhörlich etwas von bem schon Ausgearbeiteten wieber aus. 5 Sein jetiges Sujet ift eine burgerliche Birginia, ber er ben Titel Emilia Balotti gegeben. Er hat nehmlich bie Beschichte ber romischen Birginia von allem bem abgefonbert, was fie für ben gangen Staat intereffant machte; er hat geglaubt, bag bas Schidfal einer Tochter, bie von ihrem Bater umgebracht wird, bem ihre Tugend werther ift, als ihr 10 Leben, für fich ichon tragisch genug, und fähig genug fen, die gange Seele ju erichüttern, wenn auch gleich tein Umfturg ber gangen Staatsverfaffung darauf folgte. Seine Anlage ift nur von bren Aften,2 und er braucht ohne Bebenken alle Frenheiten ber englischen Buhne. Dehr will ich Ihnen nicht bavon fagen; fo viel aber ift gewiß, ich munichte ben Gin- 15 fall wegen bes Sujets felbst gehabt zu haben. Es buntt mich fo fcon, baß ich es ohne Zweifel nimmermehr ausgearbeitet hatte, um es nicht gu verberben. Bas meinen Blan von einem Cobrus anbelangt, so muffen Sie mir acht Tage Beit laffen, um mich wieber auf alles zu befinnen; man ichidt nicht Plane zu Tragodien, ober gar Tragodien felbit, mit 20 erfter Boft. Und Gott weiß, ob ich mich wieber auf alles befinnen werbe, ohne ben Cronegfichen Cobrus baben gu haben. Frenlich hat er gang unnothige Erbichtungen mit eingemischt, die Gie am beften aus Jo. Meursii regno attico sive de regibus Atheniensium lib. III. cap. 11.8 und folgenden, entbeden werben, wo alles, was die alten Beichichtschreiber 25 von bem Tobe bes Cobrus melben, gefammelt ift.

Das neue Stud ber Bibliothet ift fertig, und Sie werden es wohl unterbessen erhalten haben. Ich wundre mich, daß Ihnen meine Recession vom Theotrit zu boshaft vorgekommen ist. Da man es aber in Berlin weiß, daß ich sie gemacht habe, so werden Sie sich besto eher 30 gegen Herrn Lieberkühn entschuldigen können. In Ansehung der alten

<sup>\* [</sup>Dazu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "Ich war nämlich Willens gewesen, abwechselnd auf ein Trauerspiel und auf ein Zufterstelle leinen Tects zu seigen."] \* [Dazu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "Bon dieser erften Anfage ift in biesem Reifterstüde vielleicht noch einige Spur, wenn man den Klan genau betrachtet. Ich babe diesen Ran in dere Atleng gesehen, als Lessing 1775 in Berlin war. Rach demselben war die Rolle der Orsina nicht vorhanden, wenigstens nicht auf (1809: auf die jetzige Art. Es ward damals zwischen und viel darüber disputirt."] \* cap. 2. [1794. 1809]

5

Schriftsteller, bin ich ein wahrer irrender Ritter; die Galle läuft mir gleich über, wenn ich sehe, daß man fie so jämmerlich mighandelt.

hiermit Gott befohlen! Leben Gie wohl, mein lieber Ricolai!

Leffing.

#### 89. Un Moses Mendelssohn.1

[Leipzig, 21. Januar 1758.]

#### Mein lieber Dofes!

So bin ich wirklich baran fculb, bag Sie nicht fleißiger find? Das thut mir leib. Bielleicht gwar, wenn Sie fleißiger gewesen waren, 10 hatten Gie nicht an bie Schonbeitelinie gebacht. Da feben Gie, was es für eine vortrefliche Sache um bas nichtsthun ift; man befommt, wenn man nichts thut, hunderterlen Ideen, die man sonst schwerlich wurde bekommen haben. Auch ich g. E. habe vor lauter Dufiggang und Langerweile ben Ginfall bekommen, bas englische Buch, welches ich Ihnen 15 ichiden wollte, zu überseben. Es ift auch wirklich ichon unter ber Breffe. und ich will ehftens ben erften Bogen bavon schiden. Das ift zugleich bie Urfache, warum ich Ihnen jest nicht bas Original schiden tann. Sie follen meine Uebersetung zugleich fritisiren, ber ich verschiedene eigne Brillen benzufügen gesonnen bin, die ich unterbessen gehascht habe, vorher 20 aber mit Ihnen überlegen muß. Ich möchte narrisch werben, bag es nicht munblich geschehen tann. Denn noch muß ich seche Bochen bier bleiben, jo ein vortheilhaftes Ansehn auch mein Proces ben dem letten Termin gewonnen hat. - Laffen Sie unterbeffen fein die Schönheitelinie nicht aus Ihren Gebanten, und ichreiben Gie mir ja alles, was Gie bavon 25 entbeden; ichreiben Sie mir es aber fo, bag ich es verftebe; benn von ber Geometrie weiß ich jett weniger, als ich jemahls gewußt habe. Romme ich aber wieber nach Berlin, fo follen Gie erstaunen, wie fehr ich mich barauf legen will. Wir wollen alsbann thun, als ob gar feine ichonen Wiffenschaften mehr in ber Welt waren. -

20 Leben Sie unterdeffen wohl, mein liebster Moses, ich schreibe Ihnen mit nächstem viel mehr. Ihr Gebanke, daß berjenige, der es für die größte Rache halt, jemanden lafterhaft zu machen, eine starke Anlage zur

<sup>1 (</sup>Rach ber jeht verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 278—275) mitgetellt, 1794 in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVIII, S. 271—273 wiederholt. Der undatierte Brief war vermutlich dem vorausgebenden Schreiben Rr. 88 beigeschloffen und frammt vom gleichen Tage wie diese. Untwort auf Bb. XIX, Ur. 84; Wendelssohn Untwort ebenda Rr. 87.

Tugend haben muffe, klingt paradog, er ist aber wahr. Denn so ein Mensch muß lasterhaft zu seyn für das größte Unglück halten, und tugendhaft zu seyn für das größte Glück. Was kann ihn also noch abhalten, an seinem Glücke zu arbeiten? — (Es ist hier nichts weiter zu überlegen, mein lieber Nicolai; und ich muß Sie versichern, daß ich beynahe eben 5 das dem Verfasser des Freygeists gesagt habe.) Leben Sie nochmahls wohl, liebster Freund; ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

#### 90. Un Gleim.1

10

Leipzig, den 6. Februar 1758.

#### Liebfter Freund!

Berfohnen Sie mich immer wieber mit unferm Grenadier, wenn er wirklich auf mich gurnen follte. Gie wiffen ja wohl: wenn ber Boet nicht zugleich Solbat ift, fo ift ber Boet eine fehr nachläffige Creatur. 15 Den Grenadier hat nur fein Stand fo thatig und punttlich gemacht; als Dichter wurde er es gewiß nicht fenn. Wenn ich es aber in Bufunft nicht etwas mehr werbe, fo machen Sie gur Strafe, bag er mich anwirbt, und mich burch Sulfe feines Corporals von meiner Faulheit curirt. Unterdessen versichern Sie ihn, daß ich ihn von Tag zu Tag mehr be- 20 wundere, und daß er alle meine Erwartung fo zu übertreffen weiß, daß ich bas Reuefte, mas er gemacht hat, immer für bas Befte halten muß. Gin Befenntniß, zu bem mir noch fein einziger Dichter Gelegenheit gegeben hat! Das Lied auf ben Sieg ben Lowosit, und bas auf ben ben Liffa, ift wirklich ichon unter ber Preffe, und bende werden jo, wie bas 25 auf den Rogbacher Sieg, gedrudt. Dem ungeachtet bleibt es gewiß baben, daß alle feine Lieder aufammen gedruckt werden follen, und zwar noch eber als ber Feldzug wieder angeben wird. Ich hoffe gar, noch Diefen Monat; benn einige Beit muß ber Berleger haben, die einzelnen guvor unterzubringen. Satten Gie nicht in Ihrem vorhergehenden Briefe 30 ausbrudlich verlangt, bag fie guvor einzeln follten gebrudt merben, fo

<sup>[</sup>Rad ber jest vericollenen hanbidrift 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, C. 30-34 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 30-34 wieber abgebrudt. Benn bas Datum richtig ift, fo war ber Brief am 3. Februar icon begonnen und wurde am 6. nur vollenbet und wolf bem gleichgeitigen Schreiben Aleifts beigeichloffen; vol. Rieifts Berte, Bb. 11, S. 476. Untwort auf Bb. XIX, Ar. 86.]

fonnte jest gleich mit ber Sammlung angefangen werben. Laffen Sie fich baber biefen tleinen Bergug gefallen, bem auf teine Beife noch abzuhelfen ift. - Und ber Grenadier erlaubt es boch noch, bag ich eine Borrebe bagu machen barf? Ich habe verschiedenes von ben alten Rriegs-5 liebern gefammelt; zwar ungleich mehr von ben Rriegeliebern ber Barben und Stalben, als ber Briechen. Ich glaube aber auch, bag jene fur uns intereffanter find, und auch ein großeres Licht auf die Lieber unfers neuen Stalben werfen. Bas Sie unterbeffen barüber angemertt ober gesammelt haben, bas theilen Sie mir ja mit; es fonnte leicht etwas 10 febn, mas mir entwischt mare. Der alten Siegeslieber wegen babe ich fogar bas alte Belbenbuch burchgelesen, und biefe Lecture hat mich bernach weiter auf die zwen fo genannten Selbengedichte aus bem Schwäbischen Sahrhunderte gebracht, welche die Schweizer jest berausgegeben haben. Ich habe verschiedene Buge baraus angemerkt, die zu meiner Absicht bienen 15 fonnen, und wenigstens von bem friegerifchen Beifte zeugen, ber unfere Borfahren zu einer Nation von Selben machte. Benläufig habe ich aber auch gesehen, daß die Berren Schweizer eben nicht die geschicktesten find, bergleichen Monumente ber alten Sprache und Denfungsart herauszugeben. Gie haben unverantwortliche Gehler gemacht, und ce ift ihr Blud, 20 baß fich wenige von ben beutigen Lefern in ben Stand fegen werben, fie bemerten zu fonnen. - Bie wollen Gie nun, mein liebfter Gleim, daß ber Titel zu ben Liebern unfere Grenadiers heißen foll? Den muffen Sie felbst machen; aber machen Sie ihn fo turg ale moglich. Dasjenige, was ich eben jett von Ihnen bekommen habe, wird also bas erfte, und 25 bie übrigen folgen nach ber Beitordnung. Saben Gie wegen ber biftorifchen Richtigfeit berfelben bin und wieber einige Unmerfungen zu machen, fo unterlaffen Gie es nicht. Die Erommel bleibt ftehn; ber Oberftwachmeister hat es erlaubt. - Saben Gie bas Schlachtlied gelesen, bas Morhof in feinem Unterricht gur beutschen Sprache und 30 Poefie auführt? (G. 313.) Es ift überhaupt ichlecht; Die lette Strophe aber hat mir gefallen, ob fie gleich nichts mehr enthalt, als mas Sie in in ben zwen Beilen fagen :

Auch kommt man aus der Welt davon Geschwinder als der Blitz 2c.

35 Bielleicht haben Gie ben Morhof nicht; hier ift ber Aufang ber Strophe.

ħ

Kein seel'ger Tod ist in der Welt, Uls wer für'm Feind erschlagen: Auf grüner Haid', im freyen Feld, Darf nicht hör'n groß Wehklagen, Im engen Bett, da ein'r allein Muß an den Todesreyhn; Hier aber sindt er Gesellschaft fein, Kallen mit, wie Kräuter im Mann — 2c.

Sie haben boch mit ben letten Exemplaren von dem Roßbacher Siegestiede auch den Christischen Catalogus bekommen? Wenn Sie nicht 10 schon Jemand haben, dem Sie Ihre Commissionen geben, so senden Sie sie nur mir. Wollen Sie denn noch Trapps Anakreon? Der Herr von Kleist sagt mir ja, daß Sie diese Ausgabe schon hätten. Sehen Sie doch vorher nach; denn was soll sie Ihnen zwehmal? Ich umarme Sie, liebster Freund, und bin

gang der Jhrige ober mit Gottscheben zu sprechen: Und bein Bewundrer bleibt ber beine. Leffing.

#### 91. Un Mofes Mendelsfohn.1

20

#### Liebster Freund!

3ch bin krank gewesen, und befinde mich noch nicht recht wohl; sonst würde ich Ihnen schon langst wieder geschrieben haben. Ich will nicht wünschen, daß Sie eine gleiche Entschuldigung haben mögen.

Meine Uebersetzung bes bewußten englischen Buchs ift größtentheils 25 sertig, noch ist aber nichts davon gedruckt. So wie ein Bogen abgedruckt ist, werde ich ihn Ihnen zuschicken. Und alsbenn schreiben Sie mir sein alles, was Sie davon oder daben gedacht haben. Es kommen, wie Sie sinden werden, sehr schwen Unmerkungen darinn vor; allein das ganze Gebäude taugt nichts. Der Versasser sagt: alle unsre Leidenschaften 30 theilten sich in zwen Hauptäste; in Leidenschaften, welche die Selbsterhaltung beträfen, und in Leidenschaften, die auf das gesellschaftliche Leben

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest vericollenen Danbichrift 1789 von Ratl Leifing (a. a. D. Bb. I, G. 256-252) mitgeleilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 258-259 wiederholt. Der Brief treugte fich mit Bb. XIX, Rr. 87; Mendelssohns Antwort ebenda Rr. 88.]

bie anbere [1789]

Die erftern, weil ihre Wegenstände nur Schmerg und Befahr maren, murben gur Quelle bes Erhabnen; und bie andern', bie fich auf Liebe grundeten, gur Quelle bes Schonen. Bas fagen Gie gu Diefem Suftem? Dag ber Berfaffer einen fehr feltfamen Begriff von ber 5 Seele haben muffe. Den hat er auch. Die Leibenschaften find ihm etwas, bas Gott fo in unfre Seele gelegt hat; etwas, bas nicht aus bem Befen ber Seele, aus einer gewiffen Gattung von Borftellungen entspringt; fonbern etwas, bas Gott bem Befen ber Seele obenbrein gegeben habe. Eine Menge Empfindungen, fagt er, entftehen blos ans ber mechanischen 10 Struftur bes Rorpers, aus ber natürlichen Bilbung und Beschaffenheit ber Seele, und gar nicht aus Folgen von Borftellungen und Schluffen berfelben. Go befitt g. G. unfre Seele etwas, bas er Sympathie nennt, und aus biefer Sympathie find bie Wirtungen berguleiten, die bas Unglud anderer, es mag wirklich ober nachgeahmt seyn, auf uns bat. -15 Das heißt ohne Zweifel fehr commobe philosophiren! Doch, wenn icon bes Berfaffers Grundfate nicht viel taugen, fo ift fein Buch boch als eine Sammlung aller Eräugnungen und Bahrnehmungen, die ber Philosoph ben bergleichen Untersuchungen als unftreitig annehmen muß, ungemein Er hat alle Materialien zu einem guten Suftem gesammlet. 20 die niemand beffer zu brauchen wiffen wird, als Gie.

3ch bin febr begierig, 3hre mit bem Brn. Nicolai gemeinschaftliche Rritit bes Cobrus und bes Frengeifts zu feben. Der Berfaffer bes lettern hat jest einen Brutus gemacht, in Berfen ohne Reime, ber seinem erften Berjuche nicht abnlich fieht. Ben ber Correttur bes Cobrus, 25 habe ich mich meines erften Entwurfs zu einem Trauerspiele über biefen Belben größtentheils wieber erinnert. Ich wurde die gange Begebenheit in bem Dorifchen Lager vorgeben laffen. Das Dratel mußte auf benben Theilen befanut fenn; und bie Dorier mußten, Diefes Drafels wegen, bereits feit einiger Beit alle Schlachten forgfältig vermieben haben. Hus 30 Furcht, ben Cobrus unbefannter Weise gu ermorben, mußten fie in ben fleinern Gefechten die Athenienfer nur zu greifen, und feinen zu tobten Diefe wurden hierdurch naturlicher Beije eine große Ueberlegenheit gewinnen, und biefe lleberlegenheit fonnte fo weit geben, bag bie Dorier ben gangen Rrieg aufzuheben und Attifa zu verlaffen gezwungen Und von biesem Zeitpuntte wurde fich mein Trauerspiel an-

fangen. Cobrus, murbe ich nun weiter bichten, habe es erfahren, bag Die Dorier fich gurud gieben wollten, und fest entschloffen, fich bie Belegenheit, für fein Baterland ju fterben, nicht fo aus ben Banben reißen ju laffen, habe er fich verfleibet in bas Lager ber Dorier begeben. Bier giebt er fich fur einen Megarenfer und beimlichen Feind von Athen aus. 5 und findet Belegenheit, ben Felbheren ber Dorier zu überreben, bag bie Athenienser bas Dratel bestochen hatten, um ihnen eine fo fonderbare Untwort zu ertheilen, burch bie fie ihre Feinde zu ichonen fich gemußiget fanden. Der Dorifche Felbherr, ber ichon feinem Charafter nach eben fo ungläubig ift, ale fein Seer abergläubig, beichließt hierauf, alle gefangne 10 Athenienser auf einen Tag umbringen zu laffen, und ben Rrieg fortzu-Umfonst widersett fich ihm ber Priefter, ber bas Dratel geholt, und zeigt ibm die Mittelftrafie, die er amifchen ber übermäßigen Furcht bes Bobels und ber ganglichen Berachtung bes Götterfpruche halten folle. Er beharrt auf feinem Entichluffe, in welchem ihn ber vertleibete Cobrus 15 ju bestärten weiß. Der beleidigte Briefter ichlagt fich alfo auf die Seite berer, die lieber zu viel als zu wenig glauben, und bringt ben gemeinen Solbaten auf, ber ben Rathgeber, ben verfleibeten Cobrus, in ber erften Site bes Aufruhre ermorbet. Und indem es nun befannt wird, daß ihre Buth bas Orafel erfüllet, haben bie Athenienfischen Gefangnen, beren 20 nach meiner Anlage eine große Angahl fenn konnen, fich in Frenheit gefett, und richten unter ben Doriern eine fo ichredliche Rieberlage an, baß fie bie Flucht ergreifen muffen. - Bas fagen Gie von biefen erften Bugen? Man mußte fehr unfruchtbar fenn, wenn man nicht ohne alle Episoben, fünf Aufzüge barnach vollmachen tonnte. Die meifte Runft 25 wurde barinn bestehen, bag bie Perfon bes Cobrus immer bie vornehmfte bliebe, und daß die verftellte Rolle, die er fvielt, feinem Charafter und feinem eblen Borfate nicht nachtheilig wurde. Wenn Gie und herr Nicolai etwas Gutes in biefem Entwurfe finden, fo will ich ihn, weiter und beffer ausgeführt, seiner Rritit an einem bequemen Orte mit einruden. 30 So icheint er noch ein wenig fahl.

Wegen bes Hrn. von Eronegk sagen Sie nur Hrn. Nicolai, daß es hier eine längst bekannte Sache sen, daß niemand, als dieser junge Baron, der Bersaffer des Codrus sein. Es befinden sich hier eine ziemliche Anzahl von seinen Freunden, auf die er sich kühnlich beswegen be- 35 rufen kann.

Wie wird es mit dem Portrait zu dem dritten Bande werden? An das Bortrait des Hrn. von Kleist ist gar nicht zu benken.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir boch ja fein bald, und fein viel, damit unser Briefwechsel wieder in sein altes Gleis fomme. Nun wird er zwar am längsten gedauert haben.

An Hrn. Nicolai will ich nächstens umständlich schreiben. Ich bin Leipzig, ganz ber Ihrige

ben 18. Febr. 1758.

Leffing.

#### 92. Un friedrich Nicolai.1

10

20

Leipzig, b. 3. Marg 1758.

Liebster Freund,

Ihre Unmerkungen über meine Recension bes Theokrit haben mir viel Bergungen gemacht. Sie mussen das Griechische sehr steißig treiben. Treibt es unser lieber Moses auch so? Wenn Sie so fortsahren, so 15 werden Sie bald mehr davon wissen, als ich in meinem Leben davon gewußt habe. Auf Ihre Einwürse unterdessen zu antworten, muß ich mir erst wieder einen Theokrit borgen, und mir hernach die Zeit ablanern, wenn ich zu solchen Untersuchungen Lust habe. Jeht will ich Ihnen nur in der Geschwindigkeit auf einige Punkte antworten.

3byll XX. 30. 31.

Es ist mir gar sehr wohl bekannt, daß die Attiei vornehmlich das neutrum plurale mit dem Berbo im Singulari konstruiren. Allein, mein lieber Nicolai,  $\tau a$  d' dzvza ist nicht der Pluralis. Wenn Sie sich hier irren: so könmt es bloß daher, daß Sie den Dorischen Dialekt 25 noch nicht völlig in Ihrer Gewalt haben. Und das ist auch von dem Lateinischen lleberseher zu sagen; denn wenn dzvxa der Pluralis wäre: sagen Sie mir, worauf sollte es gehen? auf welches Substantivum sollte es sich beziehn? Geht nicht Navau zvvauzez, wenn ich mich recht besinne, gleich vorher? Und wie können Sie dzvxa mit zvvauzez verso binden? Nein; azvxa steht dorisch für dzvxa; das ist leicht. Wie wollen wir aber mit ra zu recht kommen? und sehen Sie hier, was Corinthus de dialectis sagt: di articulo nominativi pluralis r addunt Dores; ut roi veol et rai povaa, pro di et åi. Allein Corinthus

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Ricolai in den famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 1(9-112 mitgeteilt (2. Auftage 1809, S. 185-188). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 88.]

hatte bieses nicht allein von bem Nominativo Pluralis, sonbern auch Singularis sagen sollen. Denn was ist nunmehr hier beutlicher, als baß ber borische Dichter für  $\dot{\eta}$  wie gewöhnlich  $\dot{\alpha}$  und anstatt  $\dot{\alpha}$ ,  $\tau \alpha$  gesagt hat, sowie er für  $\dot{\alpha}\iota$ ,  $\tau \alpha\iota$  sagt.

S. 371. Nein, mein lieber Nicolai, λιβναθεν¹ ift fein Abver- 5 binm, ob es gleich hier abverbialiter gebrancht wird. Und das, wissen wir wohl, ist ein großer Unterschied. Wie viele Genitivi branchen wir nicht auch im Deutschen abverdialiter, die bestwegen keine Abverdia sind! Die gemeinsten Lexica sagen: Θεν particula aliquando abundans, aliquando motum a loco significans. Diese particula also, in der lexten 10 Bebeutung dem Dativ λιβνη² angehängt, und das jota subscriptum mit herangenommen, entsteht λιβνηθεν,³ dorisch λιβναθεν.¹ Ein ähnliches Bort kömmt ben homer vor, loηθεν⁴ nehmlich, welches die Ausleger durch έξ loης⁵ erkaren. Doch vielleicht schreiben Sie, und sinden auch vielleicht λιβναθεν⁴ geschrieben; und alsdann haben Sie das, was ich vom jota subscripto sage, nicht immer nöthig. — Ziehen Sie nur dieser zwen Punkte wegen Herrn Damm zu Rathe, wenn Sie anders noch sein Schüler und ihm nicht schon zu Kopfe gewachsen sind.

Nun nicht ein Wort mehr vom Griechischen! Doch die Beränderung des Longepierre<sup>7</sup> soll ich Ihnen noch anzeigen. Er lieset in der letten 20 Zeile für  $E_{\mathcal{Q}\omega\tau\alpha\varsigma}$ , doortas. Diese Berbesserung ist mir allezeit so glüdlich vorgekommen, daß ich sie seit langer Zeit im Gedächtniß behalten habe. Da ich mich aber von Longepierre<sup>7</sup> weiter nichts als seinen Anakreon gelesen zu haben erinnre, so muß sie wohl in seinen Noten über diesen Dichter stehen.

Kein Wort mehr vom Griechischen, aber auch sonst kein Wort mehr. Denn eben jest kömmt Hrn. Dyd's Bursche, und will den Brief haben. Den Augenblick! Aber, mein lieber Mann, er mag es verantworten, daß ich Hrn. Nicolai nicht mehr, und Herrn Woses diesmal gar nicht schreibe! — —

Leben Sie bende wohl, und lieben mich ferner. Ich bin gang ber Ihrige, Leffing.

30

5

#### Radidrift.

Ober hat  $\lambda\iota\beta\nu\eta^1$  etwa kein Joka subscriptum? Der Zweisel fällt mir jeht erst ein. Ich will mich dieses Punkts wegen unterrichten, sphald ich eine Grammatik haben werde. Bin ich nicht ein Grieche!

#### 93. Un Bleim.2

Liebfter Freund,

Daß ich ein wenig nachläßig bin, bas wißen Sie schon. Daß unser liebster Kleist seit vierzehn Tagen auf Commando ist, bas wißen Sie auch schon. Folglich werben Sie sich wohl nicht sehr gewundert 10 haben, daß Sie seit vierzehn Tagen keine Nachricht von uns aus Leipzig erhalten.

Run aber besommen Sie auf einmal so viel neues, so viel interessantes, daß Ihnen dabey ein langer Brief von mir sehr eckel seyn würde. Zwen Exemplare von den neuen Gedichten unsers Freundes, und 15 vierzig Exemplare von den beyden Siegstiedern meines Grenadiers! Brauden Sie von den letztern mehrere, so melden Sie es; es stehen so viele zu ihrem Besehle, als Sie verlangen. Bas sagt der Grenadier von dem Majore? Eine Compagnie solcher Poetes, so will ich den ganzen französischen Bitz damit zum Teusel jagen. Leben Sie wohl, mein liebster 20 Gleim, und Sie mögen mir auf diese Zeilen antworten oder nicht, so schreibe ich Ihnen doch mit erster Post ein mehrers. Ich bin Leipzig

ben 34 März 1758.

ihr ergebenfter Freund Leging.

94. Un Ewald von Kleift.8
[Leipzig, Anfang Marg 1758.]

25

<sup>1 2</sup>v3n [1794. 1809]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Befty bes herrn R. Leffing zu Berlin; ein Quartblatt flatten weißen Papiers, auf einer Seite mit beutlichen, faubern Bagen befchrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 35 f. mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 35 f. wieber abgebruckt. Der Brief treuste fich mit Bb. XIX, Pr. 90.] \* [fo ht.] \* ben 8. [1794 1814]

<sup>\* (</sup>Bie fich aus Rleifts Briefen an Gleim vom 9. und 11. Marg 1758 ergibt, erhielt Rieft gwiichen biefen beiber Tagen, mahricheinich am 11. Marg felbft, in Bernburg als Antwort auf zwei jest verlorene Briefe ein nunmehr gleichfalls verichollenes Schreiben von Leffing, bas unter anberm über bie einige Tage vorfer erfolgte Abfettigung bes Briefes an Gleim (Ar. 98) berichtete. Aus bem

95. Un friedrich Micolai. 1 [Leipzig, Marz 1758.]

#### 96. Un Ewald von Kleift.2

Liebfter Freund,

Unser Gleim ist ein rechter böser Mann, daß er mir den Tag seiner 5 Ankunst ben Ihnen, gemeldet zu haben vorgiebt; und zwar ben guter Zeit gemeldet zu haben. Ich habe seit wier Wochen keine Zeile von ihm gesehen, ob ich ihm gleich die Exemplare von seinen Liedern und ihren neuen Gedichten schon längst geschickt habe. Nur erst vorigen Sonnabend bekomme ich einen Brief von ihm, der den 27 Februar datirt ist, und 10 worinn frenslich etwas von seiner Neise zu Ihnen steht; ich möchte aber wohl wißen, wo dieser Brief liegen geblieben wäre, od ben ihm in Halberstadt oder hier in Leipzig. Da ich also die Zeit, wenn er ben Ihnen sehn wolle, nicht eher ersahren habe, als die er schon längst wieder weg war; so kann ich wohl mit Necht sagen, daß die gar nicht er- sahren habe. Nechnen Sie mir, liebster Freund, mein Außenbleiben also nicht zu; und sehn Sie ja nicht ungehalten. Ich habe doch einzig und

jonftigen Inhalt reilte Kleist am 11. Mary bem halberstädter Freunde mit: "Er beschwert sich über Sie, das Sie ihm nicht antworten. Er wird mich besuchen, und ich will ihn von hier, wenn er ausgeruht hat, au Ihnen schieden, weil er schon verlangt, Sie au sprechen. Am 14. Mary fügte Kleit bem noch bet, Lessing habe ihm geschrieben, daß er "ben lieben Grenadbier geren sprechen nöchte, um die Borrede zu den Siegsliedern in seine Seele zu machen"; serner habe er gemelbet, daß Mendelssohn mit ben "Weuen Gebichten vom Berfaffer bes Frühlings", besonders mit ben Indlese in dieser Sammlung, "sehr aufrieden" sei. Bgl. Rleist Werte, Bb. II, S. 480 f. Über Kleiks Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 91.)

<sup>&#</sup>x27;(Wie Ricolai 1794 in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 498 (2. Auflage 1809, S. 494 f.) berichtete, schrieb ibm Lefting auf feine tabelinde Bemertung über Goldonis Luftpiel "L'Eredd fortunata, boffen Inhalt Kicolai in der "Bibliothet ber fchonen Biffenschaften" (Bb. III, Sidd I, S. 115-118) erzächlte, in einem nun versonen Briefe": "Er wundere fich, daß ich gerade diese Sidd hatte tadelin wollen. Ihm hatte es so wohl gefallen, daß er daraus ein auberes Sidd zu machen angesangen habe, welches nächftens solle gedructt werden." Ta Sidd I des britten Bandes der "Bibliothet" im April 1758 erichien, Ricolais Auffah über Goldoni also im Marz gebruct worden sein nie daß der Goldoni also im Marz gebruct worden sein nied daß der Goldoni also im Marz gebruct worden sein nied, daß der Goldoni genau ist, kann der Glaubmärdigfeit seinen Erick seinen Eintrag thun.]

<sup>&#</sup>x27; [haubidrift früher im Befig bes Buchhanblers Allbert Cohn in Bertin, jest in ber tgl. Sof- und Staatsbibliothef zu München; ein Foliodogen weißen Bapiers, auf 2 Seiten mit deutlichen, fanbern Blyen beichrieben; von S. 144, §. 13 an fithographiert bei Bill. Dorow, Hochimile von hand-latiften berühnter Ranner und Frauen auf ber Sammlung bes herausgebers (Berlin 1836), deft 2, Nr. 28; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 38–38 mitgeteits, 1816 a. a. D. S. 38–38 wieder achgebruckt. Aniwort auf Bb. XXIX, Rr. 2.1

allein bas meiste baben verlohren. — Aber ist es wirklich andem, baß ber Herr Pastor Lange mit seiner Doris zugleich ben Ihnen gewesen ist? Was würden wir einander für Gesichter gemacht haben? Und ber boßhafte Gleim, was für Einfälle würde er auf unser beyder Rechnung haben strömen laßen! Er würde uns haben versöhnen wollen, und wir würden haben thun müssen, als ob wir niemals Feinde gewesen wären. Es ist mir ben dem allem recht lieb, daß ich dieser Verlegenheit entgangen bin.

Sie bleiben auch gewaltig lange weg, liebster Freund. Und gleich-10 wohl darf ich es nun kaum recht wagen, Sie zu besuchen. Denn ich weis, daß der H. General schon zu verschiednenmalen gesagt hat, daß er Sie alle Tage wieder erwarte.

Morgen geht bas Bataillon Barbe von hier weg; nach Breglau, wie man fagt. Das ift die einzige Reuigkeit, Die ich Ihnen von bier 15 melben fann. Dber wollen Gie noch etwas neues von Gotticheben wifen? Er wird mit bem Befalbten unfere Bleime immer befannter, immer vertrauter. Es hat wieder frangofische Berfe gefett, nebst einer goldnen Tabatiere und einem Ringe. Er macht gar fein Bebeimniß brans; er ift vielmehr fo ftolg brauf, 1 bag er bie gange Unterrebung, bie er bier 20 mit bem Ronige gehabt hat, in fein Reuftes einbruden lagen. Gott wolle nicht, daß unser Gleim feinen Batriotismum auch fo weit treibt, baß ihm Gottiched burch biefe Befanntichaft respectabler wird! Gest ift es vielmehr die rechte Zeit, neue und blutigere Satyren wiber ibn gu machen, als man noch je gemacht hat. Und wenn wir bamit zaubern, 25 fo wird er und felbft zuvor tommen. Denn es ift gang gewiß, bag er wieder eine neue Mefthetit in einer Rug bruden lagt. Ihre neuen Bedichte werben ihm gleich noch gur rechten Beit gefommen fenn. Wenn2 ich boch nur auch unterbegen etwas geschrieben hatte, damit ich nicht etwa vergegen murbe! -

30 Leben Sie wohl, theuerster, liebster Freund und tommen Sie ja balb wieder. Ich bin Zeit Lebens

Leipzig ben 14 März

gang ber ihrige

Leging.

1758.

fperbeffert aus] braug ' [vorber] Und [burchftrichen]

### 97. Un Mofes Mendelsfohn.1

#### Liebfter Freund!

Sie haben einen Theil ber Entschuldigungen meines langen Stillichweigens errathen. Ich bin verschiedene Tage außer Leivzig gemefen: obgleich nicht auf Erecution. Wollen Gie auch meine übrigen Entschul- 5 bigungen miffen? Ich bin auf einmal in eine Arbeit gerathen, in ber ich mich gern auf feine Beife habe unterbrechen wollen. Gie fennen mich, und ich fenne mich felbst; ich muß meine erfte Sige zu nugen fuchen, wenn ich etwas zu Stande bringen will. Unterbeffen haben Sie nicht Urfache, auf biefe Arbeit neugierig ju fenn. Gegen Gie werbe ich 10 am wenigsten bamit groß thun. Gie ift fast von ber Art, von ber nur Sie mich in Berlin ziemlich abgezogen haben; und ihre Gegenftanbe find von alle bem fo ganglich unterschieben, worüber Sie mir geschrieben haben. und ich Ihnen antworten follen, daß ich diesesmal, liebster Freund, an Sie ober ben Grn. Nicolai ju fchreiben, nothwendig für eine Berftreuung 15 anseben mußte. Ich bin barüber fogar von meinem Engländer abgetommen, und ich ichide ibn baber unterbeffen zu Ihnen. Unterhalten Gie fich jo lange mit ibm, bis ich mich aus bem Bufte von Gelehrsanteit, in welchen ich jest versunten, wieder heraus gearbeitet habe. Deine llebersetung tann gur Deffe nunmehr boch nicht fertig werben; und ich 20 habe Gie ohnebem über verschiedne Buntte berfelben vorher zu Rathe ju gieben. Bie wollen Gie g. E. delight, in fo fern es unfer Englander bem pleasure entgegen ftellet, überfeten? Doch bas ift eine Rleinigfeit; ich erwarte von Ihnen weit wichtigere Anmerkungen über bas gange Suftem bes Berfaffers. Schreiben Gie mir alles, mas Ihnen baruber 25 einfällt. 3ch bebe Ihre Briefe beilig auf, und werbe alle Ihre Gebanken ju nuten fuchen, fobalb ich mich ber Sphare ber Bahrheit wieder nabern werbe. Jest ichweife ich in ber Sphare ber hiftorischen Ungewißheit berum, und Sie glauben nicht, mit welcher Menge von nichtswürdigen Rleinigkeiten mein Ropf jest angefüllt ift. Der einzige Bortheil, ben ich 30 bavon wegbringen werbe, ift biefer, bag ich bas alte ichwäbische Deutsch gelernt habe, und die Bedichte barinn, welche die Schweizer ans Licht bringen, mit vieler Leichtigkeit nunmehr lefe. 3ch wollte baber, bag berr

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 270-278) mitgeteitt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 268-271 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr 92.]

Ricolai nicht schon die Fabeln der Minnesinger und die Krimhilden Rache recensirt hätte; ich würde Verschiedenes daben zu erinnern haben, welches zeigen könnte, daß die Schweizer dieser Arbeit ben weitem nicht so gewachsen sind, als sie glauben. Sie haben in ihren glossariis, die sie dem alten Dichter bengefügt, sehr grobe Fehler gemacht. Zu so einer Arbeit sinde ich mich allenfalls jeht ausgelegt, nicht aber Gleims Fabeln zu recensiren. Unterdessen, da Sie und Herr Nicolai es durchaus haben wollen, so soll es geschehen; ich werde aber sehr wenig zu dem Ihrigen hinzusehen, außer der Vergleichung, die ich zwischen der Fabel von den 10 Pferden aus dem Gay und der Gleimschen Rachahmung anstellen will.

Runmehr aber auch auf Ihre Briefe über bas Wesen ber schönen Wissenschaften zu kommen. Wollen Sie mir nicht ein wenig einen beutlichern Begrif davon machen, als mir Herr Nicolai davon gemacht hat? Was habe ich benn daben zu thun, daß mir Herr Nicolai schon den 15 Nahmen Theophrast gegeben hat? Theophrast! Je nun; wenn es nicht anders ist, so bin ich hiermit

Leipzig, den 2. April 1758. gang ber Ihrige Theophraft.

#### 98. Un Bleim.ª

20 Liebster Freund,

Ich wünsche von Grund meiner Seelen, daß Sie der liebe Gott ben dem vortrefflichen Einfalle, der mir ihren letzten Brief so angenehm gemacht hat, dis hieher möge erhalten haben. Ja, liebster Gleim, laßen Sie sich ja nichts abhalten, das Schwabensprünglichen zu thun! Unser bester Freund bleibt wenigstens noch vierzehn Tage hier. Das Regiment hat zwar Order bekommen, sich marschfärtig zu halten; aber da der Brinz Heinrich sein Corps wohl schwerlich so dat zusammenziehen möchte, und da noch vorher ein Regiment aus Berlin hier eintressen soll, um das Hausensche abzulösen; so können Sie sich sicher auf den Weg machen.

Bren Brief [1789, von Micolai 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb XXVII, S. 510 terbeffect]

[Daubschrift in ber Efetm'schen Familienstiftung zu halberstadt; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit saubern, beutlichen, hubichen Afgen beschrieben; 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 40-43 mitgeteilt, 1818 a. a. D. S. 40-43 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XXIX, Rr. 94.]

werben wir für Freude haben, wenn Sie kommen! Sie kommen boch gang gewiß?

Aber wie haben Sie glauben können, daß ich die Sammlung der Kriegeslieder vergeßen würde? Ich habe bisher mit Fleiß davon geschwiegen, um Sie nächstens damit zu überraschen. Das Format wird 5 ungefehr wie die Gedichte unsres Freundes; aber noch ein wenig kleiner. Lassen sie mich nur machen; ich will Ihnen zeigen, daß ich ein ziemlich gustöser Buchhändler geworden wäre, wenn' mir nicht das eigensinnige Schicksal, anstatt Bücher drucken zu laßen und reich zu werden, auferlegt hätte, Bücher zu machen und nicht reich zu werden. Herr Ramler verliprach mir in seinem letzten Briefe zu jedem Liede eine eigne Composition aus Berlin zu schicken; ich habe ihn ben seinem Worte gehalten, und erwarte sie nächstens. Sie sollen in Kupfer dazu gestochen werden.

habe ich dem Grenadier schon sagen laßen, daß mir seine Zusätze zu dem Roßbacher Liede ungemein gefallen haben? Rur ist die Strophe 15 vom Nürenberger ein wenig zu sein, als daß daß daß Lächerliche darinn eben so geschwind auf den Leser wirken könne, als in den andern ähnlichen Strophen. Bon seiner vorgeschlagenen Berkürzung des Eingangs zum Lissaften Liede, halte ich, eigentlich zu reden, nichts. Will er aber durchaus lieder einige Schönheiten verlieren, als den Benfall der Kunst- 20 richter vom kurzen Athem (denn nur ein kurzer Athem kann den Eingang zu lang sinden) entbehren; so muß er wenigstens die erste und letzte Strophe davon behbehalten. Und wenn er die übrigen wegwirft, so werde ich sie doch, allen Schwindsüchtigen zum Trope, entweder in einer Unmerkung oder in der Borrede behbehalten.

herr Beper\* hat uns besucht, aber nur immer auf wenige Augenblide. Wenn er wieder aus Dresden zurud kommt, hoffen wir ihn länger zu genießen.

herr Weise hat sehr übel baran gethan, daß er den Grenadier verrathen hat. Ich will ihn dafür wieder verrathen, und Ihnen ent- 30 beden, daß beyliegende Lieder von ihm sind. Sie werden einige sehr artige darunter sinden. Aber zweh Dritttheile hätte er, meines Erachtens, gar nicht sollen drucken laßen. Der gute Mann ist jeht krank.

<sup>&#</sup>x27; (Dahinter) ein [burchftriden] " Dagu bemertte Gleim in ber hi. "Damahls Cammer Secretar gu halberftabt, igt Geheimber Finant Rath zu Berlin, Berfager von Gebichten unter bem Titul: Bermijdte Boeften."]

5

Leben Sie wohl, liebster Freund, und tommen Sie ja so balb als möglich. Ich bin

Leipzig den 19 April 1758. ganz ber ihrige Leking

#### 99. Un Bleim.1

#### Liebster Freund,

Sie glauben nicht, wie zufrieden ich mit Ihnen und dem Grenadier bin. Er hat sich vortrefflich aus dem Handel gezogen, und ich wüßte nicht das geringste, was in seinem Collinschen Liede zu ändern wäre. 10 Es kam noch eben zurechte, obgleich der Druck schon dis in das Roßbachsche Lied fortgerückt war. Einer so interessanten Bermehrung wegen, hat ja leicht ein Bogen können weggeworssen werden. Sieden Lieder hat Herr Krause componirt; das Collinsche muß das achte sehn. Denn dieses muß nothwendig eine eigne Welodie bekommen, weil ein eigner Geist barinn herricht, der zu den andern Melodieven nicht paßen würde. Ich hosste Ihnen heut den Abdruck des Tittelkupfers, von der Ersindung des Herrn Meils mitschicken zu können; da uns aber der Aupserdrucker aufhält, so soll es künstigen Bostag solgen. Es wird Ihnen gesallen.

Enblich hat unser lieber Kleift alle meine Briefe" erhalten; er wird 20 also auch nun wohl den ihrigen bekommen haben, da Sie ihm von hieraus geschrieben. Ich habe gestern verschiedne Berändrungen seiner letten Hymne von ihm erhalten. Es ist mir also lieb, daß ich sie noch nicht drucken laßen. Auch hat er mir, ein ziemliches Stück aus seinem größern Gebichte Cisides mitgeschickt, welches ich Ihnen abschreiben und das 25 nächstemal gewiß schieden will.

Sie haben es errathen: Herr Rammser und ich, machen Projecte über Projecte. Warten Sie nur noch ein Vierteljahrhundert, und Sie sollen erstaunen, was wir alles werden geschrieben haben. Besonders ich! Ich schreibe Tag und Nacht und mein kleinster Borsat ist jeho, 30 wenigstens noch drehmal so viele Schauspiele zu machen, als Lope de Bega. Ehstens werde ich meinen Doctor Faust hier spielen laßen.

<sup>1 (</sup>Sandidrift in ber Gleim'ichen Familienftiftung ju halberftabt; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit saubern, beutlichen Jügen beidrieben; 1794 in ben familichen Schriften, Bb. XXIX, S. 48—46 mitgeteit, 1816 a. a. D. S. 43—46 wieber abgebrudt. Der Brief icheint sich mit Bb. XIX, Rr. 98 gefreugt zu haben.) ' (Sie sind jest famtlich verschollen; über ihren Inchts befannt)

Rommen Sie boch geschwind wieder nach Berlin, bamit Sie ihn sehen fonnen.

Mit unfrer Sammlung auserlesener Epigrammen, werben wir nun bald hervorrücken. Wenn es sich unterbeßen noch etwas verziehn möchte, so hat niemand daran Schuld, als ein sichrer Freund in Halberstadt, der 5 uns seine Epigrammen verändert einzuschicken versprochen hat. Er hat auch versprochen, seine alten deutschen Dichter nachzusehen, und was uns nühlich sehn könnte, daraus mit zutheilen. Aber der gute Mann hat nur einen Sountag in der Woche, und da kann er frehlich nicht alles thun. Besonders solange ihn der Grenadier Sonntags besucht!

Hierben erfolgen die verlangten zwen Exemplare von Bachs Gellertschen Oben. Werben Sie mir ja nicht gar zu fromm baraus! Ich hoffe zwar, daß Sie sie bloß der Musik wegen kommen laßen. Und in so fern wünsche ich fröhlichen Gebrauch.

3ch bin, mein liebster Gleim, auf immer und ewig

15

Ihr

Berlin ben 8 Julius 1758.

ergebenster Leking

P. S.

Soll ich Ihnen meine Borrebe zu ben Kriegstiebern schicken, ehe 20 fie abgebruckt wird?

#### 100. Un Gleim.1

Liebfter Freund,

Ich habe Ursache, Sie tausendmal um Bergebung zu bitten. Sie hätten es sich wohl schwerlich eingebildet, daß ich Ihnen auf ihren letzten 25 Brief die Antwort so lange schuldig bleiben sollte. Aber glauben Sie mir nur, niemand anders, als der Grenadier ist daran Schuld. Seine Kriegslieder sind schon seit vierzehn Tagen fertig, und nur der verdammte Notenstecher hat uns von einem Tage zu dem andern ausgehalten, daß ich Ihnen kein vollständiges Cremplar habe schieden können. Heute bekomme 30 ich endlich den ersten Abdruck (: und doch sehlen noch die paginae, wohin jede von den Mesodien zu binden ist, daran:) und ich will nicht einen

<sup>[</sup>Canbidrift in ber Gleim'ichen Familienftiftung zu halberftabt; ein halber Bogen feinen, weißen Bapiers in 4°, auf 3 Seiten mit faubern, beutlichen Bugen beschrieben; 1794 in ben familichen Schrieben, Bb. XXIX, S. 47-50 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 47-50 wieber abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 98; Gleims Untwort ebenda Nr. 99.]

Augenblid langer anfteben, Ihnen wenigstens eine Brobe zu ichiden. Bas fagen Sie bagu? Birb ber Grenabier bamit gufrieben fenn? Bertroften Gie ihn nur noch zwen ober bren Tage, bis ber Bogen Noten völlig abgedruckt ift, und er foll fo viel Exemplare, als er nur immer haben will, nachbefommen. Bor allen Dingen machen Gie ja, bag er mit meinem Borberichte nicht gang ungufrieben ift. Satte ich gern in ber Belt etwas recht gut machen wollen, jo ware es biefer Borbericht gewesen; aber mas hilft es, bag man etwas will, wenn man nicht bie Rrafte bagu hat? Mes, mas ich hatte fagen konnen, zu fagen, bagu hatte ich 10 nicht ben Blat: und bas wichtigfte und vornehmfte nur zu fagen, nicht die erforderliche Unterscheidungstraft, ohne Zweifel. Sollte ber Grenadier alfo mit meinem guten Billen eben fo wenig gufrieben fenn, als ich es felbit bin: fo versprechen Gie ihm nur, bag ich es ben einer zwenten Auflage befer machen will. Denn alebenn follen Gie, liebfter Freund, 15 mir mit ihrem guten Rathe mehr an die Sand gehen, und in bem Borberichte andern, ausstreichen, binguseben, wie und wo es Ihnen gut bunft.

Run auf die 100 & zu kommen, die Sie mir auf Order unsers"
Freundes zu schicken die Gütigkeit gehabt haben. Ich habe sie richtig erhalten, und hier erfolgt eine bürgerliche Quittung darüber, so gut ich eine 20 zu machen weis. Ich würde Ihnen die Unwahrheit sagen, wenn ich vorgeben wollte, daß ich das Geld nicht brauchen könnte. Allein es wäre auch die Unwahrheit, wenn ich Ihnen sagte, daß ich es unungänglich nöthig brauchte. Der Herr von Kleist ist ein zu großmüthiger Freund; und auch das heißt schon, sein gutes Herz misbrauchen, wenn man nur alles an25 nimt, was er frehwillig thut. Ich habe mir diesen Borwurf schon längst zu machen, und bin nicht selten darüber misvergnügt. Ubermorgen schreibe ich wieder an ihn, und schieße ihm ein Exemplar von den Kriegssseden.

Wisen Sie, daß ich Ihrentwegen in Sorge gewesen bin, als ich die abermalige Annäherung der Soubissichen Armee vernahm? Wie gut, 30 daß sie wieder zurück ist! Von hier aus wüßte ich Ihnen auch nicht das geringste Neue zu schreiben, so stille ist alles. Aber in besto größer Erwartung sind wir!

Leben Sie wohl, liebster Freund. Übermorgen schreibe ich gewiß wieber. Ich bin gang ber ihrige.

Berlin den 6 August 1758.

Leging.

<sup>1 [</sup>babinter] gar [ ?, burchftrichen] unfer [bi.]

# 101. Un Ewald von Kleift. 1 [Berlin, 10. August 1758.]

102. Un Gleim.8

a Monsieur

Monsieur Gleim,

Chanoine de Walbeck et

Secretaire du grand Chapitre

de et

Mit einem Badtchen

gedrudter Sachen, bezeichnet

Halberstadt.

10

5

M. G.

Liebster Freund,

Endlich kann ich heute Exemplare von den Kriegsliedern abschieden. Es sollte mir leid thun, wenn der Grenadier über das ewige Zaudern ungeduldig geworden wäre. Allein er wird wohl wißen, daß sich nicht 15 alles zwingen läßt; denn sonst hätte er uns auch wohl schon längst wieder von einem neuen Siege, und seinem Liede auf denselben, hören laßen. Run schreiben Sie mir auch ja bald, was er zu der Ausgabe überhaupt, und insbesondre zu meinem Borberichte gesagt hat.

Ein bergleichen gebundnes Exemplar, als Sie mit erhalten, haben 20 hier auch die H. Sulzer, Rammler, Kraufe, Agricola, in ihrem Namen bekommen. Deßgleichen habe ich auch gestern eines<sup>3</sup> an unsern lieben Kleist abgeschickt.

Sollten Sie mehr als beykommende 25 Exemplare benöthiget seyn, io burffen Sie nur verlangen. herr Bog läßt sich Ihnen bestens em- 25 pfehlen. Sie haben boch meine zwey letten Briefe erhalten?

3ch bin, liebster Freund,

gang ber ihrige Leging.

Berlin den 11 August 1758.

<sup>&#</sup>x27;Bie fich aus dem folgenden Briefe (S. 151, J. 22 f.) ergibt, schiede Lessing am 10. August 1788 mit einem jest verscholltenen Schreiben, das wohl auch selenn Dant für das durch Gleim bermittelle Geschoschent des Freundes enthielt, ein gebundenes Exemplar der "Genadierlieder" an Reich.] '[handlichtit im Bestip des Herrn R. Delsing zu Berlin; ein Quartifatt weißen Wättenpapiers, auf einer Seite mit großen, saubern, deutlichen Jügen beschrieben; 1794 in den samtlichen Schriften Bd. AXIX, S. 51 f mitgertelt, 186 a. a. D. S. 51 f. wieder abgebruckt. Das dazu gehörigist davon abgerissen Luartifatt mit der Abreile besindet sich in der Gleim'schen familienstlitung zu halberstadt. Gleime Antwort in Bd. XIX, Nr. 90.]

# 103. Un Ewald von Kleist. 1 [Berlin, August 1758.]

#### 104. Un Gleim.2

Liebster Freund,

Der verbammte Saumsaal von einem Buchbinder ist Schuld, daß ich Ihnen nicht eher geschrieben habe. Hier erhalten Sie endlich die fünf gebundenen Exemplare, wovon ich das sechste an den H. Bach geschiedt habe.

Wegen der erstern gebundnen Exemplare, welche im Namen des Grenadiers ihre hiesigen Freunde bekommen haben, habe ich nichts aus10 gelegt. Es war ein Einfall, welchen Herr Boß bekam, und als Berleger kann er diese kleine Ausgabe schon vergeßen. Es ist ihm unterdeßen sehr lieb, daß es ihren Beysall gefunden hat.

Aber so ist er benn wirklich tobt, unser Grenadier? Die verbammten Russen! Ich habe es wohl gebacht, daß solche Barbaren keinen Respect 15 für die Boesie haben würden. Ich hofste aber doch immer, der Grenadier würde mit einer Bunde wegkommen. Und wenn er dann verwundet und dem Tode für seinen König, dachte ich, nahe wäre; so würde er vielleicht noch sein Schwanenlied singen. Seine Bunde und sein annahender Tod hätte einem Siegsliede eine sonderbare Bendung verschaffen können.

Die griechische Grabschrift, die ich ihm, vielleicht aus einer heimlichen Ahndung gesett habe, sind zwen alte Berse, die bereits Archilochus
von sich gesagt hat: Ich bin ein Knecht bes Ennalischen Königs
(bes Wars) und habe die liebliche Gabe ber Musen gelernt. Sie schienen mir wegen ihrer edeln Simplicität der Anführung
vourdig zu sehn, und drücken den doppelten Charakter eines solchen kriegrischen Dichters aus. Bürden sied nuch vortresslich unter das Bildniß
unsers Kleisis passen? Was ich seinetwegen in Sorgen bin! Ich fürchte,
ich fürchte, er wird jest mehr zu thun finden als er sich wünscht.

<sup>&#</sup>x27; [Bie fich aus Kleifts Schreiben an Ricolai vom 1. September 1758 (Riefts Berte, Bb. II, 5. 519) ergibt, hatte Beffing ben jebt verichollenen Brief Nicolais, auf ben biefes Schreiben antwortete, mit einer Seite "füllen geholfen". Ihr Inbalt begog fich vielleicht auf die damals geplante Erfantausgabe von Riefts Dichtungen, beren Druck (im Berlage von Ch. Fr. Bob) Beffing überwachen follte. Der Brief treugte sich mit Bb. XIX, Nr. 101.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift in der Gleim'ichen Familienstiftung au halberstatt; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit saubern, beutlichen Zägen beschrieben; 1794 in den sämilichen Schriften, Bb. XXIX, S. 54—56 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 54—56 wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XIX, Ar. 99, 100 und 102.] \* [dahinter] wäre [durchstrichen] \* [vorber] se [= feiner?, durchstrichen] \* [verbessert aus] sich \* (vorber] si [= für, durchstrichen]

Bon bem Siege über die Rußen hat man die ersten Tage so mancherlen und sich wiedersprechende Nachrichten hier gehabt, daß ich Ihnen bloß beswegen nichts davon habe schreiben wollen. Alles was wir, noch bis diese Stunde, gewißes davon wißen, steht in den Zeitungen.

Die zehn Thaler habe ich, nach ihrem Berlangen, angewendet, es 5 sind drepsig Czemplare davon geheftet worden, und liegen schon seit verschiednen Tagen unter den gehörigen Abressen eingepackt. Da aber der König einen großen Theil von den Regimentern, welche ben Zorndorf geschlagen, mit sich genommen hat, und man nicht weis wo diese sich jeho besinden, so will man die Pakete auf der Post noch nicht annehmen. 10 Berlaßen Sie sich aber darauf, daß alles nach ihrer Absicht auf das beste besorgt werden soll.

Leben Sie wohl, liebster Freund, ich umarme Sie tausendmal. Meinen Empfehl an den H. Beyer. Ich bin

Berlin ben 5 September 1758. ihr ergebenster 15 Leking.

105. Un Ewald von Kleift.2 [Berlin, September 1758.]

#### 106. Un Bleim.8

Liebster Freund,

20

Was werben Sie von mir sagen, daß ich mir immer wenigstens 14 Tage zu einer Antwort nehme? Sie werden sagen, daß ich immer berselbe bin! Gebe Gott, daß ich es auch bleiben möge. Denn ich besorge sehr, daß ich noch bequemer, noch nachläßiger werde. Unterdeßen sind Sie doch mein lieber Gleim, der sich über die natürliche Gebrechen seiner 25 Freunde nicht erzürnt, sondern sie zum besten auslegt.

Bon ben behden Werken bes Mably war in der Bossischen Handlung nur eines vorräthig. Man machte mir Hoffnung, daß es alle Tage von

<sup>\* (</sup>Wie Riefft am 3. und wieber am 20. Ottober 1758 an Gleim fcrieb (Rieffte Berte, Bb. II, G. 623 und 630), hatte Leffing in einem jeht verschollenen Briefe ihm versprochen, ihn in ben Binterquartieren zu besuchen. Uber Riefits vermutliche Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 104.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [hanbidrift in der Ceitm'ichen Familienstiftung au Dalberstadt; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf allen 4 Seiten mit faubern, beutlichen Zigen beschrieben; 1794 in den samtlichen Schriften, Bd. XXIX, S. 57—60 mitgeteit, 1816 a. a. D. S. 57—60 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 108; Gleims Antwort ebenda Rr. 106.]

der Messe kommen muße; und dieses ist die wahre Ursache meiner verzögerten Antwort. Es ist aber noch nicht da, und nun will ich nicht länger warten. Das prositiren Sie doch daben, daß sie anstatt eines neuen Stücks der Bibliothek, zwey derselben erhalten. Die Recension von ihren Fabeln hat Herr Moses gemacht. Ich habe sie selbst noch nicht recht ponderiret, ob sie damit zufrieden sen können.

Run ich mich ben Ihnen entschuldiget habe, werbe ich mit Ihnen ju ganten anfangen. Warum bereden Gie mich benn, bag ber Grenadier ben Bornborf geblieben mare? Der Major - ber es boch mohl beffer 10 wifen muß - ichreibt mir bas Gegentheil, und fagt, bag er ein vortreffliches Stud aus einem Liebe über biefen letten Sieg von ihm erhalten habe. Sie haben mich gang gewiß ben? ihm verfleinert, daß er mir es nicht auch geschickt bat. Machen Sie ja, baß ich es erhalte, ober -Ober ich werbe ihre Übersetungen bes Anafreons gang graufam fritifiren. 15 Sie benten biefer Drohung vielleicht auszuweichen, wenn Sie mir fie nicht schiden. Dich tann fie tritifiren, ohne fie gelesen zu haben. Aber in Ernft liebster Freund; versprechen Gie doch ihren Freunden nichts, was fie nicht halten wollen. 3ch will ihren Anafreon mit nächfter Boft haben. Mein Benfall ift eine Rleinigfeit; aber auch Rleinigfeiten konnen 20 manchmal neue Luft zu einer ben Seite gelegten Arbeit machen. ich fo faul bin, fo mochte ich boch gerne Sie, und unfern Rleift und unfern Rammler recht fleißig machen. Dem lettern bin ich's auch, wegen unfers Logans, ist ziemlich icharf auf bem Dache; ober er mir. unfer lieber Rleift foll fich auch ehftens wieder gedrudt feben. 3ch habe 25 feinen Ciffibes nun gang, alle feine Beranderungen eingetragen, S. Deil macht Bignetten bagn, und er foll mit chitem4 ein Pendant gu ben Rriegeliedern werben. Un bem Drude mare auch ichon angefangen worden, wenn S. Bog nicht auf ber Meffe gemesen mare. Da Gie nicht im Stande fenn wurden, einigen Bortbeil von einem auf ihre Untoften 30 gu unternehmenden Drude ju gieben, und auch an feinen Bortheil bier benten, fo lagen Gie ihn nur S. Boffen über, ber ihn mit Bergnugen übernimt. Ihre Rechnung wird er Ihnen ichon ichiden. von Gellerts Oben burch Bachen toftet 1 @. Rünftig will ich ihnen eine Lifte von ben Regimentern fenden, an welche Exemplare von ihren

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] nun [burchftrichen] ' [verbeffert aus] mit [?] ' ich [fehlte uriprunglich] ' [ober] ehften [?, vorber] ehftens [burchftrichen] ' [verbeffert aus] ben

Liebern abgeschielt worben. Wißen Sie, daß das Hausensche Regiment bereits einen Marsch baraus hat? Alles Neue, was wir hier wißen, werden Sie aus unsern Zeitungen ersehen können. Wie war es aber immer möglich, sich von ben Destreichern überfallen zu laßen! Und muß dem schläfrichen Daun so ein Streich gelingen! Aber der König hat selbst dem Hofe bald begere Nachrichten versprochen; und wir hoffen sie. Leben Sie wohl, liebster Freund, ich bin

Berlin ben 19 October 1758. gang ber ihrige Leging.

107. Un Ewald von Kleift. 1
[Berlin, November 1758.]

10

108. Un Bleim.2

Liebster Freund,

Ich bleibe Ihnen die Antwort auf ihre letten sehr angenehmen Briefe lange schuldig. Sie werden die Ursache gleich hören. Bor allen 15 Dingen muß ich Ihnen sagen, daß ich das Gedicht unsers Grenadiers, als ein Gedicht, mit dem größten Bergnügen gelesen habe. Er ist hier weit ernster, seyerlicher, erhadner, als in seinen Liedern, ohne deswegen aus seinem Charafter zu gehen. Allein soll ich es für nichts, als für eine Birkung seiner frappanten Art zu mahlen halten, wenn mir bey 20 verschiedenen Stellen, vor Entsehen die Haare zu Berge gestanden haben? Sehen Sie, liedster Freund, ich din aufrichtig, und ich kann es gegen Sie ohne Gesahr sehn. Ich wollte diese Stellen nicht zum zweyten male lesen, und wenn ich noch so vieles damit gewinnen könnte. Ja geseth, es wird über kurz oder lang Friede; geseth, die ist so seinsbselig gegen 25 einander gesinnten Wächte, söhnen sich aus — (ein Fall, der ganz gewish

<sup>&#</sup>x27; [Bie fich aus Niefts Briefen an Cleim vom 23. November, 3. und 10. Dezember und an Nicolai vom 3. Dezember 1756 (Riefts Werte, Bb. II, S. 536—541) ergibt, wiederholte Lefting in einem wer mehreren jest verschollenen Schreiben sein Bertprechen, den Freund im sachsichen Brietz-wartier auf Weibnachten zu besuchen, und äußerte zugleich seine Wolfch; mit biesem Beluch eine Reife zu seinen Eltern nach Kamenz zu verbinden. Über Nieists Antwort vol. Bb. XIX, Nr. 106.] Bandschrift in der Velem'schen Familienstiftung zu halberstadt; ein halber Bogen weißen Papiers in G. all 3. Seiten mit saubern, deutlichen Fagen beischreben; 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 64—67 mitgetellt, 1816 a. a. C. S. 64—67 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 106 und 107; Eleims Antwort ebenda Nr. 108.] Bieder, [H.]

erfolgen muß) - mas meinen Sie, bag alebenn bie faltern Lefer, und vielleicht ber Grenadier felbft,1 gu fo mancher Übertreibung fagen werben, bie fie ist in ber Sipe bes Affects für ungezweifelte Bahrheiten halten? Der Batriot überschreget ben Dichter zu fehr, und noch bagu fo ein 5 folbatifcher Batriot, ber fich auf Beschuldigungen ftutet, die nichts weniger als erwiesen find! Bielleicht zwar ift auch ber Batriot ben mir nicht gang erstidt, obgleich bas Lob eines eifrigen Patrioten, nach meiner Denfungsart, bas allerlette ift, wonach ich geiten wurde; bes Batrioten nehmlich, ber mich vergegen lehrt, daß ich ein Beltburger fenn follte. 10 In diesem Falle also, wenn es nehmlich eine bloße Collision bes Patriotismus ift, die mich biefesmal mit unferm Grenabier weniger gufrieben macht, als ich sonft zu senn so viel Ursachen habe - voniam petimus, dabimusque vicissim. Ich war auch, in Betrachtung? begen, gar nicht Willens bas Gebicht unfere Brenabiers ju unterbruden, ober wenigftens 15 vom Drude abzuhalten. Allein ba ist, ben großer Straffe,3 nicht eine Beile ohne Cenfur und Erlaubnig bier in Berlin gebrudt merben barf, fo mußte es nothwendig vorber cenfirt werben, und erft heute erfahre ich, bag es bie Cenfur nicht paffiren tann. Ohne Ameifel ift bie anftogige Erwähnung bes von Ratt bie vornehmfte Urfache. 20 König hat fich in biefer Sache felbst zu öffentlich Unrecht gegeben, als baß es ihm angenehm fenn könnte, sich auf eine folche Beise baran erinnert zu feben.

Unter begen, liebster Freund, werde ich das Gedicht doch ben mir behalten, und in wenig Wochen einen Gebrauch davon machen, ben welchem <sup>4</sup>
25 der Dichter keine Gesahr läuft, und der Herausgeber sich nichts vorzuwersen hat. Sie sollen damit zufrieden senn; ich weis es gewiß. Zeigen Sie aber dem Grenadier diesen meinen Brief nicht; denn ich sange wirklich an, mich vor ihm zu fürchten. Es scheinet er läßt sich zu leicht in Harnisch jagen. Sein Major hat weit kältres Blut, und ich würde <sup>5</sup>
30 wider den Schluß seines Cissiods nichts zu sagen haben, wenn ich auch der eifrigste Versechter der Gegenparthen wäre. Ich bin es aber nicht; das wißen Sie.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir mit nachfter

<sup>&#</sup>x27; feibfi, (nachträglich eingefügt] \* [worfter und babinter) die [= biefer, burchftrichen] \* beb großer Straffe, lown späterer hand burchftrichen; fehlt auch 1796 und 1816] \* [verbeffert aus] bem \* (werbeffert aus) habe

Bost, wenn ich nicht glauben soll, daß ich Sie durch diesen Brief unwillig gemacht habe. Ich bin Beitlebens

Berlin

ben 16 December 1758.

ihr ergebenfter

P. S. Bon der Bibliothet ift noch fein neues Stud beraus.

Freund Leging.

5

109. Un Ewald von Bleift. 1 [Berlin, Ende Dezembers 1758 ober Anfang Januars 1759.]

110. Un Bleim.2

Liebfter Freund,

10

15

Ich wollte Ihnen eben schreiben, und unserm kleinen Streite ein Ende machen, als ich ihren Brief mit der neuen Abschrift erhielt. Er macht, daß ich Ihnen ganz anders schreiben muß, als ich mir vorgenommen hatte; denn ihre Berbeserungen haben der ganzen Sache eine andere Geftalt gegeben.

Es müßen mir es alle unsere Freunde hier bezeugen, wie sehr ich mit dem Gedichte des Grenadiers, als einem Gedichte, gleich von Ansange zufrieden gewesen. Es ist mir nichts darinn austößig gewesen — (auch nicht einmal rippeln 2c.) als bloß die Berwünschungen, von welchen ich überhaupt ein abgesagter Feind bin. Und diese Berwünschungen haben 20 nothwendig einen so viel lebhastern Eindruck auf mich machen müßen, da sie einen Prinzen betraffen, von deßens Charakter ich ein weit anderes überzeugt bin, als daß ich das von ihm glauben sollte, was ihm die Flüche

bes Grenadiers zugezogen hat. Er verdient sie ganz gewiß nicht; und wenn er sie auch verdient hatte, so ware es doch beßer, daß der Grenadier das Bersuchen den Priestern überließe. Als Priester mag herr Lange dieses unselige Borrecht immer ausüben, und die nähere Erlaubniß dazu von Friedrich dem Soldaten iht erschleichen, die ihm Friedrich der philosophische König zu einer andern Zeit gewiß verweigert hatte. Der Grenadier thut sich selbst Unrecht, wenn er sich alles für erlaubt halten will, was einem Lange erlaubt ist, der sich damit begnügt, wenn er nur iht ein Baar Monate hindurch gelesen wird, und nichts daran fragt, 10 wenn man seine Gedichte über Jahr und Tag gar nicht mehr kennt. Der Grenadier soll und muß auf die Rachwelt denken; oder wenn er es nicht thun will, so werden es seine Freunde für ihn thun.

Öffnen Gie unter begen, liebfter Freund, unferm Grenabier nur über zwen Stellen meines fo anftogig befundenen Briefes, bas Berftand-15 nig. Wenn ich geschrieben' habe; daß ich mich für ihn gu fürchten anfinge: fo bedaure ich nur, daß ich den Ton und die Mine nicht habe mit schreiben können, mit welchen ich es ihm mundlich wurde gesagt haben. Er würde mich alsbenn gewiß beger verftanden haben. 3ch glaubte, als ich es fcbrieb, mit feinem lächerlichern Ginfalle meinen Brief beschließen 20 gu fonnen, mit beffen ernfthaftem Anfange ich felbft nicht zufrieben mar. Bas ich aber barinn von bem übertriebenen Batriotismus einfließen lafen, war's weiter nichts als eine allgemeine Betrachtung, die nicht jowohl ber Grenabier, als taufend ausschweifende Reben, die ich bier alle Tage boren muß, ben mir rege gemacht hatten. Ich habe überhaupt von ber Liebe 25 bes Baterlandes (es thut mir leib, baß ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muß) feinen Begriff, und fie icheinet mir aufs bochfte eine beroifche Schwachheit, die ich recht gern entbehre. — Doch lagen Gie mich bavon nichts weiter schreiben. Ich ruhme mich, bag ich von ber Freundschaft besto höhere Begriffe habe, und daß noch taufend folche fleine Uneinig-30 feiten meiner Liebe und Sochachtung gegen meinen lieben Gleim und wadern Grenadier nicht im geringften nachtheilig fenn konnen. Und wie könnten fie auch, ba ich febe, bag er weit mehr nachgiebet, als ich felbst würde nachgegeben haben? Ich bante es ihm g. E. nicht (als nur in fo ferne es ein Beichen seiner Freundschaft gegen mich seyn foll) baß er die

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] gefagt ' [verbeffert aus] fo ha [= habe] ' [vorber] fo [= follte ?, durchftrichen] ' [babinter] Rur noch eines versichern Gie ibm, [burchftrichen]

Berwünichung i der Selbstbeherrscherin in Ruhm und Seegen verwandelt hat. So viel habe ich niemals gefordert; und ich wünschte, daß er es bloß so verändert hätte: "Aber welch ein Loos solls ich dir wünschen, Selbstbeherrscherinn, wenn du" zc.

Unterbegen kan es um so viel eher gebruckt werben, und ich hoffe 3 Ihnen ehestens Exemplaria zu. schieden. Aber was werben Sie sagen, daß ich schon im Boraus Gebrauch davon gemacht habe. Weil ich nicht glaubte, daß es sobald könne gedruckt werden, so gab ich dem Berfaßer der Briefe über die neuste Litteratur eine Abschrift von den schönsten Stellen; und wenn Ihnen das, was bey Gelegenheit der aus- 10 gelaßenen anstößigen Stellen gesagt worden, beseidigen sollte, so bitte ich im Boraus um Berzeihung.

Ich sende Ihnen hierben diese Briefe, weil Sie sie verlangen. Aber wenn Sie glauben, daß ich Berfaßer davon bin, so thuen Sie mir keinen Gefallen. Es sind wohl einige Bolzen von mir darinn; weiter aber auch 15 nichts. Leben Sie wohl, liebster Freund; ich bin

Berlin ben 14 Febr. 1759.

ihr ergebenfter Leging.

P. S. Hier erscheint eine fremde Hand, mein liebster Freund. Daß ich über ben naßen Tob meines Wirthes schon getröstet sehn muß, können 20 Sie aus einer Obe sehen, worinn ich an eben dem Orte, wo sich der Thor ersäuft hat, die Göttin der Spree gesehen oder zu sehen geglaubt habe.

— Wolken Sie uns denn noch gewiß diesen Wonath besuchen, so kommen Sie bald, ehe Herr Lessing zu unserm lieben Kleist abreist, und kommen Sie ja vor dem 25tn dieses Wonaths, damit ich diesen Tag mit Ihnen 25 sehenn kann. Ich küße Sie und schreibe bald einen ganzen Vogen. Ich Ihr R.

#### III. Un Gleim.7

Liebfter Freund,

hier ift endlich das fo lange verzögerte Gebichte unfers Grenadiers. 30 Da er es in bem Formate ber Kriegslieder hat wollen gebrudt haben,

<sup>&#</sup>x27; (verbeffert aus) ben find " (verbeffert aus) hatte nur [?] gewunscht " (verbeffert aus) nas b [= beleibigen] " (Die folgende Rachichrift fteht am Rande ber lepten Seite bes Briefes und ift von Namler.)

<sup>1</sup> ihanbidrift in ber Gleim'iden Familienftifrung ju halberftabt; ein halber Bogen weißen Baplecs in 40, auf 21/4 Geiten mit faubern, beutlichen Bugen befchrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften,

so hat es nicht beher können ausfallen. Ich habe einige Eremplare für Sie sogleich brochüren laßen, und es sind beren so viel zu ihrem Befehl, als Sie verlangen. Daß Sie vor länger als sechs Wochen noch drey blau gebundene Eremplare von den Liedern, für die Prinzen von Braunschweig, verlangt haben, werden Sie vielleicht schon wieder vergeßen haben. Rechnen Sie mir aber die Saumseligkeit des Buchbinders nicht zu.

Ihre Oben bes Anakreons haben mir sehr viel Bergnügen gemacht. Bergeßen Sie ja nicht mir in jedem Briese eine ober zwen zu schicken. 10 Ich hosse, wenn ich sie mit dem Griechischen vergleichen werde, noch mehr Schönheiten darinn zu sinden, die Ihnen eigenthümlich zugehören, als ich ben der len Lesen wahrgenommen habe. Jouster contre l'Original ist auch hier der einzige Beg gut zu übersetzen.

Es thut mir leib, daß ich nicht ihre versprochene Berbegerung von 15 ber streitigen Stelle:

Richt beines, Belbin, zc.

habe abwarten konnen. Es war mit dem Drude schon zu weit. Schiden Sie mir sie aber nur; gesett auch sie ware nicht mehr für das Publicum zu brauchen. Die zwen Borter rippeln, und unangepadt, weil sie 20 H. Gärtnern austößig gewesen, und es also auch noch mehrern sehn könnten, hat Herr Rammler mit gleichgustigen verwechselt.

Roch folget i hierben ein? Exemplar von einem kleinen Tranerspiele, welches Ihnen der Berfaßer, der sich nicht geneunt hat, mit ergebenstem? Empfehle zuschickt. Er möchte gern durch mich erfahren, was Sie davon 25 hielten.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und erfreuen Sie mich balb mit einem Briefe. Ich bin

Berlin ben 18 März 1759. Ihr ergebenfter Leging.

30 Herr Boß, der sich Ihnen empfehlen läßt, hat die verlangten frangösischen Brochuren, und herr Nicolai die rückständigen Briefe 2c. mit behlegen laßen.

Bb. XXIX, €. 82-84 mitgeteilt, 1816 a. a. D. €. 82-84 wieber abgebrudt. Bon Gleim auf €. 1 bemertt: "Beantw. b. 283 Wecep, 1759." Airtwort auf Bb. XIX, Rr. 110; Gleims Antvort ebenba Rr. 111.] · [ perbeffert aus] folgen \* [verbeffert aus] jubu \* ergebenfte [ch.]

# (12. Un Ewald von Kleift." [Berlin, Mars 1759.]

#### 113. Un Bleim.2

Liebfter Freund.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, welch eine Freude Sie dem Berjaßer des Philotas durch die angesangene Übersetzung gemacht haben. Er schließt daraus, daß er doch einigermaaßen ihren Beysall haben müße. Ich seize hinzu, daß ihre Übersetzung, wenn Sie so fortsahren, vortresslich und die beste Critik für den Bersaßer werden wird. Schenken Sie ihm immer das Muster, das ihm dis iht noch mangelt; das Muster, so meine ich, einer edeln tragischen Sprache, ohne Schwulst und ohne die zierlichen Keinen Redensarten, die, meinem Bedünken nach, das ganze Berdienst der französischen tragischen Koesen, ist vortressschen. Der Einsall, den Namen des Grenadiers dazu zu borgen, ist vortressschieß; nur besorge ich, daß das Publicum in einem etwas verdrießlichen Tone fragen möchte: 15 aber, warum macht uns denn der Grenadier nicht selbst ein Trauerspiel?

— Geduld; er wird es schon noch machen!

Aber wißen Sie, liebster Freund, daß unser Meist in Leipzig ist. Iho zwar wird er wohl schon wieder fort sehn. Er hat H. Ramsern und mir von daher einen gemeinschaftlichen Brief geschrieben, der außerordent- 20 lich lustig und aufgeräumt ist. Wenn doch diese Laune recht lange bey ihm danern wollte! Gott weis, ich wollte herzlich gerne für ihn verdrießlich sehn. Ich würde daben gewinnen; denn wenn ich verdrießlich bin, bleibe ich sein an meinem Tische siehen, schreibe an meine Freunde, oder arbeite etwas.

Bier folgen die rudftanbigen Stude ber Briefe zc. Berr Gulger

<sup>&#</sup>x27;[Bie Rleift am 10. Epril 1789 an Gleim schrieb (Rleifts Werte, Bb. II, S. 556), hatte Lessing ibm verboten, ihn als Berfasser der Bentolas" zu verraten, und erlätzt, er wolle "ben passioniten Schweigern durch den lateinischen Drud" des Trauerspiels "Stand in die Angen streuen". Bei verschollene Brief, worin er vies tat, begleitete wahrscheinlich das Trauerspiel selbst, das Lessing wohl ziemtlich gleichzeitig an Rleist wie an Gleim, also auch gegen den 18. März sandte — dans durfte Bo. XIX, Ar. 113 vielleicht Kleists Untwort enthalten hoben —; möglicherweise wurde er aber anch erst nach dem Eintressen von Bb. XIX, Ar. 111 und 112 als Antwort auf Ar. 113 geschrieben.

<sup>\* [</sup>hanbschrift in der Gleim'ichen Familienstiftung ju halberkadt; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, auf 3 Seiten mit sanbern, deutlichen Sägen beschrieben; 1:94 in den santlichen Schriften, Bd. XXIX, S. 84-87 mitgeteilt, 1818 a. a. D. S. 84-87 wieder abgedrudt. Bon Gleim ift auf S. bemerkt: "eiligst beantwortet d. 8t Apr. 1759." Antwort auf Bd. XIX, Nr. 111 und 112; Gleims Antwort ebenda Nr. 114 und 116.]

\* [vorther] für [burchfrichen] ist seichte uriprünglich]

hat mir gesagt, daß Bodmer ein Epigramm auf das Gedicht an die Kriegesmuse gemacht habe. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Ihnen wird er es doch schon geschickt haben? Darf man es allensalls in den Briefen brauchen?

Unfer Nammler halt zu bem Drude ihrer Lieber alles fertig. Schicken Sie nur! Und mir vergeßen Sie auch nicht, mehr anafreontische Lieber zu schicken. Ich möchte gar zu gern eine recht prächtige Ausgabe bes Anafreon besorgen, mit ihrer Übersehung auf der Seite. Ich weis zwar wohl, daß Sie es selbst vorgehabt haben, und es frehlich auch am 10 besten im Stande wären; denn Sie haben bereits so vielerlet dazu gesammelt. Aber ich besorge, wenn Sie es länger verschieben, so vergeht Ihnen die Lust.

Mit der vorgeschlagenen Ansgabe des Opit, liebster Freund, möchte es wohl nichts sehn. Die Schweiterische und Trillersche Ausgaben liegen 15 noch allzuhäussig in den Läden, als daß sich ein Buchhändler damit abgeben dürste. Sodalb wir aber mit unserm Logau sertig sind, soll es mit vereinten Krästen über den Tscherning hergehen. Und Sie werden es sich schwerlich träumen laßen, was wir auch sonst noch für ein großes Project haben. Wir werden Sie auch mits anspannen.

O Leben Sie wohl, liebster Freund, und erfreuen Sie mich bald wieber mit einem Briefe. Ich bin

Berlin ben letten Marg 1759.

25

ihr ergebenfter Freund.

#### 114. Un Gleim.8

Liebfter Freund,

Ich bitte Sie, vergeben Sie mir mein langes Stillschweigen, und schließen Sie ja nichts anders daraus, als daß mich die aller dringendste Arbeit — (nergelnde Buchhändler zu befriedigen) — muße abgehalten haben, auf ihren letten angenehmen Brief eher zu antworten. Run 30 sind wir, Gott seh Dank, mit unserm Logau ganz fertig, und künstige Woche hoffen wir, Ihnen Exemplare davon schieden zu können. Die erste

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] fenn ' [vorber ein unleferlich burchftrichenes Wort]

<sup>\* [</sup>hanbidrift in der Gleim'ichen Familienstiftung zu halberstadt; ein halber Bogen weißen Bapiers in 4°, auf 3 Seiten mit laubern, deutlichen Zägen beschrieben; 1794 in den sämilichen Schriften, Bd. XXIX, S. 90—93 mitgeteilf, 1816 a. a. D. S. 90—93 wieder abgedruckt. Antwort auf Bd. XIX, Nr. 115: Gleims Antwort ebenda Nr. 118.]

frene Stunde habe ich schon seit vierzehn Tagen bazu bestimmt, Ihnen und unserm lieben Kleist zu schreiben, und ich freue mich, daß sie endlich gekommen ist.

Empfangen Sie vor allen Dingen meinen Dant für ihren Philotas. Sie haben ibn zu bem ihrigen gemacht, und ber ungenannte profaische 5 Berfager tann fich wenig ober nichts bavon zueignen. Ich wußte es ja wohl voraus, daß ber Grenadier' nicht überfeten fonnte. Und er thut auch wohl baran, daß er es nicht fann. Auch bas mußte ich einigermaafen poraus, bag er viel zu viel Dichter ift, als bag er fich zu ber tragifchen Ginfalt gang berablagen werbe. Seine Sprache ift gu voll: 10 feine Einbilbungefraft zu bitig; fein Ausbrud oft zu fubn, und oft gu neu; ber Affect stehet auf einmal ben ihm in voller Flamme; turg, er hat alles, um unfer Mefchnlus zu werben, und" wir mußen zu unferm erften tragifchen Mufter feinen Meich plus haben. Unter befen werbe ich feinen Bhilotas boch bruden lagen, weil ich fo ftolg bin zu glauben, 15 daß baraus, woraus ich so manches gelernt habe, noch hundert andere cben fo vieles lernen fonnen; in Ansehung nehmlich ber Burbe bes Style, bes Nachbrudes, bes Gebrauchs ber Bergart 2c. Wenn er mir es erlauben will, werbe ich mich in einem Borberichte über verschiedne Buncte näher erklären; und warum follte er mir es nicht erlauben wollen, 20 ba ich nichts als Schönheiten werbe auszuseten und zu critifiren finden? Bis bahin hiervon genug.

Das zweyte wosür ich Ihnen zu banken habe, ist die Mittheilung des Brieses von H. Ebert. Der H. Hypercriticus M\* hat Recht und hat auch nicht Recht. Tyrtäus\* war freylich kein gebohrner Spartaner, 25 ob er gleich auch nichts weniger als ein Messenier war, wosür ihn dieser Herr ausgiebt. Aber er war ein spartanischer Feldherr; und war Keith kein Preuße, weil er ein Schotte von Geburth war? Einerlen Kriegszucht, nicht einerlen himmelsstrich macht im Soldatenstande den Landsmann. Mehr brauch ich zu meiner Bertheidigung nicht zu sagen. Empsehlen 30 Sie mich unterdeßen dem H. Ebert bestens; und da ich gesehen, daß ihm verschieden hiesige Reuigkeiten noch nicht zu Händen gekommen, so will ich sie für ihn mit beylegen. Ich wollte unterdeßen nicht gern, daß er mich platter Dings für den Bersaßer der Briese über die neueste Litteratur hielte, wie ich es denn auch eigentlich nicht bin. Die neuesten

berbeffert aus Bleim ' [babinter] viel [?] gu viel [burchftrichen] ' [verbeffert aus] Er

10

Stude bavon werben Sie hoffentlich burch on. Nicolais Beforgung bis auf bie bren letten erbalten haben, welche bierben folgen.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und verzeihen Sie, daß ich nach so langem Stillschweigen bennoch so kurz schreibe. Der Abgang ber Post beift mich biesesmal eilen. Ich bin

Berlin

ben 12 May 1759.

ganz der ihrige Leffing

115. Un Ewald von Kleift. Berlin, Mai 1759.]

116. Un Johann Gottfried Ceffing.2

Bochzuehrenber Berr Bater,

Abwechselnde Krankheiten, Beschäftigungen, kleine Reisen, und andere Hinderniße sind Schuld, daß ich in so langer Zeit nicht nach Hause geschrieben, ob ich gleich mit meinen Gedanken sehr oft da gewesen bin. Ich hoffe unterdeßen, daß sie sich allesamt so wohl werden befunden haben, als man sich zu den ihigen unruhigen Zeiten nur immer befinden kann.

Daß Ihnen Erdmann so vielen Berdruß machet, betaure ich von herzen. Ich habe an einen Hauptman von dem Bunschischen Freybatallion, der ein Berwandter von einem meiner Freunde ist, schreiben 20 und mich beh ihm nach dem Bruder erkundigen laßen. Noch habe ich keine Untwort. Wenn er nur groß genug ist, Soldat zu werden, so will ich ihn<sup>3</sup> viel Glüd dazu wünsichen, und werde vieleicht auch in Stande sehn können, ihn wo anzudringen, wo er, wenn er sich darnach aussähret, sein Glüd machen kann. Hat er aber weiter keine Absicht, als nur beh einem 25 Ofsicier die Schuh zu putzen, so weiß ich nichts für ihn zu thun. Das heißt zu niedrig ansangen, um etwaß zu werden.

Ich frene mich barauf, daß Theophilus bald befördert werden wird. Wenn ich unter begen meinen Proces gewinne, so wollen wir alsdenn recht vergnügt zusammen leben. Daß ich ihn gewinnen muß, ist nunmehr

<sup>\*</sup> Wie Kieft am 19. Mai 1759 an Gleim berichtere (Kleifts Werte, Bb. II, S. 564), hatte Lessind ibm geschrieden, Cleim habe ben "Bhilotad" sehr verschänert. Der jest verschoftene Brief duffie einmich gleichzeitig mit dem vorauszehenden Schreiden Rr. 114 abgesat worden sein und auch ein abnitiches Urteil über Gleims Umdichtung des Lessingischen Dramas wie jenes enthalten haben.] \* [handschift im Besthe des Greins Umdichtung des Lessingischen Dramas wie jenes enthalten haben.] \* [handschift im Besthe des Greins Ernft v. Mendelsscho-Bartholdy zu Bertin; ein Ileiner Felbogen weißen Bapiers, auf 214, Setien mit saubern, deutlichen Rügen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgetellt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 116.] \* [ho. h.]

feine Frage mehr; aber noch werbe ich mich einige Beit gebulben mußen. Gie werben es felbft miffen, wie fehr ein Broceg in Sachfen auf bie lange Bant geichoben werben fann.

3d habe gehofft, baf Gottlob aus Wittenberg einmal an mich ichreiben werbe. Studiert er Jura, ober was ftubiert er? Ich wollte wunfchen, 5 daß ich ihm worinn nütlich fenn fonnte: eben fo mobl als Gottfrieben in Leipzig. Aber ist bin ich es leiber nicht im Stanbe. Sobalb ich es bin, foll es gewiß geschehen.2 Bas Gottlob unterbegen an Buchen brauchen follte, konnte ich ihm von hieraus schicken, wenn ihm bamit gebient ware.

Bier folgen einige Neuigkeiten. Wenn Ihnen unter ben Fort- 10 febungen einige Stud fehlen follten, fo haben Gie nur bie Butigfeit, es mir zumelben. 1. Logaus Sinngebichte; 2. Sammlung vermischter Schriften; 3. Briefe über die neueste Litteratur, fo weit fie beraus find; 4. Fortfebung ber Beytrage; 5. Fortfebung ber Ortmannifchen Briefe; 6. Biertes Stud meiner Theat. Bibliothef; 7. Bhilotas;3 (von mir). Meine Fabeln, 15 wovon Sie den Titel im Megcataloge werben gelesen haben, find noch nicht gang gebrudt. Ich werbe fie fenben, fobalb fie fertig finb.

Bor ibo empfehle ich mich gehorsamft Ihnen und ber Frau Mutter, und verharre nach abgelegtem Gruße an meine liebe Schwefter und übriges Geschwifter 20

Derp

Berlin ben 12 Junius 1759. gehorfamfter Sohn, Gotthold.

117. Un Bleim.4

a Monsieur

Monsieur Gleim Chanoine de Walbeck et

Secretaire du grand Chapitre

de et p. couv.

à

Halberstadt.

Liebfter Freund,

Sie haben mich auch fehr lange in ber Ungewißheit gelagen, ob ber Grenadier mit meinem Urtheile über seinen Philotas zufrieden gewesen.

25

30

tonnte [febit Df.] \* gefchen. [bi.] . [babinter] ein [burchftrichen]

<sup>&#</sup>x27; fanbidrift in ber Bleim'iden Familienfliftung gu halberftabt ; ein halber Bogen weißen Papier?

So viel wußte ich zwar voraus, daß er meine Frenheit nicht übel nehmen wurde; benn einem Solbaten ift es ichon recht, wenn man mit ibm pon ber Leber wegspricht. Er foll es ehstens feben, mas ich mit feiner Arbeit gemacht habe; und ich verlage mich auf ihre Berfichrung, baf es ihm gleich viel ift, was ich für einen Gebrauch bavon machen werbe; wie er fich benn Gegentheils auf meine Sochachtung gegen ihn verlagen fann. baß ich nichts bamit vornehmen werbe, was feiner poetischen Ehre nachtheilig fenn tonnte. Das ichreiben Gie ibm, - vor allen Dingen aber idreiben Gie ihm, wie fehr ich ihm für bas poetische Beschent verbunden 10 bin, bas er mir aus ihrem Domkeller machen lagen. Ich weis mich itt nicht beger bafur zu bebanten, als daß ich ben jebem Glafe feine Befundheit trinfen, ober wenigstens mit einschließen will. Bie viel Duth. wie viel Berg werbe ich mir für ihn trinken! Und wie boppelt gut wurde mir bas Beinchen schmeden, wenn Gie zu uns fommen, und ihn mit 15 und fonnten austrinken belffen. Auf meiner Commerftube follte es Ihnen gewiß nicht miffallen. Rur glauben Gie um Gotteswillen nicht, baß ich da arbeite. Ich bin nie fauler, als wenn ich in biefer meiner Ginfiedelen bin. Wenn est boch fommt, mache ich Projecte; Projecte gu Tragodien und Romobien; Die fviele ich mir bann felbit in Gebanten. 20 lache und weine in Bedanken, und flatiche mir auch felbft in Bedanken, oder vielmehr lage mir meine Freunde, auf deren Benfall ich am ftolgeften bin, in Gedanken flatichen.

Aber haben Sie sich nicht gewundert, wie frey ich mit Ihnen umgehe? Ich behielt ein Exemplar von ihren Minnesingern, ohne um Ex25 laubniß gebeten zu haben. Ich war gar zu begierig darauf; im² Laden waren³ noch keine⁴ Exemplare vorhanden, und H. Prof. Sulzer versicherte mich, daß Sie es nicht übel nehmen würden. Sie haben vielleicht das Exemplar einem andern Freunde bestimmt, und in diesem Falle machen Sie sich kein Bedenken, es mir wieder abzusordern. Ich sehe es blos 30 für geliehen an.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und entschlagen Sie sich aller Grillen, die Ihnen ihre schlimmen Gafte ober die ihigen Umftande über-

in 4°, auf 3 Seiten mit saubern, bentlichen gagen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse — ; 1794 in den samtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 95—97 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 95—97 wieder abgebruck. Bon Gleim ift auf S. 1 bemerst: "beantw. d. 201 Aug. 1759." Antwort auf Gd. XIX, Rr. 118; Gleims Antwort ebenda Rr. 119.] '[babinter] sich [burchftricken] '[borber] ich [burchftricken] '[borber] ich [burchftricken] '] (vorber) ich [burchftricken] ']

haupt, etwa' könnten gemacht haben. Es wird alles noch gut gehen; in dieser gewißen Zuversicht leben wir hier alle. Ich umarme Sie tausendmal und bin

Ahr

Berlin ben 28 Julius 1759. ergebenfter Freund Leking.

118. Un Ewald von Kleist.2 [Berlin, 25. Angust 1759.]

119. Un Gleim.3

à Monsieur

Monsieur Gleim

Chanoine de Walbeck et Secretaire du grand Chapitre de et

λ

### Halberstadt.

15

10

Liebfter Freund,

Wir sind hier bis gestern mit Ihnen in gleicher Ungewisheit, wegen unsers lieben Kleists gewesen. Run mehr aber wisen wir leider, daß er sich in Frankfurt unter den Gesangenen besindet, und verwundet ist. Der beste Wann! Ob er gefährlich verwundet ist, wisen wir nicht, und 20 wir wollen es nicht hossen. Ich habe heute den Weg über Danzig suchen müßen, an ihn zu schreiben; denn graden Weges ist es nicht möglich, einen Brief nach Frankfurt zu bekommen. Wir haben zugleich in der Geschwindigkeit hier die Verfügung getrossen, daß er in Frankfurt, oder wenn er von da nach Pohlen oder Preussen sollte gebracht werden, in 25 Danzig so viel Geld bekommen kann, als er nöthig hat, weil es leicht möglich ist, daß ihn die Russen zugleich rein ausgeschälet haben.

<sup>[</sup>babinter] machen [burchftrichen]

<sup>&#</sup>x27;[Wie fich aus bem folgenben Briefe (S. 167, g. 21 f.) ergibt, sandte Leising unmittelbar vor ben Beilen an Gleim auch an ben damals bereits toten Reift ein jest verlorenes Schreiben, das wohl abnliche Troftesberficherungen und Mitteilungen petuniarer Art enthielt wie der Brief an Gleim.]

(handhafti in der Eleim'ichen Familienstiftung zu Dalberfladt; ein Quartblatt flacten weißen Bapiers, auf einer Seite mit flüchtigen, aber saubern und beutlichen Zigen beschrieben — auf C. 2 die Abrefle —; 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, C. 98 f. mitgeteilt, 1816 a. a. C. C. 98 f. wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 119; Gleims Antwort ebenda Pr. 120 und 121.)

4 in in [56.]

Sehen Sie liebster Freund, ich habe Ihnen eine so schlimme Nachricht ohne die geringste Borbereitung geschrieben; weil Ihnen alle meine Borbereitungen vielleicht noch eine schlimmere hätten können vermuthen laßen. Er lebt noch, unser liebster Kleist; er hat seinen Bunsch erreicht, er hat geschlagen und sich als einen braven Mann gezeigt; er wird von seiner kleinen Bunde bald wieder genesen; und dieser Jusall wird ihn zufriedner mit sich selber machen. Mit dieser angenehmen Hoffnung trösten Sie sich unterdeßen, liebster Gleim, bis wir nähere Umstände von ihm ersahren. Bor iho bin ich nicht im Stande Ihnen mehr zu schreiben; 10 und ohne Zweisel werden Sie auch nicht im Stande sehn, mehr lesen zu wollen. Mit der nächsten Bost ein mehreres. Leben Sie wohl. Ich bin ganz der ihrige

Berlin ben 25 August 1759.

Leffing

120. Un Ewald von Kleift.2 [Berlin, 31, Mugust 1759.]

15

## 121. Un Bleim.8

## Liebfter Freund,

Ich setze in der größten Berwirrung die Feder an. Ich weis, Sie werden sich alle Bosttäge nach einem Briefe von mir umsehen; ich muß 20 Ihnen also nur schreiben, ob ich Ihnen gleich auch it noch nichts ganz zuverläßiges von unserm theuerstem! Kleiste melden kann.

Herr<sup>5</sup> von Brand ist ben der Armee des Königs gewesen, und vorgestern Abends wieder zurückgekommen. Er hat sich genan nach unserm Freunde erkundiget und von dem Obersten von Kleiste, seinem Better, 25 erfahren, daß er sich in Franksurt noch dis Dato besinde. Er soll nicht mehr als 6 Wunden haben; der rechtschaffne Mann! Er hat sich, und

<sup>&#</sup>x27; [bahinter] Er . . . bie [?, burchftrichen]

<sup>&</sup>quot; (Wie fich aus bem folgenben Briefe (S. 169, g. 11 f.) ergibt, sanbte Leffing am 31. Auguft 1759 ein jeht verichollened Schreiben, bas bermutlich Fragen nach bem Schiffal bes Berwundeten und bas Anerbieten freundichtifcher bilfe entbiete, an ben damals bereits verstorbenen Aleife.

<sup>\* [</sup>hanbidrift in der Gleim'ichen Famitienftitung au halberftabt; ein halber Bogen weißen Papiers in 40, auf 21/5 Seiten mit faubern, deutlichen Jügen beschrieben 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 103-106 mieder abgedrudt. Der Brief, der sich mit Bd. XIX, Rr. 121 treugte, ift die Antwort auf Rr. 120 ebenda.]

\* [10 \$1.]

\* [vorber] Der [durchftrichen]

\* [dustinter] erfabren, daß [durchftrichen]

das hat nicht allein der Oberste, sondern das haben ihm noch viel andere Officiere gesagt, — an' dem unglücklichen Tage außerordentlich hervorgethan. Er hat² die ersten Bunden gar nicht geachtet, sondern ist vor seinem Bataillon noch immer zu Pferde geblieben; und als er endlich gestürzt, hat er noch auf der Erde seinen Lenten zugerufsen und sie aufs deste angeseuert. Doch auch hier hat alles nichts helssen wollen; er hat müßen auf der Bahlstatt liegen bleiben, und ist so, nebst allen andern schwer Berwundeten, den Russen in die Hände gesallen.

Beftern erhielten wir Nachricht, bag bie Ruffen Frantfurt verlagen batten. Sie haben fich nach Guben gezogen, um3 fich mit ben Deft- 10 reichern zu conjungiren. Ich schrieb also sogleich, nebst bem B. Brof. Sulzer nach Frankfurt. Aber taum war mein Brief fort, fo machte man mir bange, bag ich ihn wohl wurde vergebens geschrieben haben. Berr Benino nehmlich, ber gleichfalls ben ber Urmee gemefen ift, will ba für gewiß erfahren haben - Raum tann ich es Ihnen ichreiben, aber ich 15 muß - er will erfahren haben, bag unfer liebster Freund an feinen Bunden bereits gestorben. Roch mehr; heute ift ein Journal von bem, was fich von Tag ju Tag, mahrend ber Anwesenheit ber Ruffen in Frankfurt, bafelbit zugetragen, bier angekommen, und auch in biefem Journale foll es mit angemerkt fteben, bag ein Major Rleift baselbit be- 20 graben worden.4 — Run hören Sie, womit ich mich noch trofte. find mehr Major Bleifte, und ich weis auch gewiß, daß noch ein andrer Major Rleift, ich tann mich nicht eigentlich erinnern von welchem Regimente, mit unserm ein gleiches Schidfal gehabt hat. Dieser wird geftorben fenn, und nicht unfer Rleift. Rein unfer Rleift ift nicht geftorben; 25 es tann nicht fenn; er lebt noch. Ich will mich nicht vor ber Beit betruben; ich will auch Sie nicht vor ber Zeit betrüben. Lagen Sie uns bas Befte hoffen. Mit ber rudfommenben Frantfurter Boft werben wir alles erfahren. Wenn er noch lebt, so besuche ich ihn. Ich sollte ihn nicht mehr seben? Ich follte ibn, in meinem Leben nicht mehr seben, 30 fprechen, umarmen? — Leben Gie wohl. Ich bin gang ber ihrige

Berlin ben 1 September 1759.

Leffing

122. Un Bleim.1

à Monsieur
Monsieur Gleim
Chanoine de Walbeck et
5 Secretaire du grand Chapitre

de et

Halberstadt.

à

Uch, liebster Freund, es ift leider mahr. Er ift tobt. Wir haben 10 ihn gehabt. Er ift in bem Saufe und in ben Urmen bes Professor Nicolai geftorben. Er ifta beftanbig, auch unter ben größten Schmerzen, gelaffen und beiter gemesen. Er hat febr verlangt, feine Freunde noch gu Bare es boch möglich gewesen! Meine Traurigfeit über biefen Kall, ift eine febr wilbe Tranrigfeit. Ich verlange zwar nicht, bag bie 15 Rugeln einen anbern Weg nehmen follen, weil ein ehrlicher Mann ba stehet. Aber ich verlange, daß ber ehrliche Mann — Seben Sie; manchmal verleitet mich mein Schmerz, auf ben Mann felbft zu gurnen, ben er angehet. Er hatte bren, vier Bunben ichon; warum ging er nicht? Es haben fich Generals mit wenigern, und fleinern Bunben8 un-20 fdimpflich ben Seite gemacht. Er hat fterben wollen. Bergeben Sie mir, wenn ich ihm zu viel thue. Denn es tann boch wohl fenn, baß ich ihm zu viel thue. Er mare auch an ber letten Bunde nicht gestorben, fagt man; aber er ist versäumt worden. Berfäumt worden! 3ch weis nicht gegen wen ich rafen foll. Die Elenden! die ihn verfäumt haben. -Sa, ich muß abbrechen. Der Brofeffor wird Ihnen, ohne Aweifel, 25 geschrieben haben. Er hat ihm eine Standrebe gehalten. Gin andrer, ich weis nicht wer, hat auch ein Trauergebichte auf ihn gemacht. Sie muffen nicht viel an Rleiften verloren haben, die bas ist im Stande maren! Der Professor will feine Rebe bruden laffen, und fie ift fo elend! 36 30 weis gewiß, Rleift batte lieber eine Bunde mehr mit ins Grab genommen, als fich folch Zeug nachschwaten lagen. Sat ein Professor wohl ein Berg? Er verlangt ist auch von mir und Ramlern Berfe, die er mit feiner Rebe zugleich will bruden laffen. Wenn er eben bas auch von Ihnen ' [Danbichrift in ber Bleim'iden Familienftiftung gu halberftabt ; ein halber Bogen weißen Papiers.

auf 2 Seiten mit saubern, beutlichen Bugen beschrieben — auf G. 4 bie Abreffe - ; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 107-109 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 107-109 wieber abge-

brudt. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 121; Gleime Untwort ebenba Rr. 122.]

8 [babinter] ben [burchftrichen]

eingefügt]

8 ift [nachträglich

verlangt hat, und Sie erfüllen sein Berlangen — Liebster Gleim, das müssen Sie nicht thun! Das werden Sie nicht thun. Sie empfinden iht mehr, als daß Sie, was Sie empfinden, sagen könnten. Ihnen ist es auch nicht, wie einem Prosessor, gleich viel, was Sie sagen, und wie Sie es sagen — Leben Sie wohl. Ich werde Ihnen mehr schreiben, 5 wenn ich werde ruhiger senn.

Berlin den 6 September 1759. Ihr ergebenfter Freund Leffing

## 123. Un Bleim.1

Liebfter Freund,

10

Ich schäme mich recht, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe. Aber ich weis, Sie entschuldigen mich, wenn Sie hören, daß ich frant gewesen bin, oder doch sehr verdrießlich: denn der Berdruß ist bens mir eine Krankseit; und ich bin nicht länger gesund, als ich vergnügt bin. Unden habe ich müßen meine Lappalien vollends sertig machen. 15 hier erhalten Sie ein Exemplar davon. Es sind Fabeln, liebster Freund; und ich kann es voraussehen, daß weder meine Fabeln noch meine Abhandlungen den Bensall eines Dichters, und solssich auch ihren nicht, erhalten können. Ich habe, wie Sie sehen werden, lieber einen andern und schlechtern Weg nehmen, als mich der Gesahr einer nachtheiligen 20 Karallele mit den Gleims und La Fontainen andsehen wollen.

Herr Ohrlich hat ihre Briefe an uns abgegeben, und Sie haben in ihm mir keinen ganz unbekannten Menschen empsohlen. Er ist ber Berfaßer ber Lobrebe auf ben König, die hier in Berlin gedruckt worden, und in ber That viele schöne Stellen enthält.

Die Lobrede auf unsern Kleist ist fertig, und Herr Rammler und ich haben sie gelesen. Unser Rath baben ist dieser gewesen, daß man seiner Freunde darinn ganz und gar nicht gebenken muße, damit es nicht schiene, als ob einer von Ihnen Antheil daran habe. Sonst haben wir nichts nachtheiliges eben darinn gefunden.

<sup>&#</sup>x27; (handscrift im Besid bes herrn R. Besting zu Berlin; ein Quartblatt weißen Lapiers, auf belben Seiten mit saubern, beutlichen Aggen beschrieben; 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XIX, C. 112—114 wieber abgebrukt. Eine neuere, fritsich wertlofe Abschrift bes Briefes aus Barnhagens Nachlaß besigt die tonigliche Bibliothet zu Berlin. Sie trägt ben boppelen Bermert "(Bbschrift.) (Körte.)" und "Varnd. a. 32. " und unterscheibet sigt dem Original nur durch einige offentundige Lessescher. Untwort auf Bb. XIX, Nr. 123 und 124; Beims Antwort ebendo Nr. 125.] "(vorher) vor (durchsticken) "(bahinter) wollen) vurchftrichen)

Sie wißen boch, daß Sie vor dem fünften Bande der Bibliothet in Kupfer gestochen sind. Es ist ein recht hubsches Gesichte; nur Schade, daß es nicht das ihrige ist. Der Kupferstecher entschuldiget sich damit, daß das Gemählde nichts getaugt habe. Es war ein Gemählde von H. Henrich Berratt unsers Rleists ist ungleich beger gerathen.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und entschuldigen Sie diesmal so wie mein langes Stillschweigen, als auch diesen Brief, welcher weder halb noch gang ift. Ich bin

Berlin 10 ben 23 October 1759. ihr ergebenfter Leking.

124. Un Johann Gotthelf Eindner.2

Sochebelgebohrner 2c.

Sochzuehrender Berr,

Unter meine Bücher also wieder verwiesen, habe ich meine alte 15 Lebensart sortgesetzt, bey der sich täglich meine Lust zu studieren vermehret, und meine Lust zu schreiben vermindert. Einer einzigen Arbeit habe ich mich nothwendig unterziehen müßen; nehmlich der gänzlichen Umarbeitung meiner Schristen. Ich habe mit den Fabeln den Ansang gemacht, die ich mir die Freyheit nehme Ihnen hier zu überschieden. Vielleicht kommen 20 sie mit Ihrer Erwartung nicht über ein, vielleicht aber bin ich doch so glücklich Ihren Beysall nicht ganz zu versehlen. Sie werden sinden, daß ich mein vornehmstes Augenmerk daben mit auf die Schulen gerichtet habe. Und wer wird es mir bester sagen können, als Sie, ob meine Einfälle in dieser Absicht tauglich und ersprießlich seyn können. Sie verzbinden Geschmak und Ersahrung, und ich habe höchstens nur auf den erstern Anspruch machen können.

3ch bin, mit volltommner Hochachtung Emr. Sochebelgeb.

Berlin ben 30 December 1759.

30

ergebenfter Diener G. E. Leffing

' [io gl.]

(Nach der jeht verschollenen Handschrift, die sich in der Sammlung des Marquis von Dolomien besand, als Hassimite lithographiert in der von Berard, de Chateaugiron, Duckesne, Tremisot und Berthier berausgegebenen "lsographie des Hommes Celèbres ou collection de sac-simile de lettres autographes et de signatures" (Paris 1843), Bd. III; barnach auf einer Seite mit Lieinen, ziemitich undeutlichen Zügen geschrieben; 1837 von W. v. Mattzachn obgedruckt. Nach dem Fassimitie war der Berte "ä. M. Lindner, de Riga" gerichtet, nach Redlichs ansprechenter Bertmutung vielmehr au Lessiags ziechnamigen Obeim, den Brediger zu Aussaus der Wiscosswebel

## 125. Un Bleim.1

## Liebfter Freund,

Doch ich tröste mich, daß Sie noch eine Abschrift behalten haben. Sehn Sie so gütig und senden Sie mir sie mit der ersten Post. Mir kann es nicht anders als sehr schmeichelhaft sehn, daß Sie den Druck 15 beschloßen haben. Ich will alles besorgen. Nur müßen Sie den Druck 15 beschloßen haben. Ich will alles was dazu kommen soll, gleich mit ichiden. Melben Sie zugleich, wie Sie es am liebsten gedruckt hätten. Ich will den Druck schon so pressiren, daß ich die Zeit, die wir durch meine Nachläßigkeit versoren haben, wieder einbringe.

Ihr Urtheil von meinen Fabeln ist allzu gütig. Ich danke Ihnen sür ihren freundschaftlichen Beysall. Für einen freundschaftlichen Tadel würde ich Ihnen noch mehr danken. Denn dieser könnte mich bester machen, und von jenem besorge ich, daß er mich stolz machen wird.

Liebster Freund, habe ich nicht in ihrer Bibliothek eine italiänische 25 Übersetzung bes Sophokles gesehen? Wollen Sie wohl die Gütigkeit haben, und sie mir auf kurze Zeit leihen? Ober wenn Sie sonst etwas besihen, das diesen alten Tragicus angehet, ber mich iht mehr als alles andere beschäftiget?

Leben Sie wohl, liebster Freund; und autworten Sie mir und 30

<sup>&#</sup>x27; [Bon der Danbichrift, einem halben Bogen weißen Bapiers in 4°, ist in der Gleim'ichen Familienfliftung zu Halbern und ein unbeichriedenes Blatt erhalten, das dazu gehörige, auf detden Seiten mit faubern und deutlichen Lügen beicheiebene Quartblatt aber abgerissen und jeht in der löniglichen Bibliothef zu Berlin; 1793 in den samtichen Schriften, Bb. XXIX, S. 119–121 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 119—121 wieder abgebruck. Auf dem Brief ist von Gleim bemerkt: "Emplangen d. 221 Foder. 1860." Antwort auf Bb. XIX, Rr. 125 und 126; Gleims Antwort der der der der der der der findt eingefügt]

1 verbestert aus hatte.

schiden Sie mir die verlangte Abschrift ja gleich; ober ich glaube, daß Sie über mein langes Zandern verdrießlich geworden find.

Ich bin Berlin 5 ben 21 Febr. 1760.

ganz ber ihrige Lessing.

# 126. Un Johann Gottfried Ceffing.1

hochzuehrenber herr Bater,

Ich kann mich mit nichts anderm entschuldigen, Ihnen auf dren Briefe nicht geantwortet zu haben, als damit, daß der Fuhrmann allezeit 10 zu geschwind wieder abgegangen. Auch ist läßt er mir kanm so viel Beit, nur ein Paar Zeisen zu schreiben.

Ich frene mich herzlich, daß Sie sich mit der Frau Mutter seit her noch gesund und wohl befunden haben. Ich habe unzählige mal nach Hause gedacht, und Ihnen beh den dortigen kritischen Umständen alle 15 mögliche Ruhe und Sicherheit sehnlich gewünscht. Wenn ihige Ostern, wie ich Hossung<sup>2</sup> habe, in meinem Processe eine gute Sentenz für mich gesprochen wird, so habe ich mir seste vorgenommen, Sie auf einige Zeit zu besuchen, und alsdenn auch der Schwester zu bezeugen, daß ich Sie nicht vergeßen habe.

20 Mein lieber Bruder Theophilus tauert mich inniglich. Ich will bas Beste hoffen. Seine Constitution ist nie die beste gewesen. Der Tod Ihres Herren Bruders, meines lieben alten Betters, ist mir recht nabe gegangen.

Hierben folgen allerley Neuigkeiten. Es ist noch eine andere 25 Wiberlegung von D. Semmlern in Halle, gegen die Müllersche Nachricht von der begeisterten Person in Kemberg, herausgekommen, die ich aber ist nicht beh der Hand habe. Ich will sie das nächstemal mit schicken. Bo Ihnen von den periodischen Schriften, die ich mit schicke, etwa Stude sehlen sollten, so haben Sie die Gütigkeit es mir zu melden.

<sup>&#</sup>x27; [Danbidrift im Befig bes herrn Ernft b. Menbelsfohn-Bartholdy gu Berlin; ein halber Bogen weißen, etwas gerriffenen Bapiere in 4°, auf 2'/, Geiten mit raiden, aber fanbern und bentlichen Bugen beschrieben; 1840 von Ladmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 128.] | vorber boffe, [burchfrichen]

Bon den Briefen über die Litteratur wird Ihnen hoffentlich nun nichts mehr fehlen.

Ich bin iht mit einem großen Werke, das in die griechische Litteratur einschlägt, beschäftiget, von welchem künftige Michaelis zwey Bände auf einmal ans Licht treten sollen. Desgleichen muß ich eine zweyte 5 Auflage von meinen Fabeln besorgen, die ich in verschieden Stüden zu ändern, und sonst ansehnlich zu vermehren gedenke. Ich werbe also künftigen Sommer zu thun genug haben. Und so lange ich noch von meiner Arbeit leben kann, und ziemlich gemächlich leben kann, habe ich nicht die geringste Lust, der Sklave eines Amts zu werden. Trägt man 10 mir eines an, so will ich es annehmen; aber den geringsten Schritt nach einem zu thun, dazu bin ich, wo nicht eben zu gewißenhaft, doch viel zu commode und nachläßig.

Die Nachrichten von Gottlob und Carl freuen mich. Wenn sie sleißig sind, so kann es nicht fehlen, Sie werden auch einmal ihr Glück 15 sinden. Was aber für ein Glück Erdmann machen wird, das sehe ich noch nicht. Er fängt zu tief an, um es zu etwas zu bringen. Ich habe nun lange keine Nachricht von ihm einziehn können.

Ich muß abbrechen, weil ber Fuhrmann eilt. Ich empfehle mich Ihnen und ber Fr. Mutter, und verbleibe Lebenslang

Berlin

Dero

ben 3. April 1760. gehorsamster Sohn Gotthold.

Wenn ber Fuhrmann wieber nach Berlin kommt, bitte ich mir folgende zwen Bücher, welche fich unter Theophilus Büchern besinden mußen, 25 mit zu schieden. Ich brauche sie ist, und will Theophilo eine Menge andre Bücher schieden, wenn er sie haben will.

- 1. Homeri Opera in 2 Banden in Duodeg
- 2 Sophoelis Tragoediae in 2 Octavbanben.

Aus Gilfertigkeit hatte ich es fast vergeßen mich ben ber Frau 30 Mutter für die überschickten Strümpse zu bedanken. Sie sind mir recht sehr lieb gewesen.

<sup>&#</sup>x27; will will [of.]

127. Un Bleim.1

Monsieur Monsieur Gleim

Chanoine de Walbeck et

5 Secretaire du grand Chapitre

a

Nebst einem Badet Bücher Halberstadt. in braun Bapier sign.

M. G.

10

Liebfter Freund,

Enblich habe ich bas Bergnügen, Ihnen unsern Philotas zu senben. Werben Sie über ben Berzug nicht ungehalten. Zum Theil ist die Bignette, am meisten aber der König baran Schuld, daß sein Grenadier nicht gehörig gefördert worden. Denn der König hat mit dem Grenadier 15 einerlen Berleger haben wollen, und seine Gedichte haben in einer Zeit von vierzehn Tagen sertig senn müßen. Herr Boß nimt sich die Freyheit Ihnen, mit ergebenstem Empsehl, ein Exemplar davon zu senden. Ich bin höchst begierig, was Sie dazu sagen werden, zu wißen; zu wißen, ob Sie den Dichter oder den König für größer halten? Herr Drever hat versprochen, von den meisten Stüden eine Übersetzung in Versen zu liesern. Wenn ihn der Grenadier übersehn wollte, so würde ich mir ganz andere Dinge davon versprechen. Doch der Grenadier überseht nur seine Freunde, die nicht böse werden, sondern es ihm vielmehr Dank wißen, wenn er sie verschönert.

25 Ich wurde die feineren Exemplare des Philotas hier für Sie haben binden lagen, wenn ich ihren Billen gewußt hatte. Ihre hiefigen Freunde haben jeder ein Exemplar erhalten, und Sie können über mehrere befehlen, wenn und wie Sie wollen. Herr Prof. Sulzer befindet fich vorifo

i handicktift in der Gleim'ichen Familienstiftung zu halberstadt; ein halber Bogen karten, weißen Kapiers, auf S. 1 und 2 mit beutlichen, saubern Fägen beschrieben — auf S. 4 die Abriffer1794 in den familiehen Schriften, Bd. XXIX, S. 125—127 mitgefeilt, 1816 a. a. D. S. 125—127 wieder
abgedruck. Untwort auf Bd. XIX, Rt. 127; Gleims Antwort beebad Rt. 129. Bas Bonety diefer
Untwort schrieben Gleim auf S. 3 und 4 unierer Handschrift. Auf S. 2 demertte er am Kande:
"Kree Titulum transmissi Sophoelis! Sophoelis Tragecliae Septem, latino earmine
redditao, et additationibus (katt annotationibus bei Raegeorgus) illustratae, per Homan
Naogeorgum Straubingensem, Quarum nomina versa pagina reperies. Collectae sunt
etiam Γνωμαι dietaque proverbialia ex hisco Trageclis per eundem, ad finemque Operis
adjectae graceo et latine. Cum Caes. Maj. gratia et privilegiis ad Deconnium Basileae
per Joannem Oporlinum."

in Magdeburg, und ohne Zweifel werden Sie da ihn, oder er wird Sie besuchen. Sie werden es schon wißen, wie sehr wir ihn betauern' mußen.

Wenn ich mir von ihrem Sophokleischen Vorrathe etwas ausbitten bürfte, so wäre es die zweyte lateinische Übersetzung von — Ja, wie heißt er nun. Ich habe ihren Brief nicht beh der Hand. Nicht die d vom Vitus Winshemius, sondern die andere. Es ist eben die, von welcher Fabricius in seiner griechischen Vibliothek sagt, daß er sie nie gesehen. Ich din also um so viel begieriger darnach.

Berzeihen Sie, daß ich mich biesesmal so kurz saße. Ich fürchte bie Post zu versaumen, und möchte Ihnen doch gern das Bergnügen 10 machen, daß Sie das erste Exemplar von den Gedichten des Königs in halberstadt hatten.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und lieben Sie mich. Ich bin Berlin ihr ergebenster den 13 April 1760. Lessing 15

# 128. Un Johann Gottfried Ceffing.2

à Monsieur

Monsieur Lessing

Premier Pasteur des Eglises

de et à

20

Mit einem Badtchen Bücher Camenz

Sig. M. L.

Sochzuehrenber Berr Bater,

Ich freue mich herzlich, abermalige Bersichrung von dem Wohlbesinden meiner lieben Aeltern erhalten zu haben, und wünsche, daß ich 25 sie noch lange und oft erhalten möge.

Ich hatte ersahren, daß der Bruder Gottlob von Wittenberg abwesend sey. Ich stand also an, ihm das versprochne Geld zu schieden, und wollte vorher erst wieder einen Briefs von ihm abwarten. Ehe ich michs aber versah, trat er selbst zu mir in die Stube. Er kam vorigen 30

<sup>&#</sup>x27; (berbeffert aus) bebauern

<sup>&</sup>quot;[Canbidrift im Befit bes herrn Ernft v. Menbelssohn-Bartholby zu Bertin; ein fieiner Foliobogen weißen Lapiers, auf S. 1 mit beutlichen, saubern glügen beichrieben — auf S. 4 bie Abrefie —; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 131; Antwort bes Baters ebenda Rr. 182.]

1 Bahinter] zu mir ? [= fommen lassen, burchftrichen]

Freytag vor acht Tagen, und blieb bis auf den folgenden Donnerstag bey mir. Er hat die zehn Thaler mit bekommen. Ich hätte ihn gern länger bey mir behalten, wenn es die Umstände der Zeit erlaubt hätten. Es hätten sich Borfälle eräugnen können, die es hier sehr unruhig gemacht hätten, die nich vielleicht genöthiget hätten, selbst von hier weg zu gehen; was würde ich alsdann mit ihm angesangen haben? Es war mir also diesemal lieb, daß er selbst darauf drang, bey Zeiten wieder zurück zu kehren. Ich din übrigens recht wohl mit ihm zu frieden; und ganz saul scheint er doch nicht gewesen zu sehn.

10 Anbey folgen einige Neuigkeiten, so viel ich beren in ber Geschwinbigkeit zusammen finde. Ich empfehle mich meinen werthesten Aeltern, und verbleibe Zeit Lebens

Dero

Berlin' ben 7 September 1760.

gehorfamfter Sohn Gotthold.

129. Un Christian friedrich Dog. Breslau, Anfang Dezembers 1760.]

130. Un Karl Wilhelm Ramler.8

Breslau, b. 6. Decemb. 1760.

20

Liebster Freund,

Ich würde mir es nimmermehr vergeben, meine Freunde wegen meines Schickals so lange in Ungewißheit gelassen zu haben, wenn ich nicht bisher selbst in der größten Ungewißheit desselben gewesen wäre. Eublich weiß ich, woran ich din, und Herr Boß wird Ihnen von meinen 25 jehigen Umständen so viel erzählen können, als Sie nur wissen wollen. Erlauben Sie mir immer, daß ich Sie an ihn verweise; ich kann unmöglich dergleichen Kleinigkeiten mehr als einmal schreiben. Sie werden

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] Cameng

<sup>\* [</sup>Wie aus bem folgenben Briefe (S. 178, g. 24 ff.) bervorgebt, hatte Lefting unmittelbar vorhet alfo auch am 6. Dezember 1760 ober eitva einen Tag friber, in einem jest vericollenen Schreiben an Bof, bem die beiben folgenben Briefe Rr. 180 und 131 wahricheinlich beigefchloffen waren, genaue Radpricht über die Berbaltniffe gegeben, in benen er fich gu Brestau befanb.

<sup>4 (</sup>Mach ber jest verschollenen hanbidrift 1794 von Ricoloi in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXVI.]. E. 10—14 mitgeteilt (2. Anflage 1819), E. 10—14). Der Brief war vermutlich bem vorausgebenben (Pr. 198) und bem folgenden (Pr. 1981) beigefchiefin.]

fich vielleicht über meinen Entschluß wundern. Die Wahrheit zu gefteben, ich habe jeden Tag wenigstens eine Biertelftunde, wo ich mich felbft barüber mundere. Aber wollen Gie wiffen, liebfter Freund, mas ich alebann zu mir felbft fage? "Narr!" fage ich, und schlage mich an Die Stirn: "wann wirft bu anfangen, mit bir felbft gufrieden gu fenn? 5 "Frenlich ift es mahr, daß bich eigentlich nichts aus Berlin trieb: bak "bu die Freunde hier nicht findest, die bu ba verlassen; baf bu wenig "Beit haben wirft, zu ftudieren. Aber war nicht alles bein freuer Wille? "Bareft bu nicht Berlins fatt? Glaubteft bu nicht, baf beine Freunde "beiner fatt fenn mußten? bag es balb wieber einmal Beit fen, mehr 10 "unter Menichen als unter Buchern zu leben? bag man nicht bloß ben "Ropf, fonbern, nach bem brenfigften Jahre, auch ben Beutel zu fullen "bedacht fenn muffe? Geduld! biefer ift geschwinder gefüllt, als jener. "Und alebann; alebann bift bu wieber in Berlin, bift bu wieber ben "beinen Freunden, und ftudierft wieder. D wenn biefes alsbann ichon 15 "morgen mare!" - - Und fo, liebfter Freund, macht mich bie Soffnung allgemach wieber ruhig; macht, daß ich meinen gethanen Schritt billige; macht, daß ich mir schmeichle, auch meine Freunde werden ihn billigen. Gie tennen mich; und wenn ich nicht zu loben bin, fo bin ich boch wenigstens zu entschulbigen. Berfichern Gie mich beffen ja balb! 20 Ihre Briefe werben ein Großes bentragen, daß ich mir wenigstens bie Reue, die unnütefte von allen unangenehmen Empfindungen, erfpare. Denn wenn Gie mir oft fcpreiben, fo werbe ich Gie feltner vermiffen. Ich mache meinen Ueberschlag fo: Wenigstens immer um ben britten Tag vertrieben wir einer dem andern eine Stunde; jeder von uns wende diefe 25 Stunde auf einen Brief; und fo habe ich fur Gine gludliche Stunde zwen: bie, ba ich an Sie schreibe, und bie, ba ich Ihre Antwort erhalte. Un Stoff foll es une nicht fehlen, fo lange unfere Freundschaft bauert, jo lange Borag und alte beutsche Dichter in ber Welt find. Ich habe von ben lettern ichon verschiedene bier befommen, die ich febr werth halte. 30 Bollen Gie, daß ich Ihnen fünftig etwas bavon fchreiben foll? Recht gern; aber mit ber Bedingung, daß ich gleich mit bem erften Briefe eine Boragische Obe von Ihnen erhalte!

Und nun? Was machen unsere Freunde? Was macht mein lieber Gase und sein Haus? Empfehlen Sie mich ihm, ihr, seinen Kindern 35 (bier wird er sich ein väterliches Air geben) und Allen, mit welchen wir

in Ihrer Gesellschaft so manchesmal lustig gewesen sind; vornehmlich der Madame Therbusch. — Und alsdann, unsern Klub nicht zu vergessen! Alle Frentag Abends klopft mir das Herz, und ich weiß nicht, was ich darum gäbe, wenn ich mich noch itt alle Wochen einmal in Gesellschaft so vieler rechtschaffner Leute satt essen, satt lachen, und satt zanken könnte; besonders über Dinge satt zanken könnte, die ich nicht verstehe. Mein großes Kompliment an die Herren Quanz und Agricola. Die griechische Musik war doch besser, als die auf den Breslausschen Kasseehäusern! — Unsern lieden Krause rechne ich mit zum Klub. Ich din iht in seinem 10 Vaterlande, und, den Gott! er hat recht wohl daran gethan, daß er in Schlesien jung geworden ist!

Noch ein Wort von meinen fleinen hänslichen Angelegenheiten. Haben Sie die Gütigkeit, liebster Freund, und kündigen Sie meiner Wirthin mit dem itstlaufenden Monate das Quartier auf. Ich werde 15 Ihnen mit nächstem Posttage eine Assignation schieden, um zu ihrer Bezahlung das nöttige Geld zu heben. Ich werde Ihnen Mühe machen; aber ich weiß, Sie verzeihen es mir.

Leben Sie wohl, liebster Freund; und wenn Sie an Gleim schreiben, und Gleim an Sie schreibt, und auch ein Wort von mir an Sie schreibt: 20 so will ich mich Gleim bestens empfohlen haben.

Ach! balb hätte ich bas Bichtigste vergessen. Ich reisete burch Franksurt, und wollte bas Grab unsers Freundes sehen. — Doch die Geschichte dieser Wallfahrt verdient einen eigenen Brief. Sie sollen sie ehestens haben.

Leben Sie nochmals wohl. Ich bin

ber Ihrige, Leffing.

# 131. Un Mofes Mendelsfohn.1

## Befter Freund!

30 Ich reiste mit allem Bebacht aus Berlin, ohne von Ihnen Abschied zu nehmen, weil ich mich nicht der Gefahr aussehen wollte, die Thorheit meines Entschlusses auf einmahl in ihrem völligen Lichte zu sehn. Die

<sup>| (</sup>Rach ber iest verschollenen handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 278—278) mitgeteilt, 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 278—281 wiederholt. Der Brief war vermutlich ben beiben voransgesenden Pir. 129 und 130 beigescholsen. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 133; Aendelssofien Antwort ebenda Ar. 134.]

Reue wird ohnebem nicht außenbleiben, eine so gänzliche Beränderung meiner Lebensart in der bloßen Absicht, mein sogenanntes Glück zu machen, vorgenommen zu haben. Wie nahe ich dieser Reue bereits bin, weiß ich eigentlich selbst nicht. Denn noch bin ich in Breßlau nicht zu mir selbst gekommen.

Was Sie mir aus den Berliner Zeitungen melden, ist eine wahre Renigfeit für mich. Ihnen brauche ich es nicht lange zu versichern, daß mir diese Ehre, besonders in den Umständen, worinn ich mich gegenwärtig besinde, sehr gleichgültig ist. Auch ist es mir sehr gleichgültig, was Herr Sulzer' für ein Betragen daben geäußert. Ob er salsch ist, weiß 10 ich nicht; daß er aber östers sehr inconsequent ist, das weiß ich. Bieleicht war er auch dasmahl nur das Letze. Und Sie haben Recht; es ist immer einerlen, ob man von einem General, dober von einem Präsidenten der Addemie abhängt. Wenn dieser mehr Kopf hat, so hat er auch mehr Hals: und es ist sicherlich schlimmer mit ihm auszukommen, 15 als mit jenem. Meinen halte ich noch dis jetzt für einen sehr guten Rann, vor dessen Haltesich, wenn sie anders sein Fehler ist, ich ganz gesichert zu sehn glaube.

Bas Ephraim<sup>3</sup> übrigens anbelangt, so ist mir lieb, daß alle die Gesälligkeiten, die er sich von mir versprechen kann, von der Art sind, 20 daß ich niemanden dadurch schaden, auch mich selbst keiner Berantwortung dabeh aussehn kann: doch werde ich darum nicht aushören, auf meiner hut zu senn; und Sie, liebster Freund, werden mir einen großen Gesallen erweisen, wenn Sie mir dann und wann, von diesem und jenem, einen kleinen Wink geben. Unser ersten Briese sind sehr trocken. Wir 25 müssen kleinen Kink geben. Unser ersten Briese sind sehr trocken. Wir 25 müssen auf Ihrem Psade ungehindert fort. Berliehren Sie mich ja nicht ganz aus den Augen; lassen Sie mich ja an allen Ihren Beschäftigungen noch serner den Antheil nehmen, den ich zu meinem großen Ruhen bisher daran genommen habe. Das wird das einzige Wittel seyn, 30 wenn ich nicht ganz in Nichtswürdigkeiten versinken soll.

Bas macht Herr Nicolai? Als Bräutigam hat er nicht Zeit meine Briefe zu lesen. Ich will ben Honigmonat vorbehgehen lassen, ehe ich ihm schreibe. Doch kann er sichre Rechnung darauf machen, daß er binnen 14 Tagen die versprochnen Briefe haben soll. Sie haben ohne 35

<sup>\* 5. [</sup>abgefurgt 1789] \* G. [1789] \* Ep . . . . . [1789]

Bweifel unterbessen alles geschrieben. Daß ich ja mit nächstem die Stücke alle bekomme, die ich nicht gelesen habe!

Leben Sie wohl, bester Freund, und empfehlen Sie mich allen ihren Freunden.

Breslan,

ben 7. Dec. 1760.

Leffing.

## 132. Un Mofes Mendelssohn.1

Ach, liebster Freund, Joel ist ein Löguer! Ihnen gestehe ich es am allerungernsten, daß ich bisher nichts weniger als zusrieden gewesen bin. Ich muß es Ihnen aber gestehen, weil es die einzige Ursache ist, warum ich so lange nicht an Sie geschrieden habe. Nicht wahr, nur ein einzigesmahl habe ich von hier ans an Sie geschrieden? Wetten Sie fühnlich darauf, daß ich also auch nur ein einzigesmahl recht zu mir selbst gesommen bin.

Nein, das hätte ich mir nicht vorgestellt! aus diesem Tone klagen alle Narren. Ich hätte mir es vorstellen sollen und können, daß unbebeutende Beschäftigungen mehr ermüden müßten, als das anstrengenoste Studieren; daß in dem Zirkel, in welchen ich mich hineinzaubern lassen, erlogene Bergnügen und Zerstreuungen über Zerstreuungen die stumpf gewordene Seele zerrütten würden; daß

Ach, bester Frennd, Ihr Lessing ist verlohren! In Jahr und Tag werden Sie ihn nicht mehr kennen. Er sich selbst nicht mehr. O meine Zeit, meine Zeit, mein Alles, was ich habe — sie so, ich weiß nicht was für Absichten anszuopfern! Hundertmahl habe ich schon den Einsall 25 gehabt, mich mit Gewalt aus dieser Berbindung zu reißen. Doch kann man einen unbesonnenen Streich mit dem andern wieder aut machen?

Aber vielleicht habe ich heute nur einen so finstern Tag, an welchem sich mir nichts in seinem wahren Lichte zeigt. Morgen schreibe ich Ihnen vielleicht heiterer. D schreiben Sie mir doch ja recht oft; aber mehr 30 als bloße Borwürfe über mein Stillschweigen. Ihre Briefe find für mich ein wahres Almosen. Und wollen Sie Almosen nur der Vergeltung wegen ertheilen?

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen Danbichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S 288-290) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 292-294 wieberhoft. Antwort auf Bb XIX, Rr. 142.]

Leben Sie wohl, mein liebster Freund. Die erste gute Stunde, die mir mein Misvergnügen läßt, ist ganz gewiß Ihre. Ich sehe ihr mit alle dem unruhigen Berlangen entgegen, mit welchem ein Schwärmer himmlische Erscheinungen erwartet.

Breslau.

ben 30. Märg 1761.

Leffing.

133. Un Johann Gottfried Ceffing.1 [Breslau, 12. April 1761.]

134. Un Karl Wilhelm Ramler.2

Breslau, b. 7. Septemb. 1761. 10

Liebster Freund,

Ihren Brief vom 22sten vorigen Monats habe ich erst gestern empfangen. Ich will wünschen, daß meine Antwort geschwinder in Berlin ankommen möge, damit sie \*\*\* noch tresse. Ihnen will ich das ganz Feine von biesem Handel Zeit genug entbeden.

Beit genug? Sobald wir wieder zusammen fommen werden. Aber wenn wird das geschehen? Wenn ich in dem alten römischen Sinne beatus sehn werde? Ach, liebster Freund, dazu gehört viel. Und beh mir gehört gleich noch einmal so viel dazu, als bey einem andern. Indes bin ich von dieser Seite so ziemlich zusrieden; und wenn es ihr Ernst 20 ist, das Sie mein Tresorier werden wollen: gut, lassen Sie nur die Wege wieder recht sicher werden, oder längstens den December herantommen. Behnmal so viel, als Sie ist weggeben, könnte ich Ihnen schon ichiden. Aber was ist das? Bielleicht könnte ich auch schon noch einmal so viel haben, wenn ich nicht so viel Bücher kaufte, deren ich bereits 25 hier wenigstens dreymal so viel habe, als ich Ihnen zurückgelassen. Dazu kommen noch zwanzig andere Ausgaben; und kurz ich bin kein Wirth. Die Wahrheit zu sagen, ich mag es auch nicht senn. Denn vielleicht,

<sup>&#</sup>x27;[Bie aus ber Antwort bes Baters (Bb. XIX, Rr. 143) hervorgeht, gab auf beffen lette, bringende Cafrage (Bb. XIX, Nr. 141) Leffing endlich in einem jest verlorenen Briefe Ausklunft über feine Toeslauer Berhaltniffe, boch noch immer in wenig bestimmter Beife; babei fcheint er ber Schwefter ein Geichent, besfen Babl er ibr ibertieß, angeboten gu baben.]

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jeht verschollenen handschrift 1794 von Micolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, E. 18-17 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 18-17). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 145; über Ramsers Autwort vgl. ebenba Rr. 148.] ' [Dazu bemerke Ricolai 1794 und 1809: "Das Ausgelaffene betrifft bloß Familienangelegenheiten."]

25

ь

daß ich so, weit eher wieber in meine alte Sphäre zurücksomme, als wenn ich es ware, als wenn ich mir das Zeitliche zu sehr angelegen seyn ließe, und dadurch nach und nach an einer Lebensart Geschmad fände, die für Keinen ist,

Quem tu, Melpomene, semel Nascentem placido lumine videris.

Ich lege noch eine Narität ben, die ich hier auf einer öffentlichen Bibliothet ausgestänkert habe. Es ist die erste Ausgabe unsers Logau. Wenn Sie sie genug gebraucht, und Ihre Augen daran geweibet haben, 10 so erbitte ich sie mir wieder zurud.

Was sagen meine Frennde in Berlin von mir? Kaum bin ich es werth, noch welche zu haben. Doch nein; ich habe nie welche gehabt, wenn ich sie nicht noch habe, und sie durch mein bisheriges Stillschweigen kaltsinnig geworden sind. Dieses Kompliment machen Sie nur allen, und machen Sie auch sich selbst, wenn Sie anders — Nein, Sie, liebster Frennd, kenne ich zu gut. Sie sind ber nachsichtsvolleste von allen, und ich weiß, daß Ihnen meine schlechte Seite eben so lieb ist, als meine gute.

Leben Sie wohl. Ich umarme Sie tausendmal. Die Obe nicht zu vergessen, wenn Sie das nächstemal an mich schreiben! Balb mehr. 20 Ich bin

> ganz ber Ihrige, Leffing.

# 135. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Breslau, b. 30. May 1762.

Liebster Freund,

Ich habe Ihnen auf brey Briefe zu antworten: auf zwen, die ich erhalten habe, und auf einen, den ich nicht erhalten habe. Wenn ich Ihnen sage, daß dieser lettere mir die andern zwen fast zu Räthseln gemacht hat, so ist es wohl kein Räthsel, welches der verunglückte von 30 den dreyen sey. Der erste, leider! den Sie dem jungen Herrn von Kleist mitgegeben hatten; mit dem Sie mir die erste kleine Ausgabe des Logan wieder zurück schieden. Brief und Logan sind mit dem Tornister des jungen Kleist unter Weges versoren gegangen. Ein ärgerlicher Infall!

<sup>&#</sup>x27; (Rach der jest verichollenen handschrift 1794 von Ricolal in den fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 17—21 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 17—21). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 148.]

Sie wissen, daß der Logan nicht mein eigen war, sondern einer hiesigen Bibliothek (zu St. Magdalena) zugehörte. Ich verzweiste durchaus, ihr diesen Berlust ersehen zu können; allem Anschen nach war es noch das einzige Exemplar in der Welt. — Run was mehr? Es ist weg; und ich habe mich wohl gehütet, den jungen Kleist meine Empfindlickleit darüber merken zu lassen. Denn er bat gar zu sehr um Berzeihung; und einmal ist er doch unsers Kleists Neveu. Was wollte ich dem nicht vergeben? Ihn seinen eignen daben erlittenen Schaden einigermaßen vergessen zu machen, habe ich ihm in der Geschwindigkeit die nöthigsten Bedürsnisse wieder anschaffen lassen. Ich habe ihm auch ossen kasse bei 10 mir angeboten, und es wird nur auf ihn ankommen, wie sehr er sich noch weiter dieses Anerbieten zu Nuhe machen will.

Und fo ift fie wirklich tobt? Liebe Mamfell, was bas nun wieber für ein romanhafter Streich ift! Wenn Sie fich nicht beffer ans bem Sandel zu gieben gewußt haben! - Aber um Gottes willen, liebfter 15 Freund, verwideln Gie mich mit ihren Erben in feinen Brogen! Geben Sie ihnen alles, mas fie verlangen. Ich will hoffen, baß fie nicht mehr verlangen werben, ale ich gehabt habe. Es wurde mir leicht fenn, ihnen eine Art eines febr gultigen Anspruche auf biefes und jenes gu produciren, wenn es fich ber Mühe verlohnte, eine britte Berfon barüber 20 abhören zu laffen, welche bie Mamfell zu ihrem Sin- und Bieberichiden Allein ich habe mir einmal für allemal vorgenommen, teine Erbschaft unter hundert taufend Thalern anzunehmen; und die Donationes inter vivos, wenn fie bon einem Franengimmer herkommen, find nicht immer bie anftanbigften. Ein einziges hatte ich gewünscht: bie 25 Möbeln für gute baare Bezahlung jum Andenten behalten zu tonnen. Benn bie Erben biefe mir noch verfaufen wollen, fo werbe ich ihnen bafür verbunden fenn. Schliegen Gie ben Sandel, liebfter Freund, und ich will Ihnen fogleich bas Gelb bagu affigniren.

Denn muffen wir benn nicht Möbeln haben, wenn wir einmal bey- 30 sammen wohnen wollen? Ich bitte mir es aus, daß diefes einmal für allemal eine abgeredete Sache bleibt. Wenn die Zeit doch nur schon da wäre! Ich bin meiner jetigen Situation so überdrüßig, als ich noch einer in der Welt gewesen bin. Nur bald Friede, oder ich halte es nicht länger aus!

Quod reliquum - - Lichtwehr ift ein Rarr. - Dag Gie Oben

bruden laffen, die Gie mir nicht ichiden, bas ift nicht fein. - Unferm' lieben Rrause zu seiner abermaligen Beranberung taufend Blud! 3d ichreibe ihm mit nächstem Bosttage unfehlbar. - - Gleim und bie Karichin! Die lette hat an mich geschrieben, und ich werde ihr nicht antworten. Wenn boch Rleift noch lebte! - Sier ift ein Brief von feinem Mebeu. Er flagt, bag er ichon zwenmal an Sie geschrieben, ohne eine Untwort zu erhalten. Ginen Brief, weiß ich, habe ich ihm felbst burch ben Buchhändler Meyer bestellt. Saben Gie ben nicht erhalten? --Was machen Langemad und Sulzer? - Was macht :-

3ch muß schließen, liebster Freund. Gie wiffen ja ohnedies mohl, nach wem ich fonft noch etwa batte fragen tonnen. Brugen Sie fie alle! Leben Sie wohl, und ichreiben Sie fo oft an mich, als ich an Sie bente. Das ift öfter, ale Sie glauben; benn fonft wurden Sie mich nicht auf ben Juft eines Menichen behandeln, beffen Stillichweigen man mit Still-15 ichweigen bestrafen muß. 3ch bin

gang ber Ihrige, Leffing.

# 136. Un den Oberauditeur Wilde gu Breslau.2 Teichengu, Anfang Geptembers 1762.]

Emr. SochEdelgebohrnen habe hierben abermals die Ehre verschiedne 20 fürglich eingegangne, bas Auswechslungs Geschäfte betreffende Briefschaften zu übermachen. 2118

- 1) Ein Schreiben bes General Laudons, welches die Antwort auf bas jungft an ben Gelb Marichall Daun Gefandte ift. Gwe. Soch-Ebelgeb, werben baraus erfeben, bag ich in bem Briefe an ben Obriften v. Schroeder einen fleinen Fehler gemacht. 3ch babe ihn indeß icon reparirt, und es foll nicht wieder geschehen.
- 2) Ein Schreiben bes General Serbelloni. Das lette Paquet an ihn ift richtig abgegangen.
- 3) Ein Schreiben bes Bergog von Burtemberg, welchem au Folge Diefelben bas Erforderliche ergeben ju lagen belieben, und auf bie

1 Unfern [1794]

25

30

<sup>&#</sup>x27; Danbidrift fruber im Befin bes Regierungerats Richter ju Oppeln, jest bes Deren R. Beffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiere in 40, nur auf C. 1 mit faubern, beutlichen, menn auch erfichtlich rafchen Bugen beichrieben; 1853 von B. E. Buhrauer mitgefeilt (Dangel und Guhrauer, Leffing, fein Beben und feine Berte, Bb. II, Abteil. 1, C. 300). Der unbatierte Brief ift vermntlich einige Tage vor bem 11. September 1762 verfaßt.]

10

Entlagung' bes barinn erwehnten Capitaine Wernsdorff bringen werben.

- 4) Das Schreiben bes Cap. v. Reitzenstein, besten Gesuch um soviel mehr abzuschlagen, da ihm eigentlich nicht einmal der erstere Ursaub zugedacht gewesen.
- 5) Ein Schreiben bes General Major v. Asseburg. Gleichsalls abzuschlagen, ober vielmehr gar nicht zu beantworten. Weil Se. Szeellenz ihn schon letzthin burch mich ersuchen laßen, ihn überhaupt mit bergleichen Anträgen für die bortigen gesangenen Officiers zu verschonen.

Der ich mit aller Hochachtung verharre Ewr. HochEbelgeb.

> gehorsamfter Diener Lefting.

P. S. Auf ben 11th wird unsere zweyte Mine springen, und uns 15 hossentlich Meister vom bedeckten Wege machen. Doch ist zu vermuthen, daß der Feind noch eher capitaliren wird, indem es ihm an Munition gebricht.

## 137. Un Wilde.2

Em. HochGebelgebohren habe anben bie Ehre, verlangtermaßen bas 20 Schreiben an ben Cap. Reißenstein nach vollzogener Unterschrift zu fernerer Besorgung zurudzusenben. Zugleich erfolgen abermals verschiebene Briefichaften, bas Auswechselungs-Geschäft betreffend, als:

- 1) Ein Schreiben bes Commandeurs vom Findschen Regimente, nebst Bensagen, wovon Ew. HochEbelgebohren von selbst ben gehörigen 25 Gebrauch zu machen am besten wissen werden.
- 2) Gin Schreiben bes B. M. von Buttfammer.
- 3) Ein Schreiben bes G. M. von Salbern, bessen Inhalt S. Excellenz recommanbiren, um bie darin bemerkten Gefangenen bes nächsten zur Auslösung mit in Borichlag zu bringen.
- 4) Gin Schreiben bes Oberften Joly be St. Balier. S. Ercelleng find von bem Busammenhange biefer Sache nicht genugsam instruirt,

<sup>&#</sup>x27; Erlagung (verfdrieben Di)

<sup>&#</sup>x27; [Danbichtift fruger im Befig bes Regierungsrats Richter ju Oppelu, jest verschollen; 1853 von Entrauer (a. a. D. Bb. II, Abreil 1, S. 299 f.) mitgeteilt.]

õ

glauben indeß aber nicht, daß ihm eher abzugeben, zu erlauben, als bis ber für ibn ausgewechselte anbero abgegangen.

5) Ein Schreiben bes Prinzen Heinrichs. S. Excellenz beklagen, baß Sie von ber Intention bes Prinzen, wegen bes Majors von Kaldstein, nicht informirt gewesen, und soll ber Lieut. Busith zur Auswechselung nicht zugelassen werben.

Ew. HochSelgebohren Borichlag wegen des Rittmeisters Grauert ist S. Excellenz sehr angenehm gewesen, und will er sogleich selbst durch mich an des Herzogs von Bevern Durchlaucht dieserwegen schreiben lassen; 10 als worauf ich auch derselben das Communications-Schreiben des herzogs, nebst Bulage gehörig remittiren werde.

Mit unserer Belagerung geht es gar nicht nach Bunsche. Alles, was wir gegen ben Ort unternehmen können, reducirt sich auf Minen, welche uns aber der Feind einmal über das andere durch Gegenminen ruiniret. Sollte indeß die llebergabe bald erfolgen, werde ich nicht ermangeln, Ew. HochGelgebohren sogleich Nachricht davon zu ertheilen, besonders wenn Dero persönliche Gegenwart nöthig sehn sollte.

Der ich mit volltommener Hochachtung verharre Ew. SochEbelgebohren

20 Teichenau, ben 14. Sept. 1762.

gehorsamster Diener Leffing.

# 138. Un Wilde. 1

Es nuß Emr. HochGbelgebohrnen nothwendig fehr befremdet haben, das lettere Paquet Brieficaften, ohne das geringste Benjichreiben zu er-25 hatten. Ich weis nicht durch welchen unglücklichen Zufall ich es mit einzusiegeln vergeßen mußen. Hier folgt es nach, und ich bitte um Berzeihen.

Bugleich folgen die Briefe des Herzogs von Bevern und G. L. v. Bock zurück. Der General hat an ersten schreiben lagen, und ich werde nicht ermangeln, Ewr. HochGelgeb. von begen Antwort part zu 30 geben.

<sup>&#</sup>x27; [ Dandichrift früher im Besit bes Regierungsrats Richter zu Oppeln, bann Morit Saupts zu Bertin, derauf Morit Cartieres zu Manchen, jest Eigentum ber Frau Professo Sophie Cartiere zu Berlin; eln balber Bogen veisen Bapiers in 4°, nur auf S. 1 mit saubern, beutlichen Jägen beschrieben; 1853 von Guhrauer (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, S. 800 f.), genauer 1870 von Alfred Schne (Briefpriechte) Leffings und feiner Frau, S. 483) mitgeteilk.

Das Schreiben bes Bringen Heinrichs erbitte ich mir gurud, weil ber General burch mich antworten lagen will.

Endlich gewinnt es bas Unfeben als ob fich ber Feind zur Capitulation bequemen wollte. Es ftoft fich nur noch an einige Rleinigfeiten, und wir find richtig; wenn er andere biefe Rleinigfeiten felbit 5 nicht zur Urfache einer langern Bergogerung macht.

Teichenau ben 18 Septb. 1762.

Leffina.

## 139. Un Wilde.1

#### P. P

Em. SochEbelgebohren babe anben bie Ehre, Die auf Letteres an 10 ben General v. Serbelloni Erlagenes eingegangne Antwort bes Brinten von Stolberg, nebst bengeschlognen Ranzions Scheinen, ju übermachen. Desgleichen einige andere, bas Mus Bechelungs Geschäft betreffende Briefe, wovon Diefelben ben erforberlichen Gebrauch zu machen von felbft am beften mißen. 15

Unferer Belagerung feben wir noch fo bald fein Ende. Wenn fie in ber Beftung ber Nothwendigfeit sich zu ergeben nicht näher find, als wir der Bahricheinlichkeit, fie bargu zu zwingen, jo tann es noch lange bauern.

3ch verharre mit aller Sochachtung

Teichenau.

Em. SochEbelgeb.

20

25

den 2 October 1762

gehorsamfter Diener Lessing

# 140. Un Wilde.2

Bochebelgebohrner Berr,

Bochzuehrenber Berr Dber Auditeur,

Unfere Abreife von Schweidnitz fam fo unvermuthet und ploglich, daß es mir unmöglich war, Ewr. HochEbelgebohren bavon avertiren zu lagen. Die jugefertigten Briefichaften, bas Auswechslungs Befchafte be-

Danbichrift fruber im Befit bes Regierungsrats Richter gu Oppeln, bann bes Ronfule 28. Bagener ju Berlin, jest Eigentum bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Babiere in 40, nur auf 6. 1 mit fluchtigen, aber fanbern und beutlichen Bugen befchrieben; 1853 bon Buhrauer (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, G. 301) mitgeteilt.]

<sup>\*</sup> banbidrift fruber im Befip bes Regierungerate Richter gu Oppeln, jest Gigentum bes herrn A. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiers in 40, nur auf G. 1 mit fanbern, beutlichen Bugen beichrieben; 1853 von Buhrauer (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, G. 301) mitgeteilt.]

15

treffend, sind gehörig unterzeichnet und gesiegelt worden; es folget aber anben das Paquet an Dieselben wieder zurück, indem wir von hier aus keine geschwinde und sichere Gelegenheit und Breslau mehr haben, Dieselben es hingegen in Schweidnitz weit eher und beser besördern können. Sor der Hand sind wir noch in Peile, und es wird darauf ankommen, ob und wie Se. Königs. Majestät Se. Excellenz in dieser Campagne aunoch brauchen wollen. Lettere würden es sehr gern sehen, wenn sie Ewr. HochGelgeb. vor der Abreise von Schweidnitz noch sprechen könnten, und sich Dieselben ander bemüben wollten.

Der ich mit vollkommner Hochachtung verharre,

Ewr. SochEbelgeb. 1

Peile ben 20 Octob.

1762.

# 141. Un friedrich Nicolai.2

Liebster Freund,

Enblich bringt mich die Noth, an Sie zu schreiben. Und zwar eine boppelte Noth. Fürs erste: ich kann unmöglich länger Ihre Briefe entbehren. Da Sie mir sie also nicht als ein Almosen wollen zukommen lassen —

(Sie sollten sich schämen, mit mir auf so genaue Rechnung zu leben. Bug um Bug, ist eine Regel in der Handlung, aber nicht in der Freundschaft. Handel und Wandel leidet keine Freundschaft: aber Freundschaft leidet auch keinen Handel und Wandel. Und wozu machen Sie unsern Brieswechsel auders, als zu einem eigennützigen Handel, wenn Sie woken, 25 daß er in dem eigentlichsten Wortverstande uichts als ein Briefwechsel sehn sollen, werden, als mit diesem, so wird Ihr Beutel ein sehr gesegneter Beutel bleiben, und Ihre Freundschaft eine Capitalistinn werden. Denn jeder Ihrer Briefe, den ich nicht beantworte, ist ein Capital, welches Sie ben mir unterbringen. Und die Interessen bieses Capitals werden von Zeit zu Zeit zu dem Capitale geschlagen, und tragen neue Interessen, welche wieder zu dem Hauptstuhle geschlagen werden; so daß, je länger ich nicht

<sup>\* [</sup>Rach ber jest vericollenen Sanbichrift 1794 von Ricolal in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII.

6. 114-121 mitgerteilt (2. Auflage 1809, 6. 195-202). über ben Brief feste Ricolai bie Borte: ""b. 22. October 1762."]

antworte, besto großer Ihr Capital wird. Begreifen Gie bas nicht?

Sie haben Recht: ba ift nichts zu begreifen. Lauter eingebilbete Reichthumer! - Lieber Freund, verschmähen Gie boch die eingebildeten Reichthumer nicht! Lagen Gie und noch bren Jahre mungen, und die begreiflichften Reichthumer follen zu Ginbilbungen werben. O Jane Patulci 5 claudantur - vor allen Dingen meine Barenthefis) - -: - So muß ich mir icon gefallen laffen, fie ale Antworten zu erpreffen. Und damit Sie auch gleich wiffen, was Sie mir antworten follen, fo vernehmen Sie meine zwente Roth. Auf bepliegendem Bettel fteben Bucher. die ich mir aus bem Baumgartenichen Catalogo ! -10 Der ehrliche Mann, hore ich, ift an einer poetischen Dufenterie2 geftorben. Daran fterbe ich nicht. Eher noch an einer poetischen Obstruction, Constibation - wie heift bas griechische Bort! Schlagen Gie Bebenftreits Anhang zu Wonts medicinischem Lerico nach; ba finden Sie es gang gewiß. Sehen Sie, wenn ich jest auch noch fo viel vergeffe, ich 15 behalte boch wenigstens die Bucher, wo ich es wieber finden fann. Und tann ich mir nun bie Bucher vollende felber taufen - bas tann ich jest - jo gewinne ich ja offenbar im Berlieren. Denn in ben Buchern fteht ficherlich mehr, als ich vergeffe. Geben Gie nur Acht, je mehr ich vergeffe, befto gelehrter werbe ich werben! Und ein bides Buch befommt 20 die Belt nach meinem Tobe - vielleicht auch noch vor meinem Tobe. gewiß noch von mir zu sehen. Rehmlich Bibliothecam Lessingianam

legere

vivere desiisset, collegit vir 25

eum paucis sic stultis comparandus, Gotth. Ephr. Lessing etc. Ans diesem Catalogo habe ich vor der Hand nichts gezogen, — sondern aus dem Baumgartenschen Catalogo) —

— gezogen habe, und die ich alle haben muß. Sehn Sie also so gut, und lassen Sie mir sie erstehen. Oder erstehen Sie mir sie vielmehr 30 selbst. Können Sie nicht abkommen? Warten Sie, ich will Sie los bitten:

"Mabame Ricolai,"

seu Catalogum librorum quos dum sapere

"Unbekannter Beise — bas ist ein Glüd für mich; benn wenn Sie "mich fennten, würden Sie auf meine Bitte nicht viel geben — nehme '[Bun bemette Ricolai 1794 und 1809: "Aus bem Berzeichnisse ber sehr beträchtlichen Bibliothet bei let Deerfonsstronistorialraths Rathanael Baumgarten in Berlin, die damals vertauft wurde."] '(Dayu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "Er hatte eine Siegespredigt in Berjen gehalten.")

"ich mir die Frenheit, Dieselben hiermit gang ergebenft zu ersuchen, mir "Bu Liebe und Ihnen felbft gur großen Ehre, die Selbstüberwindung gu "haben, und zu erlauben, daß Ihr Mann - - Ihr lieber Mann "follte ich fagen; benn ich erinnere mich, baß Gie eben noch nicht lange "mit ihm verheirathet find - - baß Ihr lieber Mann alfo - - Aber, "wenn es noch Ihr lieber Dann ift, jo wird Ihnen bie Gelbftuber-"windung allzuviel koften. - Es bleibt also ben dem erften - baf 3hr "Mann ichlechtweg, fo lange als die Baumgarteniche Auction bauert -"es ift teine Möbel-Auction, Madame; wo Gefchmeibe ober Gilbergeng 10 "an ersteben ift, ba werben Gie ihn wohl von felbft binfchiden, - fich "alle Nachmittage ein Baar Stunden von Ihrer grunen Seite entfernen "barf. Er foll jo gut fenn, und Bucher für mich erfteben, wenn Sie fo "gut fenn und es ihm erlauben wollen. - Die verdammten Bucher! -"Berben Gie nicht ungehalten, Mabame; für fich foll er fein Blatt er-Wer Frau und Rinder zu verforgen hat, muß freplich fein 15 "fteben. "Gelb flüger anwenden. Aber unfer eins; ich bin fo ein Ding, mas "man Sagestols nennt. Das hat feine Frau; und wenn es ichon bann "und wann Rinber hat, fo hat es boch feine zu verforgen. - Bas "machte ich mit bem Gelbe, wenn ich nicht Bucher taufte? Schlecht Gelb 20 "ift es ohnedies, herzlich ichlecht Gelb; fo ichlecht, bag man fich ein Be-"wiffen baraus machen muß, feine alten Schulben bamit zu bezahlen. "Denn fonft tonnte ich es auch bagu anwenden. Aber behute Bott! -"Lieber mogen meine alten Schulden bis auf bas alte Belb meiner lieben "fünftigen Frau warten. - Denn ich bin ein Sageftolz, ber es nicht 25 "ewig bleiben will. Das Erempel unfrer Freunde ift anftedend - Liebe "Madame, haben Sie etwa eine gute Freundinn mit altem Gelbe, welches "Sie recht hubich untergebracht wiffen mochten? Sie wiffen vielleicht nicht, "welchen großen Untheil ich an Ihrer Berbindung habe. Ihr Mann "war außer Magen unentichluffig, ob er 3hr Mann werben wollte ober 30 "nicht. Satte ich ibm nicht fo fehr zugerebet, ich glaube, Gie batten "ihn noch nicht. Wenn Gie nun eine erkenntliche Frau fenn wollen -"- 3ch muß toll im Ropfe fenn, daß ich heute alles fo ohne Ueber-"legung binfchreibe! Wenn Gie eine erkenntliche Frau find, fo traben Gie "mir vielleicht lieber die Angen aus bem Ropfe. - Rein Mabame, ich 35 "habe ihm nicht zugeredet. Benigftens habe ich Ihnen nicht zugeredet. "Mag in Ihrem Cheftandetalenber boch für Better fteben, welches will;

"mir dürsen Sie weber ben Sonnenschein noch den Sturm zuschreiben. —
"Her wieder auf die Auction zu kommen! — Steht Sonnenschein im
"Kalender, so entlassen Sie Ihren Mann freundlich in die Auction; —
"steht Sturm, so jagen Sie ihn hinein. — Er mag gern gehen oder
"nicht gern; Ihnen werbe ich es in beyden Fällen zu verdanken haben. — 5
"Empfangen Sie also meinen Dank. — Ich pränumerirk meinen Dank
"sehr geru. Denn wer Henker kann eine Gefälligkeit abschlagen, für die
"man schon den Dank empfangen hat? Nein, Madame, das ist nicht
"möglich; und in sester lleberzeugung dieser Unmöglichkeit verharre ich,
"Madame,"

"Dero"

"unbefannter Beife" "gang ergebenfter Diener."

Lieber Freund, ich will Ihnen eben nicht zumuthen, baf Gie alle Briefe an Ihre Frau bestellen follen; aber biefen tonnen Gie immer be- 15 itellen. - Sie geben alfo in die Auction, und erfteben mir die Bucher. - hier werben jehr oft Pferbe und Padfattel veranctionirt: ich bin wieber gn Ihren Dieuften. Die ich mit einem \* notirt habe, muffen Gie mir um Gottes Billen nicht weglaffen. 3ch muß fie abfolut haben! Die rechte Sand ichreibt: absolut; und die linte ichnippt mit ben 20 Fingern bagu: es ift also mein Ernft. - Das Gelb bafür will ich Ihnen auf 3hr erftes Aviso affigniren. Darauf tonnen Gie ficherern Staat machen, als wenn ich Ihnen einen Bentrag ju Ihren Briefen ober gu Ihrer Cammlung verfprache. - Und à propos, ich verfpreche Ihnen einen, wenn Sie mir wollen Ihre Edition vom Mufaus ichiden, woben 25 bie griechischen Scholien find. 3ch habe über Diejes Gedicht einige Brillen gefangen; aber ich muß vorher, wo möglich, alle Ausgaben zu Rathe gieben, ebe ich fie wieder fliegen laffe. - Leben Gie wohl, lieber Freund. Mein Compliment an Mojes. 3ch habe einen langen Brief an ihn angefangen; ich tann ihn aber nicht schließen, benn eben muß ich fort - 30

Beile, in Gile.

Wissen Sie wo das liegt? Ich wollte, daß ich es auch nicht wüßte. Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

Den 22. Oftober 1762.

35

## 142. Un Wilde.1

#### P. P.

Ew. HochEbelgebohren habe bengehend die Ehre, die zur Besorgung übermachten Briefe, nach vollzogner Unterschrift, zu remittiren. Die vier an verschiedene Commandeurs habe ich zurückbehalten, und sollen sie von hier aus richtig besorget werden.

Sogleich erfolgen einige andere indeß eingelauffene Briefe. Wegen der Stollbergichen werden Ewr. HochEbelgebohren selbst am besten wißen, ob die Geißeln mit zu dem Andwechslungsgeschäfte zu ziehen sind, oder ob 10 der General nicht lieber gar die Sache gleichsalls von sich abweisen sollte. Peile den 23 Octobr. 1762.

P. S. Ich reise morgen auf einen Tag nach Breslau, und werde nicht eher als Dienstag Abends zurück sehn.

Ω.

#### 15

lk

# 143. Un friedrich Micolai.2

Breslau, d. 17. Januar 1763.

# Liebfter Freund,

Ich banke Ihnen tausendmal für die Besorgung meiner Bücher. Ihre Affignation habe ich honorirt. Ich hatte mich auf mehr gesaßt 20 gemacht, und es thut mir leid, daß ich die übrigen Bücher nicht auch erhalten habe. Doch kann ich den Dryden recta aus England wohlseiler haben. Ich erwarte von daher nächstenst wieder verschiedene neue Sachen, welche zum Theil für Ihre Sammlung sehr brauchdar sehn werden. Mit nächster Post schieden Sie mir von den erstandenen Büchern: 25 1) Themistii Orationes. 2) Le Platonisme devoilé. 3) Menandri Fragmenta. 4) Avianis Fabulas. 5) Die Narrenbeschwörung. Die übrigen lassen Sie in einen Kasten besonders packen, und schieden sie zu Ephraim, der mir sie schon mit Gelegenheit anher senden wird. Die specificirten fünf aber brauche ich höchst nöthig, und erwarte sie also je eher je lieder. Legen Sie dazu noch den Barter. Den brauche ich höchst nöthig. Wein liebster Woses, machen Sie keine Glossen

<sup>1 [</sup>Danbichrift früher im Befig bes Regierungerats Richter zu Oppeln, jest Eigentum bes hern R. Leffing zu Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiers in 4°, nur auf G. 1 mit faubern, beutlichen Rugen beschrieben; 1853 von Guhrauer (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, S. 301) mitgeteilt.] (Rad ber jeht verschoflenen handichrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XVII, S. 124 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 205 f.).] Arlanf verbruck 1794 und 1809)

darüber! Ich brauche ihn wirklich, und ob Sie schon in dem Briefe an Hammann' vermuthen, daß ich ganz und gar nicht mehr lese, so sollen Sie doch ehestens das Gegentheil sehen, und ersahren, daß ich auch schreibe. Ich erwarte Ihre Abhandlung mit dem sehnlichsten Berlangen. Darf ich Ihnen aber ziemlich weitläuftige Anmerkungen über verschiedne Stellen 5 Ihrer Schriften dagegen schieden?

Leben Sie benbe wohl, und erinnern fich meiner bann und wann, wie man fich eines verstorbenen Freundes erinnert.

Thr

ergebenfter, Leffing.2 10

# 144. Un Wilde.3

P. P.

Auf Befehl Sr. Excellenz habe die Ehre Ewr. HochSelgebohren bengehendes Schreiben von dem G. L. v. Wyllich zu übersenden. Es 15 verlangt selbiger eine Liste von den sämmtlichen in Schlesien noch besindlichen Desterreichischen Kriegsgesangenen. Wenn nun deren allhier in Schweidnitz gar keine, auch in den übrigen Bestungen, außer Breslau, so viel Sr. Excellenz wißend, keine besindlich: So sollen Ew. HochSelgebohren die Gütigkeit haben, und nur sosort durch den Herrn Haupt 20 mann v. Happe eine genaue Liste aller Breslausschen Kriegsgesangenen aufertigen laßen, und solche mit erstem an den H. G. Lieutenant nach Dresden in Dero eigenem Namen übersenden, mit dem Behjügen, daß Se. Excellenz der Zeit in Breslau nicht gegenwärtig, und in anderweitigen Königlichen Commission begriffen wären.

Emr. SochEbelgebohren

Schweidnit ben 18 Marg

gehorsamfter Diener Leifing.

1 [Dazu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "Ein Jube, der sich damal in Breslau aufhielt. Er war wegen vieler wißigen Einfälle betannt."]

1 [Dazu bemertte Ricolai 1809: "Sier sehlt nun meine ganze Korrespondenz mit Lessing, von 1768 bis 1767, welche durch die Unart der Erben meines Terundes Woses, mir meine Korrespondenz vorzuenthalten, und sie ohne mein Wissen und ohne meine Erlaubniß hier und da mitzutheilen, verloren gegangen ist." Bgl. jedoch unten Nr. 147, 181 und 184.]

<sup>\* [</sup>oanbidrift früher im Befit bes Regierungsrats Richter gu Oppeln, jest Eigentum bes herrn R. Leffing gu Berlin; ein balber Bogen weißen Papiers in 4º, nur auf S. 1 mit faubern, beut-liden Bigen beichrieben; 1853 von Gubrauer (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, S. 301) mitgeetlichte bem Briefe ftebt, wohl von Bildes Sant: "Prass. ben 19ten Martil 1763."] \* [[o ht.]

# 145. Un Mofes Mendelsfohn. Breslau, Marg ober April 1763.]

146. Un Mofes Mendelsfohn.2 Breslau, ben 17. April 1763.

## Liebfter Freund!

Much Berr Ruh reift nach Berlin, und erbietet fich, mir einen Brief an Gie mitzunehmen. Ich ning bergleichen Belegenheit nicht aus ben Sanben laffen. Sie ift felten, und Boften gebn nach Berlin nicht, find niemable nach Berlin gegangen, weil ich Ihnen ja fonft wurde geschrieben haben.

Und was ichreibe ich Ihnen jest? Ich fange mit einer Rlage an. 10 Barum erfahre ich jo wenig von Ihren Beschäftigungen? Raum bag Gie mir noch den Anfang jener Abhandlung mitgetheilet haben. Sonft laffen Gie Logiten bruden, Predigten halten, Müngen ichlagen - und ich weiß von allem nichts, bis ich es lange bernach burch bie britte, vierte Sand 15 erfahre. Die erfte verstebe ich nicht, fie ift bebraifch, und die andre habe ich noch nicht. Aber von ber Munge muß ich Ihnen fagen, von ber nehmlich auf ben Frieden mit Rufland. (Ohne Ameifel follen Gie auf ben allgemeinen Frieden auch eine erfinden, und meine Erinnerungen fonnen also immer noch gn einer gelegnen Beit tommen.) Gie ift ein 20 wenig zu gelehrt. Deine, die ich bamahle in Gebanken batte, ware fo gelehrt nicht gewesen. Die eine Seite hatte einen Abler gezeigt, von mehr als einer Ratter umichlungen. Unvermögend fich ihrer aller gu entwehren, fommt ihm aus ben Bolten ein Strahl bes Jupiters gu Bulfe, ber die gewaltigfte ihm von ber Bruft ichlagt, mit ber Ueberschrift: 25 Nodus vindice dignus. Auf ber anbern Seite hatte man um bas Bruftbild bes Raifers gelesen: Deus ex machina. Denn was war ber ungludliche Mann aubers, als ein armseliger Tritagonist, auserseben in ber Larve eines Gottes ben ungeschickten Anoten eines blutigen Schaufpiels gu gerichneiben? Er fpielt feine Rolle jo fo, und fahrt wieder hinter bie

30 Scene und ift bergeffen.

<sup>1 [</sup>Bie fich aus Menbelejohns Antwort (Bb. XIX, Bir. 158) ergibt, hatte Leffing nicht lange vor ber folgenben Dr. 146, alfo bor bem 17. April 1768 burch einen gemiffen Bebi einen jest beticollenen Brief an Rofes gefandt, worin er beffen Breisfdrift über bie Evibeng in metaphpfifden Biffenicaften, fomeit fie ibm banbidriftlich mitgeteilt worten mar, gunftig beurteilte und angleich Sternes "Triftram Chanby" fowie ben philosophijchen Roman bes 3bn Tofail bem Freund empfahl. " [Rach ber jest vericollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 290-295) mit. geteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, G. 294-300 wieberholt. Menbelsfohne Untwort in Bb. XIX, Dr. 153.]

Wenn ich endlich einmahl Zeit bekomme, liebster Freund, Ihnen meine Anmerkungen über Ihre philosophischen Schriften mitzutheilen: so können Sic leicht glauben, daß ich mich auch des seltsamen Menschen darinn annehmen werde. Ich habe eine Menge Sophistereyen über das Spiel auszukramen. Das sehlte noch, werden Sie sagen. Allerdings; denn das Pharao für sich ist so gedankenlos, daß man sich doch mit etwas daben beschäftigen muß. Unter andern bin ich dahinter gekommen

Alber lassen Sie mich nicht vom Spiele, sonbern von Spinoza noch ein Paar Worte mit Ihnen plaubern. Ich muß Ihnen gestehen, daß ich mit Ihrem ersten Gespräche seit einiger Zeit nicht mehr so recht zu- 10 frieden bin. Ich glaube, Sie waren damahls, als Sie es schrieben, auch ein kleiner Sophist, und ich muß mich wundern, daß sich noch niemand Leibnigens gegen Sie angenommen hat. 1

Sagen Sie mir, wenn Spinoza ansbrücklich behauptet, daß Leib und Seele eines<sup>2</sup> und ebendasselbe einzelne Ding sind, welches man sich 15 nur blos<sup>2</sup> bald unter der Eigenschaft des Denkens, bald unter der Ausdehnung vorstelle, (Sittenlehre Th. II. §. 126.) was für eine Harmonie ihm daben hat<sup>5</sup> einfallen können? Die größte, wird man sagen, welche nur sehn kan; nehmlich die, welche das Ding mit sich selbst hat. Aber heißt das nicht mit Worten spielen? Die Harmonie, welche das Ding 20 mit sich selbst hat! Leibnit will durch seine Harmonie das Räthsel der Bereinigung zweyer so verschiedenen Wesen, als Leib und Seele sind, auslösen. Spinoza hingegen sieht nichts Verschiednes, sieht also keine Vereinigung, sieht kein Räthsel, das auszulösen wäre.

Die Seele, sagt Spinoza an einem andern Orte, (Th. II. §. 163.) 25 ist mit dem Leibe auf eben die Art vereinigt, als der Begrif der Seele von sich selbst, mit der Seele vereiniget ist. Nun gehört 10 der Begriff, den die Seele von sich selbst hat, mit zu dem Wesen der Seele, und teines läßt sich ohne das andere gedenken. Also auch der Leib läßt sich ohne die Seele nicht 11 gedenken, und nur dadurch, daß sich keines ohne 30 das andere benken 12 läßt, dadurch, daß beyde eben dasselbe einzelne Ding sind, sind sie, nach Spinozen 318 Meinung, mit einander vereinigt.

<sup>&#</sup>x27;[Bgl. zum Folgenden den Entwurf in Bb. XIV diefer Ausgade, S. 294—295] \* ein [Entwuri] \* blos [teht im Entwurf] \* der Eigenschaft der [Entwurf] \* Innen daben hat [1799, 1794] hat ihm dabei [Entwurf] \* verschiedener [Entwurf] \* sterictiverf] \* Berickiedenee, [Entwurf] \* vereiniget, [Entwurf] \* gehorte [Entwurf] \* inicht ohne die Seele [Entwurf] \* gedenken [Entwurf] \* Epinoga's [Entwurf] \* inicht ohne die Seele [Entwurf] \* Epinoga's [Entwurf] \* inicht ohne die Seele [Entwurf] \*

Es ist wahr, Spinoza lehrt, die Ordnung und Berknüpfung der Begriffe sen mit der Ordnung und Berknüpfung der Dinge einersey. Und was er in diesen Worten blos von dem einzigen selhsstädicher, insbesondere von der Seele. (Th. V. §. 581.) So wie die Gedanken und Begriffe der Dinge in der Seele geordnet und unter einander verknüpft sind: eben so sind auch aufs genaustes die Beschaffenheiten des Leibes oder die Vilder der Dinge in dem Leibe geordnet und unter einander verknüpft. —

10 Es ist wahr, so brückt sich Spinoza aus, und vollsommen so kann sich auch Leibnit ansdrücken. Aber wenn beyde sodann einerlen Worte brauchen, werden sie auch einerlen Begriffe damit verbinden? Unmöglich. Spinoza benket daben weiter nichts, als daß alles, was aus der Natur Gottes, und ber zusolge, aus der Natur eines einzelnen Dinges, formaliter folge, in selbiger auch objective, nach eben der Ordnung und Berbindung, erfolgen muß. Ach ihm stimmts die Folge und Berbindung der Begriffe in der Seele, blos deswegen mit der Folge und Berbindung der Beränderungen des Körpers überein, weil der Körper der Gegenstand der Seele ist; weil die Seele nichts als der sich denkende Körper, und 20 der Körper nichts als die sich ausdehnende Seele ist. Aber Leibnit?

Ich werbe abgehalten, weiter zu schreiben. Und nun wollte ich, daß ich gar nicht geschrieben hätte! Noch ist es auch nicht viel mehr als gar nichts. — Leben Sie wohl, liebster Freund, leben Sie wohl!

Leffing.

25

147. Un friedrich Micolai.7

à Monsieur

Monsieur Nicolai

Marchand Libraire tres celebre 2c.

à

30 p. couv.

Berlin.

Liebster Freund,

Saben Sie tausend Dant für ihre gütige Bewillfommunng! Da bin ber [1789, 1794] und bie [Entwurf] ber [1789, 1794] genaueste [Entwurf] benkt [Entwurf] benkt [Entwurf] ber Bibliothet zu Wolfendutel; ein tleiner Foliobogen weißen Bapiers, nur auf Seite 1 mit beutlichen Bügen beschrieben - auf S. 4 die Abresse -; 1857 von W. v. Malisahm mitgeteilt. Bon Ricolais Danb ift babei bemertt; 1783 Jul. Leling.

ich! sagt Schuch; und leiber weis ich von mir auch nichts mehr zu sagen. Die Narren, so verschieden sie sind, befinden sich doch meistentheils in einerley Umständen. Niemals an ihrem rechten Orte, immer das Spiel bes Zufalles; und wenn sie nicht die Gabe hätten, mit sich selbst zufrieden zu seyn, so ware es keine Seele in der Belt.

Ich bin immer noch ein sehr glüdlicher Narre, wenn mich meine Freunde nur nicht ganz vergeßen. Bufrieden können Sie nicht mit mir senn, das weis ich; aber sie laßen mir es noch zu gute kommen, daß sie es einmal gewesen, und das erkenne ich. Empfehlen sie mich zu dieser unverdienten Liebe ihnen allen ins weitere, besonders aber unserm Moses 10 und Rammsern. Ich habe mit Fleiß keinem meine Ankunft melden wollen, weil ich den Borsat hatte, sie zu überraschen. Wenn Sie ihre Reise nach Dantzig noch einen einzigen Posttag aufschieben können, so habe ich noch ganz gewiß das Vergnügen, sie in Berlin zu umarmen. Die armen Briese! Ich will ihnen sodann auch die Parentation halten. Lieber daß 15 sie itt noch ben ziemlich gesundem Körper sterben, als von Stümpern in einem schwindssächtigen elenden Leben erhalten werden. Leben Sie wohl!

## 148. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Berlin, b. 21. 3ufi 1763.

Mein liebster Ramler, daß Sie recht wohl leben, ist die Absicht Ihrer Reise, und das ist auch das Einzige, warum man Ihre Abwesenheit so lange gern erträgt. Doch wenn Sie auch in Berlin wohl leben können; so kommen Sie bald zurück. Ihre Freunde und die Komödie erwarten Sie.

Ihr

Leffing.

# 149. Un Wilde.8

P. P.

Auf Befehl Gr. Excelleng habe bie Ehre, Ew. Sochebelgebohren 30 bengehend verschiedene in bem Auswechjelungsgeschäfte eingelaufene Briefe

' [Canbidrift fruber im Befig bes Regierungerats Richter ju Oppeln, jest vericollen; 1858 von

25

<sup>[</sup>Rach ber jeht verschollenen handichrift 1794 von Nicosai, aber mit ber falfchen Jahresjahl 1773, in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 41 f. mitgeteilt (2. Anflage 1809, S. 41 f.). Dagu bemertte Ricosai: "Diefer turze Brief ift nut ein Anfhang eines größern, ben ein anderer Berlinischer Freund an Ramtern chrieb, voelcher damals in Pommern auf bem Lande war."

zu übersenden, und würden Dieselben schon wissen, was für Gebrauch davon zu machen. Im Falle darauf zu antworten, könnten es Ew. Hoch-Ebelgeb. entweder nur in Dero eigenen! Namen thun, oder die Briefe zur Unterschrift beliebig anhersenden, die ich sodann zu befördern nicht 5 ermangeln werde.

Auf einen andern Brief des G. von Forcade, worin dieser Namens des Feld-Marschall Lieutenant von Ried anfragte, wohin die aus Oesterreichischen Diensten zu erlassende Preußische Unterthanen ins fünstige zu übersenden, und worin zugleich die unter dem Braunschen Regimente 10 annoch besindlichen Oesterreicher reclamirt wurden, haben S. Excellenz bereits durch mich? antworten lassen, daß nähmlich die aus den Mährischen Garnisonen nach Cosel und die aus den Böhmischen nach Glattansportirt werden könnten.

In Zeit von 14 Tagen hoffen S. Excellenz wieder in Breslau 15 zu sehn. In welchem Charakter, wird Ew. HochEbelgebohren bereits bekannt sehn.

Ew. SochEbelgebohren

Botsbam, ben 23. Juli 1763. Un ben Gerrn Ober-Aubiteur Bilde ergebenfter Diener Leffing.

SochEbelgeb.

150. Un Wilde.4

P. P.

Auf Befehl Sr. Excellenz habe Ewr. HochEbelgeb. hieben bie von dem Feld Ariegs Commissariate eingegangene Tobten Scheine von benen in dießseitiger Ariegsgefangenschaft verstorbenen Desterreichschen Officieren, zu übermachen, und werden Dieselben am besten wifen welcher Gebrauch davon zu machen.

Emr. SochEbelgeb.

Potsdam ben 4 August 30 1763. ergebenfter Diener

Lessing

An den H. Ober Auditeur Wilcke HochGelgeb.

Buhraner (a. a. D. Bb. II, Abteil. 1, S. 302) mitgeteitt. über Bildes Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 165.] 1 [to 1853] id [verichrieben H.] bem [1853]
[Danblchrift früher im Besit bes Regierungsrats Richter zu Oppeln, jeht Eigentum bes herrn R. Lefting zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, nur auf einer halben Seite mit jaubern, beutlichen Zügen befdrieben; 1853 von Gubrauer (a. a. D. Bb. II, Abreil. 1, S. 302) mitgeteilt.]

151. Un Johann Bottfried Ceffing.1

à Monsieur

Monsieur Lessing

Premier Pasteur des Eglises

de et

Camentz

Sochzuehrenber Berr Bater,

So fehr mich gewißer maagen ber Besuch meines Brubers Gottlob an einem Orte befremben mußte, wo ich felbft nur gum Befuche bin, 10 und fehr wenig Beit habe: Go angenehm ift er mir jedennoch gewesen; besonders ba er mich mit ber erwnnichten Rachricht von bem Bohlbefinden meiner wehrteften Aeltern und famtlichen Beichwifters erfreuet.

3ch bediene mich feiner Rudreife um endlich mein Berfprechen einmal zu erfüllen, bas ich gewiß langftens erfüllet hatte, wenn die Schwie- 15 rigfeit ber Gelb Sorten und ber Übermachung mich nicht baran verhindert hatte. Ich habe ihm nehmlich 170 @ in Sachfifch 1/8 mitgegeben; bavon find 60 @ für ben Bruber Carl in Leipzig, als auf zwen Quartale ber ausgesetten Bubufe. Die übrigen 110 @ werben ber berr Bater nach Befinden unter bas übrige Geschwifter vertheilen, be- 20 jonders murbe es mir angenehm jenn, wenn Gottlob bavon fich eraminiren lagen fonnte, weil er mich verfichert, daß feine Beforberung blos und allein hiervon abhauge.

3ch glaube ichwerlich länger als bren ober vier Bochen noch allhier in Botsbam zu bleiben, und gehe fobann bor ber Sand mit bem General 25 Lieut. v. Tauentzien, welcher Gonverneur von gang Schlesien geworben, wieber nach Breslau gurud. Ich werbe aber vorher gewiß noch einmal nach Saufe ichreiben, und es positiv melben, ob ich biefen Sommer noch felbst auf einige Tage babin tommen tann.

Der Mangel ber Beit verhindert mich jeto mehr zu ichreiben, und 30 Bottlob wird mündlich mehr berichten können. Ich empfehle mich meinen wertheften Meltern und verharre Lebenslang

Dern

Botsbam ben 4 August 1763.

gehorjamfter Gohn Gotthold.

35

Daubidrift im Befig bes herrn Ernft v. Menbelsjohn-Bartholby ju Berlin; ein halber Bogen

# 152. Un Johann Gottfried Ceffing.1 Sochzuehrender Berr Bater,

3ch bin die Antwort auf zwen Dero Briefe, die mir allezeit höchft werth und angenehm sind, ungern so lange schuldig geblieben. Unbaßlichkeit und Beschäftigungen haben mir eine Zeit lang nur sehr wenig frene Augenblide gelaßen; und ich befinde mich auch noch ist weder wohl noch mußig genug, meiner Schuldigkeit anders, als nur in der möglichsten Gil, ein Genüge zu leisten.

3ch hoffe, baß meine wertheften Eltern von mir überzeugt find, wie 10 ich nichts eifriger als bas Wohlergeben meiner Geschwister muniche. 3ch will mit Bergnigen alles mit ihnen theilen, was ich habe, und fo lange ich etwas habe. Rur weiter tann ich mich nicht einlagen. 3ch bin weber im Stande ihnen zu ihrem Fortfommen einigen Rath zu ertheilen, noch an ihrer Berforgung und ihrem Unterfommen zu arbeiten. Noch weniger 15 fann ich, in ben igigen Umftanben, einen von ihnen zu mir nehmen. -So ungern ich felbft jederzeit von andern Leuten fogenannten guten Rath angenommen habe; jo gurudhaltend bin ich mit meinem eigenen, und ich will lieber jebem, ber es bebarf, meinen letten Grofchen geben, als ibm fagen: thue bas, thue jenes." Wer feine Jahre hat, muß felbst wißen, 20 mas er thun tann, was er thun muß; und wer erst horen will, was andere Leute zu feinen Unichlagen fagen, ber hat blos Luft, Beit zu gewinnen, und indeß andere gu fagen. Go icheint es auch mit Gottloben gemejen zu fenn. Bas hatte es geholffen, wenn ich gleich auf ben vorbergebenden Brief meine Meinung über feine Rugische Reise gejagt batte? 25 Indem meine Meinung unter Begens gewesen ware, hatte er fich schon anders besonnen. Ich will bamit nicht fagen, daß es nicht eben so gut fen, bag er fich anders besonnen; fondern blog, daß mein guter Rath entweber überflußig ober vergebens gemejen ware. Es ift mahr, ich habe ihm versprochen, wenn mir bier eine Belegenheit für ihn aufftogen follte, 30 feiner eingebent gu febn. Aber ibn jo lange gu mir gu nehmen, bis fich

weißen Papiers in 40, nur auf S. 1 mit fleinen, flüchtigen, aber beutlichen gugen beschrieben -auf G. 4 bie Abreffe -; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Über die Antwort bes Batere vgl. Bb. XIX, Rr. 156.]

<sup>&#</sup>x27; [Sanbidrift im Befis bes hern Ernft v. Menbelssohn-Bartholby ju Berlin; ein Foliobogen ftarten, weißen Papiters, auf 21/s, Seiten mit raiden, aber saubern und beutlichen Zigen beifdrieben; bruchftadweise 1793 von Karl Leffing (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S. 280 f.), volliftändig 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 156 und 158; ber Beief treugte sich mit Bb. XIX, Rr. 159.]

eine bergleichen Belegenheit finden mochte, habe ich ihm nicht versprochen. Es geht auch gar nicht an. Erstlich erforbern sowohl meine itzigen Beichafte, als mein Studieren, bag ich nothwendig allein fenn muß. Zwentens betrachten mich meine wertheften Meltern, ale ob ich ichon bier in Breelau etablirt mare; und diefest bin ich boch fo wenig, bag ich gar leicht meine 5 langite Beit bier gewesen fenn burfte. Ich warte nur noch einen einzigen Umftand ab, und wo biefer nicht nach meinem Willen ausfällt, fo febre ich zu meiner alten Lebens Art wieder gurud. Ich hoffe ohnebem nicht, bag Sie mir gutrauen werben, als hatte ich mein Stubieren am! Ragel gehangen, und wolle mich bloß elenden Beschäftigungen de pane lucrando 10 3ch habe mit biefen Richtswürdigkeiten nun ichon mehr als bren Rahr verloren. Es ift Beit, baf ich wieder in mein Gleif tomme. Alles was ich burch meine itige Lebens Art intendirt habe, bas habe ich erreicht; ich habe meine Gefundheit fo ziemlich wiederhergestellt; ich habe ausgeruhet, und mir von bem wenigen, mas ich ersparen fonnen, 15 eine treffliche Bibliothet angeschaft, die ich mir nicht umsonft angeschaft Db ich souft noch einige hundert Thaler übrig behalten haben will. werbe, weis ich selbst noch nicht. Benigstens werben fie mir, nebit bem wenigen, was ich aus meinem gewonnenen Processe erhalte, fehr wohl zu Statten kommen, bamit ich ein paar Jahre mit besto mehr 20 Bemächlichkeit ftubieren tann. Inden joll mich biefes nicht hindern, für meine Bruder mein Meußerstes zu thun. Gie mugen aber auch nur selbst etwas für sich thun. Besonders meine ich Gottloben. Dag er fich gar noch oben brein mit seinem übrigen Geschwifter zu Sause nicht verträgt, ift ein Bunkt, ber meine Liebe gegen ihn gewaltig minbert. 25 Liegt die Schuld an ihm, fo wurde er mir es nicht beger machen. Doch ich bente noch immer bas Beste von ihm, und wurde mich bieses nicht abichreden lagen, ihn um mich zu wünschen, wenn es die übrigen Umftanbe erlaubten. Beschieht es, bag ich eine gewiße Absicht erreiche, und daß mein Schickfal nach meinem Wunsche entschieden wird: so soll es bas 30 erfte fenn, bag ich Gottloben tommen lage. Bis dahin wurde er mir jur Laft fenn, ohne daß ihm geholffen ware. Er muß fich bis Oftern gebulben, und wie gesagt, alsbann wollen wir erst feben, wie es mit mir felbit ftebet.

<sup>&#</sup>x27;[vorher] daß [durchftetchen; das Folgende bis 3. 21 ist, wohl von Karl Leffing, am Rande mit Nothist angestrichen] \* [10 [61.]

Dem Herrn Vetter Feller werbe seine Foberung an ben Herrn von Schwenigen mit nächsten' von Leipzig aus bezahlen laßen. Haben Sie die Gütigkeit ihm diesesse melben zu laßen. Auch Carlen will ich bes nächsten seine Zubuße übermachen. Man hat mir gesagt, daß er umgesattelt, und nunmehr Jura studieren will.

Meiner lieben Schwester banke ich für bas überschiedte Prafent. 3ch will ihr gern ein anderes bagegen machen, aber sie nuch mir schreiben, was? sie haben will.

Ich wünsche meinen werthesten Aeltern beständige Gesundheit, und 10 werbe mich freuen, auf das baldigste angenehme Nachrichten von ihnen zu erhalten. Der ich Zeitlebens verharre,

Derofelben

Breslau ben 30 Novb. 1763. gehorsamster Sohn Gotthold.

15

[Breslau, Enbe 1763 ober Anfang 1764.]

154. Un Johann Gottfried Ceffing.

Bochzuehrender Berr Bater,

Ich schmeichle mir, daß Sie von meiner aufrichtigen Liebe gegen mein Geschwister zu wohl überzeugt sind, als daß Sie in der That von meinem bisherigen Stillschweigen auf die betrübte Nachricht von dem Tode meines Bruders Gottsried eine üble Auslegung machen sollten. Ich habe seinen Tod empfunden, als man nur immer einen solchen Zufall empfinden kann; und mehr vielleicht, als man ihn empfinden sollte. Die Betrübniß ward durch den Antheil vermehret, den ich meine werthesten Aeltern daran nehmen sahe. Aber eben dieser Antheil befahl mir die Bezeigung des meinigen zurückzuhalten. Warum sollen Traurige einander ihre Traurigkeit mittheilen, und sie vorsehlich dadurch versterken? Die einzige wahre Pflicht, die mir der Tod meines Bruders auslegen kann,

<sup>&#</sup>x27; [jo bi.] ' [babinter] gu [burchftrichen] \* [babinter] ich [burchftrichen]

<sup>\* [</sup>Bie fich aus bem folgenben Schreiben (S. 205, & 8 f.) ergibt, fandte Leffing gegen Reujahr 1764 feinem Bruber Rarl in einem jest berichollenen Briefe acht Dutaten und lub ibn auf Oftern zu fich nach Breelau ein. Uber Rarls Antwort bgl. Bb, XIX, Rr. 161.]

<sup>\* (</sup>Rach ber früher im Befig ber Familie Menbelssohn-Bartholbh gu Berlin befindlichen, jest berichollenen handichrift 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XiX, Rr. 160.)

ist biese, daß ich mein übriges Geschwister besto inniger liebe, und die Zuneigung, die ich gegen den Toden nicht mehr zeigen kann, auf die Lebendigen übertrage. Biese betauren im Tode, was sie im Leben nicht geliebt haben. Ich will im Leben lieben, was mir die Natur zu lieben besiehlt, und nach dem Tode so wenig als möglich zu betauren suchen. 5 Möchte meine Liebe meinem Geschwister nur auch so ersprießlich sehn können, als sie es zu sehn wünschet!

An den Bruder Carl in Leipzig habe ich schon vor länger als vier Bochen geschrieben, und ihm 8 Ducaten geschickt. Er kann ferner auf meinen geringen Benstand rechnen. Und da ich vermuthe, daß nunmehr 10 Gottlob ben dem Herrn Better (bem ich mich ergebenst zu empsehlen bitte) in Gottsrieds Stelle treten dürste, indem er doch wohl keine begere Schule zu seiner künstigen Prazi sinden kann: So habe ich Carlen sogar vorgeschlagen, ob er nach Ostern zu mir kommen und vor der Hand ben mir leben wolle. Allein er hat mir die Beränderung seiner Studien 15 vorgestellt, die es allerdings nothwendig macht, daß er noch einige Zeit auf der Universität bleibe.

Ich umarme mein Geschwister und empfehle mich meinen liebsten Aeltern, beren ruhiges und gludliches Alter ber eifrigste von allen meinen Bunichen ift.

Dero

Breslan b. 9 Febr. 1764.

gehorsamster Sohn Gotthold.

155. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Breslau, b. 15. Marg 1764.

Liebster Freund,

Sorgen Sie nicht. Ihr letter Brief ist eine Art von Geschäftsbrief; ben werbe ich gewiß gleich beantworten. Aber wie tief muß ber gefallen seyn, bem bergleichen Nichtswürdigkeiten bringender scheinen, als die Bezengungen seiner Freundschaft und Hochachtung! Erlanben Sie, 30 daß ich Ihren Trost von ganzem Herzen ergreise. Wir sind einer von des andern Hochachtung und Freundschaft zu sehr versichert, als daß wir nicht glanben dürsten, vieler schriftlichen Versicherungen entbehren zu können.

25

<sup>1 (</sup>Rad ber jest verichollenen Danbidrift 1794 von Ricolai in den famtlichen Schriften, Bb. XXVII, € 22 f. milgefeilt (2. Auflage 1809, S. 22 f.). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 163.]

Ihr Freund will wissen, wer bes Ministers Ohr hat? Ich wollte, daß Ihr Freund sich nur ein klein wenig hätte wollen merten lassen, von welcher Beschaffenheit sein Ansuchen sen. In diesen Sachen hat es vielleicht der, in andern jener. Doch ist der Kriegsrath Balbe wohl derjenige, der es in den meisten, wo nicht in allen, hat. An den muß er sich wenden, und ich wünsche ihm viel Glüd!

Ihre vortreffliche Obe hatte ich bereits gelesen. Ich bin Schuld baran? und seit dem Januar 1759 au mehreren solchen Schuld? Nun komme einer, und sage, daß ich seit dieser Zeit nichts gemacht! Ich will lieber an der geringsten von Ihren Oben Schuld sehn, als, ich weiß nicht was, selbst gemacht haben. Und ich will hossen, daß mir es die Rachwelt auch höher anrechnen wird. Ich umarme Sie, liebster Freund, und bin

ber Ihrige ganz, Leffing.

15

# 156. Un Chriftian felig Weiße.1

Liebfter Freund,

Es war eine Zeit, da Sie den Verfaßer dieses Briefes ihrer Freundschaft würdigten. Wenn man sich einer Freundschaft durch Nach20 läßigkeiten verlustig machen kann: so darf ich mich nicht wundern, wenn ich mich auch der ihrigen verlustig gemacht habe. Wenn es aber Nachläßigkeiten giebt, an welchen das Herz keinen Theil hat, oder welche gar von einem allzuempfindlichen Herzen herrühren: (benn

άςοργιαν έχει τιν' ὁ σκληρος βιος:)

25 So sind gewiß die meinigen von biefer Art; so darf ich ihre Bergebung hoffen; so darf ich nicht fürchten, durch Berjährung des Rechts auf ihre Freundschaft verlustig werden zu können.

Herr Prof. Straube, ber Ihnen biese Beisen einzuhändigen bas Bergnügen hat, ist einer von unsern alten Beluftigern. Ihm ist es in 30 Leipzig so wohl gegangen, daß er sich auch nach so vielen Jahren ber Sehnsucht, es wieder einmal zu besuchen, nicht entschlagen kann. Er

<sup>&#</sup>x27; [Danbichrift früher im Befit bes Brofesfore Christian hermann Beige ju Beipzig, jeht Eigentum ber Frau Linda Zimmermann ju Cottbus; ein Ileiner Foliobogen weißen Bapiers, auf ben 2 erften Seiten mit saubern, ziemlich beutlichen Zugen beichrieben; 1862 in ben Grengboten, Bb. IV, S. 235 f., bann wieber 1870 von Alfred Schöne (Briefwechsel Leffings und feiner Frau S. 194 ff.) mitgeteilt.]

wird seine Schlegels, seine Kästners nicht mehr finden; aber seine Gottschebe wird er noch sinden. Liebster Freund, nehmen Sie sich also seiner an, wenn er die gute Jdee' von Leipzig wieder zurück bringen joll, die er mit hinnimt. Machen Sie ihm seinen kurzen Ausenthalt allda so angenehm, als es ohne ihre Unbequemlichkeit geschehen kann, bund glauben Sie mir auf mein Wort, daß Sie sich keinen ehrlichern Mann verbinden konnen, als ihn.

Er hat von mir den Auftrag, mir die Theile von dem Journal etranger zu kauffen, in welchen, nach den Briefen über die neueste Litteratur, einige von meinen Geburthen recensiret sind. Haben Sie die 10 Gütigkeit, ihm solche nachzuweisen. Denn das kann ich Ihnen freylich nicht zumuthen, daß Sie ihr Exemplar so weit aus den Händen laßen sollen.

Sie sind verhehrathet, liebster Freund. Ich erinnere mich nicht sie gesehn zu haben, die ihre Liebe glüdlich macht. Aber ich hosse, sie wird ihrer würdig seyn. Versichern Sie sie, wie sehr auch ich ihr für die 15 Zufriedenheit danke, welche der liebste meiner Freunde in der Vereinigung mit ihr findet. Ich bin

Thr

Breslau ben 6 May2 1764.

ergebenfter 2c. Leifing.

20

# 157. Un Johann Gottfried Ceffing.3

Sochzuehrender Berr Bater,

Ich muß schon wiederum um Ihre gütige Nachsicht bitten, daß ich meine Antwort so lange verzögert habe. Weine itzigen Umstände müßen mich zum Theil entschuldigen, und die Ungewißheit und Unentschloßenheit, 25 in der ich mich solchen nach befinde.

Meine Berwirrung wird durch ben Zufall, daß der G. v. T. gejährlich trank liegt, noch größer. Es mag aber diese Krankheit ausihlagen wie sie will, so ist die totale Beränderung meiner ihigen Situ-

<sup>&#</sup>x27; [babintec] wieder [burchftricen] . Dan fo fi., wenn auch undeutlich; nicht "Darg", wie Minor (Archiv für Literaturgeichichte, Bb. 1X, S. 460) [a8]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Besie bes herrn Ernst v. Menbelssohn-Bartholdy zu Berlin; ein Kleiner Foliobogen weißen Papiers, auf 21/, Seiten mit saubern, deutlichen Jügen beichrieben; bruchkudweise 1798 von Karl Lefting (G. E. Leftings Leben, Bo. I, S. 251 f.), vollftändig 1840 von Lachmann mitgetellt. Antivort auf Bb. XIX, Nr. 162, vielleicht auch auf Nr. 165; die Antwort des Baters tenda Nr. 168.]

• [verbessert aus] Und [= Unbestimmthett?]

ation immer gewiß. 1 Es follte mir leib thun, wenn fich meine liebsten Eltern, burch unrichtig eingezogene Nachrichten, von meinen bisberigen Umftanben einen falichen Begrif jollten gemacht haben. 3ch habe meines Theils gewiß teine Belegenheit bagu gegeben, vielmehr mich mehr als 5 einmal geaußert, bag mein itiges Engagement von feiner Dauer fenn tonne, daß ich meinen alten Blan zu leben nicht aufgegeben, und baf ich mehr wie jemals entichlogen, von aller Bebienung, die nicht vollfommen nach meinem Sinne ift, zu abstrahiren. Ich bin über die Belfte meines Lebens, und ich wußte nicht, was mich nothigen fonnte, mich auf ben 10 fürgern Reft begelben noch jum Stlaven gu machen. - Ich fchreibe Ihnen biefes, liebster Bater, und muß Ihnen biefes ichreiben, bamit es Ihnen nicht befrembe, wann Sie mich in furgem wiederum von allen Soffnungen und Anfprüchen auf ein fixirtes Glud, wie man es nennt. weit entfernet feben follten. Ich brauche nur noch einige Reit, mich aus 15 allen ben Rechnungen und Berwirrungen, in die ich verwickelt gewesen, berauszuseben, und alebann verlage ich Breslau gang gewiß. Wie es weiter werben wird ift mein geringfter Rummer. Wer gefund ift, und arbeiten will, hat in ber Welt nichts zu fürchten. Sich langwirige Rrantheiten und ich weis nicht was für Umftande befürchten, die einen außer 20 Stand zu arbeiten fegen fonnten, zeigt ein fchlechtes Bertrauen auf Die 3ch habe ein begeres, und habe Freunde. Borficht.

Mein Bruder Theophilus wird meine Antwort erwartet haben. Mit seinem Besuche auf 14 Tage war mir nichts gedienet. Ich habe ihm also bis iht zu antworten unterlaßen können, und er hat es schon aus meinem Stillschweigen schließen müßen, daß ich seinen längern Besuch nach Johannis erwarte. Meine bevorstehende Verändrung mag seyn wie sie will, so werbe ich ihn doch immer mit Vergnügen ben mir sehen, und es soll mir lieb sehn, wenn ich ihn wenigstens au kait von meinen wirklichen Umständen sehen kan. Ich höre, daß er eben iht zu hanse 30 ist, und kann mir also die nochmalige schriftliche Einsadung ersparen. — Ich erwarte dich gewiß, mein lieber Bruder!

Auch Carl hat mir aus Leipzig geschrieben, und mir gemelbet, daß er zu mir kommen werbe. Weine liebsten Eltern werben sich er innern, daß ich ihm den Antrag dazu vorigen Winter selbst gemacht, allein 35 damals lehnte er ihn ab, nub hielt es für nöthig, ben der unternommenen

<sup>1 [</sup>Das Folgende bis 3. 21 ift, wohl von Rart Leffing, am Ranbe mit Rotftift angeftrichen]

Berändrung seiner Studien, wenigstens noch ein Jahr auf Universitäten zu bleiben. Warum er sich nun auch hierinn geändert, kann ich nicht sagen. Es möchte aber alles seyn, wenn ich nur darauf eingerichtet wäre, ihn mit Theophilo zugleich kommen zu laßen; das übrige sollte sich wohl sinden. Da ich aber dieses nicht bin, so muß er mir es nicht übel nehmen, 5 wenn ich ihn wegen seiner Anherkunft so lange in Ungewißheit laße, dis ich höre, ob Theophilus gewiß kommen will.

Meine eifrigsten Bunsche gehen auf das ruhige und zufriedene Alter meiner werthesten Ettern, die ich beschwöre, um mich sich keinen Kummer zu machen, wohl aber versichert zu sehn, daß niemand seine Eltern und 10 Geschwister aufrichtiger lieben kann als

Derc

Breslan ben 13 Junius 1764. gehorsamster Sohn Gotthold.

### 158. Un Christian Gottlob Beyne.1

15

HochEdelgebohrner Herr, Hochzuschrender Herr Professor,

So flüchtig auch die Bekanntschaft war, die ich vor verschiednen Jahren mit Ewr. HochSbelgeb. in Dresden zu machen das Glück hatte: io lebhaft hat sich dennoch das Andenken derselben bet mir erhalten; und 20 nichts hätte mir angenehmer sehn können, als die unerwartete Bersicherung, daß sich auch Ewr. HochSelgeb. meiner noch erinnern, und mit einer Art des Zutranens erinnern, welches mir um so viel schmeichelhafter sehn muß, se weiter mich meine ihigen Umstände von allem, was Gelehrsamteit heißt, ungsücklicher Weise entsernen. Ich müßte indeß aber auch 25 alle Liebe zu den Wißenschaften verloren haben, wenn mir die Arbeiten eines Mannes von soviel Geschmack und Einsicht, als ich bey dem neusten Ausleger des Tibullus gefunden, gleichgültig sehn könnten. Apollonius ist ein Dichter, dem ich längst eine brauchbarere Ausgabe gewünsicht habe, und ich freue mich, daß sie in solche Hände gesallen. Ein Manu- 30 seript von ihm ist wirklich auf der hiesigen Bibliothek zu St. Elisabeth

<sup>&#</sup>x27; [bandidrift im Besih bes herrn R. Leising ju Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit saubern, beutlichen Jägen beschrieben; 1794 in ben samtlichen Schriften Bb. XXIX, S. 411—415, genauer 1881 von Ernst v. Leutich nach einer Abschrift Dr. Bopfens im Bhilologischen Angeiger, Bb. XI, S. 188 f. mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX Nr. 167]

vorhanden. Benliegende Untwort bes S. Rector Urletius überhebet mich ber Mube, es Ihnen weitlauftig zu beschreiben. Es ift febr neu; aus ber Mitte bes 15tn Jahrhunderts, von der Sand bes Baduanischen Debicus, Ricolaus be Bagara. Es ift ohne ben Scholiaften, aber bin und 5 wieber amifchen ben Beilen mit einer Glofe. Die Sand ift leferlich und ziemlich correct; nur bat ber Abichreiber, wie ich im Durchblattern gefunden, nicht felten ben poetischen Dialett vernachläßiget, und baburch bas Splbenmaaß ofters verftummelt, Go ichreibt er 3. E. (1 B. 3. 19) Appor Adyrains xaueir anftatt xaueeir. - Berr Arletius, wie ich 10 weis, wird es Ewr. BochEbelgeb, nicht ichmer gemacht haben, bas Danuscript felbft zu erhalten. Sollten Sie es aber, nach unfrer Beichreibung, nicht für werth halten, es fo einen weiten Weg tommen zu lagen, fo ift er erbothig, es mit aller Sorgfalt zu vergleichen. Auch ich murbe mich mit Bergnugen zu biefer geringen Arbeit erboten haben. Sonft findet 15 fich noch in eben berfelben Bibliothet bie erfte Florentinische Ausgabe bes Dichters, aus beren Gebrauche ich mir fast mehr versprechen wollte, als aus bem Manuscripte felbit. - In bem nehmlichen Banbe, welcher biefes Mipt. enthält, ift auch eines von ben Argonauticis bes Orvbeus. Bie fehr wünschte ich, daß auch biefem Gedichte Ewe. SochEbelgeb., 20 wegen bes verwandten Inhalts, einen fritischen Blid ichenten wollten. Eichenbache Arbeit barüber ift mir immer fehr mittelmäßig vorgetommen; es ware benn, baf er in ber zwenten Ausgabe, bie ich versprochen finde, aber nie gesehen habe, etwas befres geleiftet hatte. Die erfte Florentinische Ausgabe bes Orpheus, welche gleichfalls bier ift, hat geschriebne 25 Randgloßen, die vielleicht von Belang fenn durften. -

Gine bentsche Übersetzung bes Apollonius würde allerdings eine Bierde unfrer Litteratur seyn. Wer aber soll sich daran machen? Unserwitige Köpfe sind meistens schlechte Griechen, und unsere guten Griechen sind meistens — Wie muß man einen Reiste nennen? Um des himmels willen, was für einen Demosthenes giebt uns dieser Bedant! Ich will nicht hoffen, daß man es ihm in Göttingen für so genoßen wird ausgehen laßen, den ebelsten Redner in einen niederträchtigen Schwäßer, die Svada in eine Höderfran verwandelt zu haben. Wollen Sie, daß ihren Apollonius nicht ein gleiches Schickfal vielleicht treffe: so erfüllen 35 Sie uns ihren Wunsch jelbst. Diese Arbeit ist eben so wenig über ihre

<sup>[</sup>vorber] auch [burchftrichen]

Kräfte, als unter ihrer Burbe. Der Critifer, der die Schönheiten eines Alten auffläret und rettet, hat meinen Dank: der aber von ihnen so durchdrungen ist, so ganz in ihrem Besitze ist, daß er sie seiner eignen Zunge vertrauen darf, hat meinen Dank und meine Bewunderung zugleich. Ich erblicke ihn nicht mehr hinter, ich erblicke ihn neben seinem Alten. 5

Ich verharre mit der vorzüglichsten Hochachtung, und in der angenehmen Hoffnung, öftrer mit Dero Zuschrift beehret zu werden,

Emr. SochEbelgebohrnen zc.

Breslau ben 28 Jul. 1764.

gehorsamfter Diener

Leging.

10

159. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Breslau, b. 5. Auguft 1764.

Liebfter Freund,

Taufend Dant für Ihre beforgiame Freundichaft! - Rrant will ich wohl einmal fenn, aber sterben will ich beswegen noch nicht. Ich bin 15 jo ziemlich wieder hergestellt; außer daß ich noch mit häufigem Schwindel beschwert bin. 3ch hoffe, baß fich auch biefer bald verlieren foll; und alsbann werde ich wie neugeboren senn. Alle Beränderungen unsers Temperaments, glaube ich, find mit Handlungen unserer animalischen Defonomie verbunden. Die ernftliche Epoche meines Lebens nabet beran; 20 ich beginne ein Mann zu werben, und schmeichle mir, daß ich in biesem hipigen Fieber ben letten Rest meiner jugendlichen Thorheiten verraset habe. Glüdliche Krantheit! Ihre Liebe munichet mich gefund; aber follten fich wohl Dichter eine athletische Gesundheit munschen? Sollte ber Phantafie, der Empfindung, nicht ein gewisser Grad von Unpäglichkeit weit 25 guträglicher fenn? Die Horaze und Ramler wohnen in schwächlichen Körpern. Die gefunden Theophile2 und Leffinge werden Spieler und Saufer. Bunichen Sie mich alfo gefund, liebster Freund; aber wo möglich, mit einem fleinen Dentzeichen gefund, mit einem fleinen Bfahl im Fleische, ber ben Dichter von Beit zu Beit ben hinfälligen Menschen empfinden 30 laffe, und ihm zu Gemuthe führe, daß nicht alle Tragici mit dem Sopho-

<sup>1 (</sup>Rach der jest verschollenen Danbschrift 1794 von Ricolai in den samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 28—26 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 28—26). Antwort auf Gb. XIX, Kr. 170; der Brief, den Lessing durch Dauptmann v. Diebitsch nach Berlin sandte, scheint sich mit Gb. XIX, Kr. 171 geftengt zu haben.] \* [Vazu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "Lessing meint Theophilus Tobbelin, den breitschultzigen Schauspieler."]

30

tles 90 Jahr werden; aber, wenn sie es auch würden, daß Sophofles auch an die neunzig Trauerspiele, und ich erst ein einziges gemacht! Neunzig Trauerspiele! Auf einmal überfällt mich ein Schwindel! Olassen Sie mich davon abbrecken, liebster Kreund!

Ihre littergrifden Reuigfeiten find mir febr angenehm gemejen. 3ch bante Ihnen, baß Gie mich auf die Wilhelmine aufmertiam gemacht baben : ohne Ihr Lob hatte ich fie schwerlich bes Unsehens gewürdiget. Ich fenne ben Berfaffer nicht; und Gott gebe, baß es ein Mann ift, ben wir Beibe nicht fennen! Denn fo wird Deutschland ein poetisches Benie mehr 10 haben! - Melben Gie mir boch, ob ich für ben unbefannten Berfaffer. ber Ihnen sein Trauerspiel zugeschickt hat, ben nehmlichen Bunsch thun barf! Ich verspreche Ihnen wenig bavon, aber überrafchen Gie mich mit besto mehrerem. - Dem Herrn Anthelmy muß ich mich für fehr verbunden erfennen. Aber ich munichte recht febr, daß er mit ber Ehre, 15 bie er mir erzeigen will, noch ein halbes Jahr anstehen wollte! Diefer Reit hoffe ich mit ber zwenten Ausgabe meiner Rabeln gewiß fertig zu fenn. Besonders die Abhandlungen bedürfen mancherlen Erläuterungen. wenn mich feine Landsleute gehörig verfteben follen. Berfchiedne französische Recensenten haben bereits Diftbeutungen bavon gemacht, Die mir 20 fehr unangenehm find. Saben Gie Die Butigfeit, liebfter Freund, ben Berrn Unthelmy Diefes ungefähr wiffen gu laffen. Benn Gie Ihrer Dben wegen, die man ist in Baris überfest, einen Entre-metteur brauchen, jo will ich es hier wiederum fenn. -- Und bas ware die Antwort auf Ihre gelehrten Renigkeiten! Bas schreibe ich Ihnen für welche? Auf 25 ben erften September ift die Revne ben Brieg, und auf ben vierten ben Sundsfeld.

> Leben Sie wohl, liebster Freund, leben Sie wohl. Ich bin gang ber Ihrige, Leffing.

> > 160. Un Karl Wilhelm Ramler.1

Breslau, b. 20. Auguft 1764.

Liebster Freund,

Ihr Schreiben, bas mir herr Ried überbrachte, hat mir feinen Befuch

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verschollenen Sandichrift 1764 von Nicolai in ben samtlichen Schriften, Bb XXVII, S. 26–29 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 26–29). Antwort auf Bb. XIX, Kr. 171. Dem Brief

doppelt angenehm gemacht. Ich muß ihn nicht ohne Antwort abreifen laffen, damit er wiederum das Bergnügen haben kann, Sie zu besuchen.

Meinen vorigen Brief merben Gie von bem Berrn Saubtmann von Diebitich wohl erhalten haben. Er war fo gutig, fur Berrn Bog etwas mitzunehmen; von welchem ich febr begierig bin zu hören, ob es 5 gut übertommen. - Er und Berr Ried haben mir verfichert, baf Gie nich recht wohl befinden. Bleiben Sie ja baben, und frankeln Sie nicht! Rranteln, fag ich: benn feit einiger Reit balte ich bas Rranteln für ichlimmer, als bas frant fenn. Gin ärgerliches Leben, wenn man auf ift, und vegetirt, und fur gefund angeseben wird, ohne es zu fenn! 3ch 10 war vor meiner Krantheit in einem train zu arbeiten, in dem ich selten gewesen bin. Roch tann ich nicht wieber hineinkommen, ich mag es anfangen wie ich will. Ich brenne vor Begierbe, die lette Sand an meine Minna von Barnhelm zu legen; und boch wollte ich auch nicht gern mit halbem Rovfe baran arbeiten. 3ch habe Ihnen von diesem Luftsviele 15 nichts fagen fonnen, weil es wirklich eins von meinen letten Projetten ift. Benn es nicht beffer, als alle meine bisberigen bramatischen Stude wird, fo bin ich fest entschlossen, mich mit bem Theater gar nicht mehr abzugeben. Es fonnte boch fenn, daß ich zu lange gefeuert batte. -Sie follen ber erfte fenn, von bem ich mein Urtheil erwarte. -- Borber 20 aber jagen Sie mir noch Ihr Urtheil, liebfter Freund, von benliegenden Reimeregen. Raum follte ich es zwar magen, Ihnen folche Richtswürdigfeiten vorzulegen; und ich fann es felbft taum begreifen, wie ich feit Jahr und Tag wieber in biefen Beichmad gefommen bin. Wenn fie nicht gang verwerflich find, und es fich ber Mübe verlohnt, daß Sie 25 Ihre Reile anseben, fo thun Gie es boch! Richt fowohl, damit ich öffentlich Gebrauch bavon machen fann: als vielmehr, bamit mir meine Nachläffigfeiten nur recht beutlich werden, und ich von felbft errathen fann, welchem Runftrichter ich bas übrige Beng biefer Art gu reinigen und gu läutern geben muß. Ihrem Urtheile über die Bilbelmine 30 falle ich völlig ben. Wie fehr freue ich mich, daß mein Bunfch in Uniehung bes Berfaffere eingetroffen. Den efeln Freund, ber niebrige Stellen barin gefunden, wollte ich errathen. Er, ber ben feinen Beichmad bes hofes und ber großen Belt allein zu haben glaubt! Er, maren bie brei gereimten Ergablungen "Die Brille", "Rir Bobenftrom" und "Die Teilung" beigelegt; vgl. oben Bb. I, G. 177 ff., 189 f.] 1 [Dagu bemertte Ricolai 1794 und 1809 : "Beffing meinte mahricheinlich Gulgern."]

5

ber allein von Flöhen fingen kann, ohne in Plattituben zu fallen. Renne ich ihn?

Leben Sie wohl, liebster Freund, und behalten Sie mich lieb, Ihren

getreuften Leffina.

# 161. Un Johann Gottfried Ceffing.1

Sochzuehrender herr Bater,

Ich habe nach bes Brubers Abreise von hier so viel zu thun ge10 habt, und bin so lange verreiset gewesen, daß ich es von einem Posttage
zu dem andern verschieben müßen, meinen werthesten Aeltern zu schreiben.
Ich versparte es endlich bis Herr Meher zur Messe gehen würde; allein
er ist diesesmal nicht gegangen. Nun verreise ich morgen wiederum, und
werde schwerlich unter 4 Wochen wieder zurücksommen. Daher mache
15 ich mir den ersten müßigen Augenblick noch vorher zu Nutze, um Ihnen
zu melden, daß ich noch ziemlich gesund bin, und nichts mehr wünsche,
als daß Sie allerseits zu Hause vollkommen gesund und vergnügt leben
mögen.

Mein Bruber Theophilus wird Ihnen von meinen Umständen mehr 20 haben sagen können, als ich schreiben mag. Es ist unnmehr sest beschloßen, daß, sobald ich von dieser Reise wieder zurücksomme, ich sodann meinen Abschied nehme. Ich habe die dringendsten Ursachen dazu; und ob ich schon eben noch nicht weis, was ich sodann ansangen werde, so din ich doch im geringsten nicht verlegen, auf eine oder die andere Weise mein Auskommen zu haben. Diese Beränderung ist die Ursache warum ich Carla nicht zu mir kommen laßen kann. Ich habe ihm 50 win Leipzig von den Winklerschen Geldern assigniret, von welchen ich hosse, daß sie diese Weise dezahlet werden sollen. Es ist mir nicht wohl möglich gewesen, ihm von hier aus Geld zu übermachen. Meine Einkünste Ind ist den weiten die nicht mehr, die sie vor Jahr und Tag waren. Die Unkosten des Processes belaussen sich seizen auch sehr hoch, so daß mir überhaupt nicht viel übrig bleiben wird. Widregenfalls wollte

<sup>[</sup>hanbidrift früher im Besig von Karl Meinert, jest Eigentum bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein Meiner Foliobogen weißen Battenpapters, auf 21, Seiten mit faubern, beutlichen Bagen bei derieben; 1884 von Meinert in ber Gegenwart, Bb. XXV, C. 6 f. (Nr. 1) mitgeteift. Univort auf Ed XIX, Nr. 172; bes Baters Untwort ebenba Rr. 173.]

ich ihm gerne mit mehrerm helffen; benn ich höre daß er mehr schuldig ist. Sobald ich selbst nur weis woran ich bin, werde ich seiner nicht vergeßen und ihn auf die eine ober andere Weise unterstüßen. Die Schwester braucht sich mit der Wäsche nicht zu übereilen; was sie indeß fertig hat, kann sie mir mit einem sichern Juhrmanne schicken. Die Aus- blage werbe ich erstatten und mich für ihrer' Mühe auch sonst dankbar erzeigen.

Daß ich bem H. Better Feller seine Schuld noch nicht eintreiben können, thut mir herzlich leid. Der Wechsel ist längst versallen, und also weiter nichts als eine bloße Obligation, die sich mit der Wechsel- 10 schärfe nicht einklagen läßt. Der Schuldner nächst dem hat wenig oder nichts. Ich will noch das letzte versuchen und sehen ob ich Arrest auf sein Bischen Tractament erhalten kann. Haben Sie die Gütigkeit, Hochzuehrender Herr Bater, dem H. Better dieses melben zu laßen. Zweiselt er aber, ob ich seine Fodrung nicht schon eineassiret, so will 15 ich ihm den Wechsel selbst wieder zurücksenden.

Dem Bruder Theophilus werbe schreiben, und ihm verschiedne Bücher, die er sich ben mir ausgesucht hat, senden, sobald ich wieder zurück bin.

Indeg empfehle ich mich meinen werthesten Aeltern, und verharre 20 Beitlebens

Dero

Breslau ben 12 Octobr. 1764.

gehorsamster Sohn Gotthold.

## 162. Un Johann Gottfried Ceffing.8

25

Bochzuehrenber Berr Bater,

Es würde unverzeihlich seyn, wenn ich es noch länger anstehen ließe, meinen werthesten Eltern einige Nachricht von mir zu ertheilen, und mich nach ihrem mir so theuern Wohlergehen zu erfundigen. Wein bisheriges Stillschweigen werden Sie mir gütigst verzeihen; Arbeit und Berdruß und 30 meine bevorstehende Beränderung, haben mich, so zu reden, meiner selbst vergeßen gemacht, und ich werde nun schon auch nicht eher wieder zu

i [fo ff.] \* nicht. [verfchrieben ff.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> (hanbidrift im Befig bes herrn Ernft v. Mendelssohn-Bartholby zu Berlin; ein fleiner Foliobogen weißen Bapiers, auf 2 Seiten mit saubern, beutlichen gagen beschrieben; 1840 von Lachmann witgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 173; bes Baters Antwort ebenba Rr. 175.]

mir felbft tommen, ale bis ich aus Breslau weg bin. Diefes find benn auch die Urfachen, warum ich ben Besuch meines Bruders Carl verbitten 3ch mochte ihn zwar febr gern fprechen, aber bie Beit verftattet es ibo nicht, und ich muß mir biefes Bergnugen icon bis auf bas Frub-5 jahr versparen, ba ich gang gewiß auf einige Tage nach Saufe zu kommen hoffe. Und zwar von Berlin aus; wenn ich meine Sachen bafelbft nur erft in Ordnung gebracht habe. Er will wieder nach Leipzig geben, und ich barf es ihm nicht wiederrathen. Wenn er nur weiß, wie er ba Ich meines wenigen Theils tann ihm weiter auf nichts leben fann. 10 Soffnung machen; es thut mir leib, bag ich biejes fo gerabe berausfagen muß, aber es wurde ibm ichablich fenn, wenn er fich ungegründete Rech-Bon bem gangen Binflerichen Proceffe find mir fanm nung machte. 300 @ übrig geblieben; und bas ift, außer meiner Bibliothef und meinen Sachen, mein einziger und letter Rothpfennig, ber ganglich ge-15 ichmolgen fenn wird, noch ebe ich mich in Berlin wieder eingerichtet habe. Es folgt hierben ein Brief an ihn, von einem feiner Universitatefrennbe, an den ich die 26 @, welche er ihm schuldig gewesen, mit 28 @ 12 gr. hiesigen Courants bezahlt habe. 3ch wünschte febr, ich könnte ihm feine übrige Schulben auch tilgen. Aber, wie gesagt, ich fann nichts ver-Ich bin gwar Billens, wenn ich nach Berlin fomme, einen Theil meiner Bucher ju verfauffen, ich habe auch fouft noch einige fleine Foberungen außenftehen. Aber alles bas ift nichts gewißes, und auf ber Universität muß man auf etwas gewißes rechnen fonnen. Beht es mir inden damit, wie ich bente, fo tann er versichert feun, baf ich feiner 25 nicht vergeßen werbe.

And Gottlob hat an mich geschrieben. Er änßert nicht viel Zufriedenseit mit seinen gegenwärtigen Umständen. Er will wieder weg, und ich soll ihm rathen. Wenu sich doch nur eines guten Raths wegen niemand au mich wenden wollte! Ich kann niemand rathen, und will 30 niemand rathen. In Wahrheit, ich weis nicht, was ich ihm antworten soll, und daher werde ich ihm gar nicht antworten müßen. Könnte ich ihm helssen, so wollte ich es von Grund der Seelen gerne thun; aber wie und womit?

Ich wünsche zu bem eingetretenen Neuen Jahre' meinen werthesten 35 Eltern und sämtlichen2 Geschwister alles Wohlergehen. Ihnen besonders,

<sup>1 3</sup>ahren [verichrieben Sf.] 1 [fo Sf.]

liebster Bater, wünsche ich noch viele gesunde und vergnügte Jahre, welche die Borsicht Ihnen von der Zahl der Meinigen zulegen wolle. Schenken Sie nur ferner Ihre Liebe

Dern

Breslau ben 10 Jan. 1765.

gehorsamsten Sohne Gotthold.

163. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 Sochzuehrender Berr Bater,

Es ift meine Schulbigfeit, meinen wertheften Eltern gu melben, daß meine Abreise von bier auf ben 15tn ober 16tn fünftigen Mongte 10 jestgesett ift. 3ch gebe nach Berlin, nicht so wohl um auf lange Reit bafelbft zu bleiben, ale vielmehr blos, um meine gerftreuten Sachen allba jusammen zu bringen, und boch einiger maagen einen loeum unde nennen ju tonnen. Bor bem Man werbe ich jedoch nicht bort eintreffen, indem ich mich noch unter Wegens, Theils in Frankfurth, Theils ben einigen von 15 Abel auf bem Lande, die meine Freunde find, verschiedne Tage verweilen Bon Berlin aus werbe ich eine Tour nach Dresden machen, wo ich mich vielleicht einen ober zwen Monate aufzuhalten gebente, und es versteht fich, baf ich von ba aus mehr als einmal nach Cameng tommen werbe. Richts wird mir erfreulicher fenn, als meine werthefte Eltern 20 gefund und vergnügt angutreffen. Der Berdruß, ben fie liebfter Bater, noch immer bort haben, ift ein Beweis, wie schlecht man in meiner Baterftadt bentt. Andrer Leute Thorheiten mußen und indeg nicht franten, und ich halte auch ben Bruber Theophilus für zu gesett, als bag er es für eine Beschimpfung halten follte, ben Benfall bes Camper Bobels 25 nicht zu haben.

Sollte ich, wieber Bermuthen, an ber Ausführung meines ist erwähnten Anschlages verhindert werden, und sollten mich gewiße Umstände uöthigen, den Sommer über in Berlin zu bleiben, so werde ich sodann ben Bruder Carl zu mir kommen laßen. Es wird mir aber lieb senn, 30 wenn er mir vorher noch schreibet, und besonders, wenn er mir die bersprochne Ausarbeitung schiefet.

idanbidrift im Befit bes herrn Ernft v. Menbelssohn.Bartholby ju Berlin; ein Folioblatt weißen Bapiers, von bem bas bagu gehörige andere (leere) Blatt abgeriffen ift, auf beiben Seiten mit großen, saubern, beutlichen Sagen, boch auscheinend in Site, beschrieben; 1840 von Sachmann mitgeteilt. Der Brief freugte fich mit Bb. XIX, Rr. 177; Antwort auf Bb. XIX, Rr. 175; bes Baters Antwort ebenda Kr. 178.]

Daß die Wäsche fertig ist, dafür din ich meiner lieben Schwester recht sehr verdunden. Da ich keine andere Gelegenheit, sie anher zu bekommen weis, so soll Sie sie nur in eine leichte Küste, mit Wachsleinewand wohl verwahrt, einpaden und unfranquiret recta auf die sahrende Bost anher geben. Ich will lieber diese wenigen Unkosten daran wenden, als sie noch länger entbehren. Sie muß es aber mit der ersten Post thun, damit ich sie längstens noch vor den Feyertagen erhalte. Zugleich soll Sie mir melden, was ich ihr für Auslage und Arbeit schuldig bin. Ich enwselle mich meinen wertbeiten Eltern und verbleibe Lebens-

10 lang

15

Derp

Breslau, ben 17 Marg 1765.

gehorsamster Sohn Gotthold.

164. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 [Leipzig, Mai 1765.]

# 165. Un Johann Gottfried Ceffing,2

Sochzuehrender Berr Bater,

Ich bin zwar bereits vor sechs Bochen glüklich in Berlin angelangt; ich habe aber burch die Nachläßigkeit und Untreue meines neuen
Dedienten, den ich mit meinen Sachen von Breslau anher gehen laßen,
alles Meinige in solcher Berwirrung gefunden, und dadurch so viel verdrießliche Abhaltungen bekommen, daß es mir unmöglich gewesen, an die Erfüllung meines Bersprechens eher zu benken. Endlich ihn ich es, und
übersende dem Bruder Carl bengehend 50 @ über deren Anwendung
ich mich in meinem Briese an ihm<sup>a</sup> näher erkläre. Bas ich hiernächst
meiner Schwester versprochen, habe ich nicht vergeßen; ich werde es auch
nicht vergeßen; ich bitte Sie aber nur, noch einige Geduld mit mir zu
haben. Denn ich fühle mich jeho ein wenig gar zu sehr entkräftet, indem

<sup>1 (</sup>Bie fich aus ber Antwort bes Baters (Bb. XIX, Rr. 179) ergibt, teilte ibm Leffing in einem iet vericollenen Briefe auf ber Radfebr von Brestau feine Anfant in Leipzig und feine Abficht, am 16. Mai nach Berlin weiter zu relien, mit, ertlätte fich wohl auch gleichzeitig bereit, seinen Bruber Karl bennachft zu fich nach Berlin zu nehmen.]

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> [Danbidrift im Befig bes herrn Ernft v. Menbelssohn-Bartholdy zu Berlin; ein halber Bogen weißen, etwas brücigen und fiedigen Kapiers in 4°, auf 2'/a Seiten mit faubern, beutlichen Sogen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 179; bes Baters Antwort ebenba Rr. 181.] <sup>a</sup> fio bi.]

mich meine gemachte Beränderung und hiesige Einrichtung unglaublich viel toften. Sie ist eine zu gute Schwester, als daß sie es übel nehmen sollte, wenn ich das bringenbste zu erst besorge.

Ich hoffe und wünsche, daß Sie sich allerseits noch ben vollkommenem Wohlseyn besinden. Daß die Sache mit dem Schöndach einen so er- 5 wünschten Ausgang gewonnen, ist mir wegen des Antheils, den sie daran nehmen müßen, sehr angenehm zu hören gewesen. Ich glaube doch, daß sich Theophilus nunmehr um die Stelle bewerden wird. Aus Caprice muß er es wenigstens nicht zu thun unterlaßen. Es ist Satisfaction genug für ihn, daß die, so ihm zuwider gewesen, so schimpslich angelaussen. 10

Mein Borsat nach Dresben zu kommen, bleibet noch fest. Nur bürfte es nunmehr einige Monate später geschehen. Ich muß meine Bibliothek zuvor hier in Ordnung haben, auch vorher noch etwas druden laßen, ohne welchem weine Reise vergebens senn würde.

hiermit empfehle ich mich meinen werthesten Eltern und verharre 15 Beit Lebens

Dero

Berlin ben 4 Jul. 1765.

gehorsamster Sohn Gotthold.

P. S. Mit ber rudgehenden Gelegenheit, mit welcher Carl anher 20 fommen wird, will ich Ihnen, lieber Herr Bater, verschiedne neue Sachen senden. Ober wenn dieses zu lange dauern sollte, so will ich es Dero Berlangen gemäß, mit ber Post thun.

166. Un Karl Ceffing.<sup>2</sup> [Berlin, 4. Juli 1765.]

25

167. Un Rendant Canger in Breslau.3 [Berlin, 19. Juli 1765.]

<sup>1 [10 61.]</sup> 

<sup>1 (</sup>Bie fic aus bem vorausgehenben Briefe (G. 218, B. 23 ff.) ergibt, war ihm ein jeht verichollenes Schreiben an Karl beigelchloffen, worin Leffing feinem Bruder 50 Taler überfandte und ihn gu fich nach Berlin einlub. Antwort auf Bb. AlX, Rr. 180.]

<sup>&#</sup>x27;Bie fich aus Langers Antwort (Bb. XIX, Rr. 182) ergibt, teille Leffing in einem jest vericollenen Schreiben vom 19. Juli 1765 bem Bredlauer Befannten mit, welche Schritte er gundchft bei bem Mugbireftor Aronde tun folle, um nach feinem Buniche beforbert und, wo möglich, an bie fonigliche Mange nach Berlin verfest zu werben.]

õ

168. Un Johann Gottfried Ceffing. 1
[Berlin, 29. Oftober 1765.]

169. Un Theophilus Ceffing.2
[Berlin, Enbe 1765 ober Anfang 1766.]

170. Un Gleim.3
[Berlin, Enbe 1765 ober Anfang 1766.]

171. Un Johann Gottfried Ceffing.4

Sochzuchrender Berr Bater,

Dero Letteres, aus welchem ich mit vielem Bergnügen Dero und 
10 der Frau Mutter Wohlbefinden ersehen, würde ich unsehlbar gleich mit 
dem Fuhrmanne beantwortet haben, wenn solcher, als er es abgegeben, 
uns zu Hause getrossen hätte, und es uns also nicht erst zu Händen gefommen wäre, als er schon wieder abgereiset war. Ich betauere sehr, 
daß man noch immer sortsährt, Ihnen Unruhe und Berdruß zu machen, 
15 und daß Sie dadurch gar genöthiget worden, ben Michter dessalls Hülse 
zu suchen. Ich din zwar nicht dafür, daß man von Feinden, die nichts 
als Berachtung verdienen, wegen boshafter Berleumdungen gerichtliche 
Genugthuung suchen soll; es kann aber freylich wohl Umstände geben, in 
welchen man seinen guten Namen nicht anders zu retten weis, und da 
20 ich überzengt bin, daß Klagen und Processiren ihre Sache sonst gar nicht 
ist, so din ich versichert, daß auch die Umstände von der Art gewesen.

<sup>&#</sup>x27; (Wie fich aus ber Antwort bes Batets (Bb. XIX, Rr. 186) ergibt, versprach ibm auf feine briugenbe Bitte (ebenba Rr. 185) Leffing am 29. Oftober 1765 in einem jest verschollenen Briefe, bis Beihnachten 200 Taler far ibn aufgabringen.]

<sup>\* [</sup>Bie fich aus ber Antwort bes Brubers (Bb. XIX, Rr. 187) ergibt, bellagte fich Leffing in einem jest vericollenen Briefe über fein langes, mit feinen Berfprechungen foliech übereinstimmenbes Stillichweigen. Babricheinlich ichrieb Leffing biefe Mahnung einige Monate, nachbem Theophilus um bie Bitte Septembers 1765 Berlin verlaffen hatte; vielleicht war fein Brief an ben Bruber auch bem folgenben Schreiben an ben Bater (Rr. 171) beigeichloffen.]

<sup>\* [</sup>Am 13. Februar 1766 fdrieb Gleim an 113 (Briefwedfel zwifchen Gleim und U., herausgegeben von Karl Schüberdopf, Tubingen 1899, in der Bibliothet des literarifchen Bereins in Stuttgart, Bb. CCXVIII, S. 867): "herr Leging will den Anatreon griechich berausgeben, werd ich mit diefer von Ihnen mir eingegebenen Arbeit" (b. b. mit einer wörtlichen Überfebung Anatreons) "ferig, so wird er sie bepbrucken laben." Babrichtinich entunghm Gleim diese Rachricht einem jeht verichollenen Briefe Leffings aus dem Binter 1765/6. Bgl. bazu auch oben Bb. XVI, S. 582.]

<sup>\* [</sup>hanbidrift im Belig bes herrn Ernft b. Menbelsfohn-Barthaldh ju Berlin; ein halber Bogen weißen, am Ranbe etwas beichbigten Papiere, auf 2 Seiten mit faubern, beutlichen Bugen beschrieben; 1840 von Bachmann mitgeteitt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 188; bes Baters Antwort ebenba Rr. 189.] \* [Das Wort ift am Rande ber hanbichtit abgeriffen]

Angwijchen, ba man boch nur in ber Abficht flaget um Genuathung zu erhalten, jo follte ich benten, es mare eines, ob2 fich ber Schulbige felbit zu biefer Genugthung verftunde, ober8 ob er2 vom Richter bagu Ift alfo bie Beleidigung und Beschimpfung nicht gezwungen würbe. allzuöffentlich geschehen, fo ware mein Rath, Gie liegen es baben be- 5 wenden, wenn ber Buichel, in Gegenwart einiger Reugen, feine Berleumbungen gurudnahme. Ohne biefes ben Broceg aber fo ichlechthin hangen zu lagen, bagu rathe ich nicht. Alles tommt baben auf ihre fünftige Rube und auf bas an, mas man fich von einem verfohnten Reinde, von bem Charafter' wie Buichel, zu versprechen habe. Ich tenne ihn zu 10 wenig, und barf es alfo tanm magen, feinetwegen etwas positives gu rathen. Scheinet es fein mahrer Ernft, in Bufunft friedlich mit Ihnen zu leben, fo mare es allerdings gut, wenn man ibn nicht auf bas außerfte brachte. Gebenkt er aber nur, Sie vor ito auf eine Reit lang los gu werben, weil er fich auch von andern Seiten angegriffen zu werben fürchtet, 15 und beforget, daß Gie ihm auch auf diesen andern Seiten entgegen fenn wurden, fo verdient er im geringften feine Rachficht, fonbern mas Gie mit ihm einmal angefangen, mugen Gie mit ihm burchfegen. Gie werben Diefes felbft aus ben Umftanben am besten ichließen tonnen; auf Diefe tommt alles an, ich nur bin ju wenig bavon unterrichtet.

Daß Gottlob hier gewesen ist, wird Carl in seinem vorigen Briefe schon gemelbet haben. Er ist nun gänzlich aus Medlenburg weg, und in Schlesien auf ben Gütern bes Grafen v. Boos als Justitiarius. Seine einträglichen Conditiones hat er sich schlecht zu Nuhe gemacht, und wenn er nicht bald anfängt ein begrer Wirth zu werben, so ist mir für ihn bange. 25

Auf inftehende Oftermeffe bente ich nach Leipzig und von ba nach Dresben zu reifen. Ob es gewiß geschiehet, werde aber noch vorher melben; ba ich mir benn bie fertigen Sachen von ber Schwester nach Leipzig ausbitten will, wenn sich nicht eber eine Gelegenheit hieher finden follte.

In Erwartung einer baldigen Nachricht von Dero und der Frau 30 Mutter fortdaurendem Wohlbefinden, verharre

Dero

Berlin ben 20 März 1766.

gehorsamster Sohn Gotthold.

#### 172. Un Bleim.1

#### Liebster Freund,

Ich bin so eitel, auch Ihnen meinen Laokoon zu übersenben; ob ich gleich voraus sehe, daß Sie alle Ihre Freundschaft gegen mich werden nöthig baben, um diesen Wischmasch von Pedanterie und Grillen zu lesen und uur nicht ganz verwerslich zu finden.

Wie leben Sie soust, liebster Freund? Ift es wahr, daß Sie krank sind? Ich betauere Sie herzlich. Aber ich hoffe, daß Ihre Krankheit weber anhaltend, noch von Folgen seyn wird. Ich benke künstigen Monat eine 10 Reise nach Phremont zu thun, und meinen Weg über Halberstadt zu nehmen. Ich verspreche mir, Sie gesund und vergnügt zu umarmen; wenigstens, wünschte ich, so gesund, daß Sie zu völliger Wiederherstellung ihrer Gesundheit die nehmliche Reise mit thun könnten.

Melben Sie mir, ob ich hoffnung bazu haben kan? Außerbem 15 verspreche ich mir weuig Bergnügen an einem Orte, ben ich weber ber Gesundheit noch bes Bergnügens wegen, sonbern bloß um mein Wort zu halten, besuchen werbe.

Ich bitte um die Fortdauer — wo ich nicht vielmehr, nach so vielen Jahren, sagen sollte, Erneuerung — Ihrer Freundschaft und verharre 20 Dero

ergebeufter Diener und treuster Freund Berlin ben 13 März 1766. Leffing.

## 173. Un Christian Udolf Klot.8

#### P. P.

Much ich erinnere mich sehr wohl, in meiner Rindheit, mit einem 25 Better, welcher zu Buttau, eine halbe Meile von Bijchofswerbe, Baftor 1 Saubidrift in ber toniglichen Bibliothel gu Berlin; ein Quartblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit flüchtigen, aber beutlichen Bugen befdrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 131 f. mitgeteift, 1816 in ber neuen Auflage von Gleims Briefmechfel mit Leffing. 6. 181 f. wieber abgebrudt. Bleims Untwort in Bb. XIX, Rr. 191.] . [verbeffert aus] boffe 1 Rach ber jest vericollenen Sanbidrift bruchftudmeife 1768 von Rlog mitgeteilt (Deutiche Bibliothet ber iconen Biffenicaften berausgegeben von herrn Rlot, Siebentes Stud. S. 467 f.), barnach 1769 abgebrudt im 62. ber "Briefe, antiquarifden Inhalte" (Bb. 11, G. 224 f.; mgl. oben Bb. X, G. 419; und 1793 in Beffings famtlichen Schriften, Bb. XII, G. 120; bouftanbig 1770 von Rlob mitgeteilt (Teutide Bibliothet, Achtgebentes Stud, G. 378-880), 1773 wieberholt in ben "Briefen Deutscher Gelehrten an den herrn Geheimen Rath Riob", berausgegeben von 3. 3. M. v. Sagen, Bb. 11, Ceite 178-180. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 190; Riogens Untwort ebenba 9tr. 195.]

war, und meine Unterweisung über sich genommen hatte, zu verschiedenen malen in Em. Wohlgeb, väterlichen? Saufe gemefen zu fenn. Nothwendig werbe ich auch Dieselben bamals gesehen und gefannt haben, ob mir ichon nur ein fehr buntles Bild bavon benwohnet. Aber auch ohne ein bergleichen beutlicheres Bilb. bat, feit Dero erftem's Gintritte in Die ge- 5 ehrte Belt, Ihr bloffer Rame jederzeit meine gange Aufmertfamteit an fich gezogen. Ich glaubte Ihre Schriften als bie Wertes eines alten Freundes betrachten zu burfen; und urtheilen Gie felbft, ob die ruhmlichen Erwähnungen, die ich von mir barin zu finden das überraschende Bergnugen batte, mich in biefer Borftellung bestärten tonnen. Ich befenne 10 es; fie hatten, Diefe ichmeichelhafte Erwähnungen, mir eine Ginlabung jenn follen, mich Ihnen wiederum zu nabern, und ben erften Schritt gu thun, um einer gleichsam angebornen, ftillschweigenden Freundschaft bas Siegel ber Erflärung aufzudruden. Ich wurde es auch nochs neulich, ben Gelegenheit meines Laptoons, gethan haben; allein ich befürchtete, 15 mein Brief mochte mehr eine ichriftstellerische Empfehlung, als eine freundichaftliche Aeufferung icheinen. Rurg, es war Ihnen aufbehalten, mir auch hierin guvorzukommen.

Ich verspreche meinem Laokoon wenig? Leser, und ich weis es, 8 daß er noch wenigere9 gültige 10 Richter haben kann. Wenn ich Bedenken 20 trug, den einen davon in Ihnen zu bestechen: so geschahe 11 es gewiß weniger aus Stolz, als aus Lehrbegierde. Ich habe Ihnen zuerst widersprochen; und ich würde sagen, es sen blos in 12 der Absücht geschehen, mir Ihre Widersprüche ohne allen Rückhalt zu versichern, wenn ich glaubte, daß ein rechtschaffener 12 Mann erst gereihet 14 werden müßte, wenn er nach 25 lleberzeugung sprechen sollte. Der häßliche Thersites soll unter uns eben so wenig Unheil stiften, als ihm vor Troja zu stiften gelang. Schreibt man denn nur darum, um immer Recht zu haben? Ich meine, mich um die Wahrheit eben so verdient gemacht zu haben, wenn ich sie versehle, mein Fehler aber die Ursache ist, daß sie ein anderer entdecket, 15 30 als wenn ich sie selber entdecke. Mit diesen Gesinnungen kann ich mich auf Ihr ausssührliches Urtheil in den actis litter. nicht anders als freuen.

Eben fo fehr freue ich mich auf Ihren nenen Commentar über ben

15

gelefen ? [1778]

Tyrtans, so wie auf Ihre übrige gelehrte Arbeiten. Aber sollte sich ein Gelehrter über bie Bebenklichkeiten, uns ben gangen Strato mitzutheilen, nicht hinwegiegen können? Bas kann barin vorkommen, was wir nicht schon in zwanzig alten Schriftftellern lesen? Bubem wurde bas Griechische bem etwanigen Aergernisse bie Schranken enge genng seben, wenn bas Frenste ohne Uebersebung und Anmerkungen bliebe.

Ich reise in einigen Tagen uach Phrmont, und benke wenigstenst meinen Rückweg über Halle zu nehmen. Ich bitte um Erlaubniß, Ihnen meine Auswortung machen zu bürsen. Auch nur ein Augenblick, den<sup>2</sup> 10 ich das Bergnügen haben werde, Ihnen mündlich meiner Hochachtung und Ergebenheit zu versichern, wird unter den Bortheilen, die ich mir von meiner Reise verspreche, nicht der geringste sehn. Ich din Ew. Bohlaeb.

Berlin ben 9. Jun. 1766.

gehorfamfter Diener Leging.

#### 174. Un Bleim.8

Liebfter Freund,

Was werden Sie von mir denken? Ich genieße in Ihrem Hause so viel Hösstichkeit, so viel Freundschaft; ich mache noch oben darein 20 Schuld, und ich denke eben so wenig daran, mich für jenes zu bedanken, als diese abzutragen. Aber verzeihen Sie mir immer, daß ich Sie unter diesenigen meiner Freunde rechne, mit denen ich mir auch eine noch größere Unregelmäßigkeit erlauben dürste. Ich bin indeß krank gewesen, ich bin verreiset und wieder verreiset gewesen, ich habe Berdruß, ich habe Beschruß, ich habe Beschruß, ich habe Beschruß, ich habe Beschruß, ich weiß, Sie haben mir meine Nachläßigkeit schou verziehen.

Ja, bald ware ich unverschamt genug, noch oben barein mit Ihnen zu zanken, liebster Freund! Wer wollte mir benn mit erster Post ben versissicirten Tod Abams schieden? Ich bin gar nicht bamit zufrieden, 30 baß ich ihn nicht eher gehabt habe, als ihn die ganze Welt hat. Schreiben Sie mir boch aufrichtig, wie ihn Klopstod aufgenommen hat. Ich sage,

\* einen Augenblid, ba [1773]

<sup>\*</sup> Danbidrift im Besit bes herrn R. Leffing gu Berlin; ein großes Quartblatt weißen Papiers, auf beiben Seiten mit faubern, beutlichen gagen befchrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 135—137 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 135—137 wieber abgebruckt. Gleims Antworf in Bb. XIX, Nr. 197.]

aufrichtig: nicht weil Sie es mir verheesen würben, wenn er nicht damit zufrieden gewesen wäre, sondern, weil Sie mir vielleicht verschweigen dürften, wie sehr er damit zufrieden ist. Mein Urtheil sollen Sie alsdenn haben, wenn ich seines weis. Nur so viel versichere ich Ihnen voraus, daß mir Ihre Versistiation beger gefällt, als Klopstocks eigene 5 im Salomon.

Bas machen Sie benn nunmehr? Denn etwas werben Sie boch wieder unter ber Feber haben. Wie steht es mit der vollständigen Ausgabe Ihrer Berke? Liebster Freund, wir werden alle Tage älter; laßen Sie uns balb thun, was wir noch thun wollen.

Jest schiede ich Ihnen nur erst bas Gelb wieber, welches ich Ihnen abgeborgt habe. Es waren boch nicht mehr als 6 Pistolen? Wahrhaftig, ich muß mich schiemen, wie ich in bergleichen Sachen so ganz und gar ohne Nachbenken sehn kann. Aber die Bücher, die ich von Ihnen habe, brauche ich noch. Ich brauchte sogar noch eins oder zwey mehr, 15 die ich ben Ihnen gesehen habe, aber — Als wenn Sie Ihre Bücher nicht selbst brauchten! Wenn es noch Vistolen wären!

Leben Sie wohl, liebster Freund, und machen Sie Ihrer charmanten Riece mein vielfältiges großes Compliment! Ihrem H. Reveu besgleichen. Wenn ich nicht benten soll, daß Sie auf mich böse sind: 20 So antworten Sie mir bald.

3ch bin Beit Lebens

Ihr

Berlin ben 31 Octob. 1766.

gang ergebenfter Freund Leffing.

25

10

175. Un Johann Gottfried Ceffing. 1 [Berlin, Anfang Dezembers 1766.]

<sup>&#</sup>x27; (Bie fich aus bem Briefe bes Baters vom 24. November 1767 (Bb. XIX, Rr. 214) ergibt, hatte er bamals "feit bem 9. Dezember verwichenen Jahres" feine Zeile von Leffings eigner Danb erbalten, sondern war ftels nur burch Aurt über die Ertebniffe leines diefen Sohnes unterrichtet worden. Der jest verschollene Brief aus dem Anfang Dezembers 1766 deutete vielleicht icon die bevorktebende Reife nach hamburg und etwaige völlige Überfiedelung bahin an. Bielleicht entstellt er auch die in Bb. XIX, Rr. 215 erwähnte Ermahnung an Theophilus, er möge auf bestere langtabe hoffen.]

## 176. Un Karl Ceffing.1

Samburg, ben 22. December 1766.

Liebfter Bruber,

Deinen Brief, batirt ben - December - (Du mußt weder Sto-5 möbienzettel noch Beitungeblatt ben ber Sand gehabt haben; benn baß wir teinen Ralender haben, bas weiß ich wohl) Deinen, also nicht batirten Brief habe ich zwar richtig, aber nicht eber erhalten, als nachbem ich bereits gehn Tage in Samburg gewesen. Doch hierin liegt auch ber Bormurf, bag ich Dir noch nicht geschrieben babe; und Borwurf gegen 10 Borwurf mag aufgehn. Bas hatte ich Dir zwar eher ichreiben follen, ba ich Dir jest noch nicht viel ju fchreiben habe? Ich tann Dir nur erft fo viel melben, bag bie bewußte Sache, berentwegen ich hauptfachlich bier bin, einen fehr guten Bang nimmt, und bag es nur auf mich antommt, fie mit ben vortheilhafteften Bedingungen gu ichliegen. 15 Allein Du fennst mich, bag ber tlingenbe Bortheil ben mir eben nicht ber vornehmfte ift; und foldemnach außern fich andre Bedenklichkeiten, berentwegen ich erst beruhigt fenn muß, ebe ich mich völlig bestimme. Nächstens also vielleicht biervon ein mehreres, wenn ich es nicht bis auf meine Burudfunft verfpare, die ich langer als auf den fünften ober fechften 20 fünftigen Monathe nicht verschieben werbe.

Herr von Brenkenhof ist wieder in Berlin angekommen. Er hat sich doch nicht über meine Abwesenheit gewundert? Hast du sonst wegen der Stelle ben seinem Bater zu sprechen Gelegenheit gehabt? Logiert er noch ben uns, und will er diesen Winter ben uns wohnen bleiben?

Dieses melde mir unsehlbar mit der ersten Post, und adressire den Brief nur recta in den schwarzen Abler, wo ich mich einquartiert habe. Unser Logis mußt Du gegen das Renjahr (vergiß es nicht) ben Schlenens aufsagen. Es mag mit mir werden, wie es will in Ansehung Hamburgs, so bleibe ich doch nicht über Oftern in Berlin.

Bas giebt es sonst Renes? Erkundige dich boch ben Bossens ober ben Starkens, wo wir unsern Club haben, ob der Sekretair Beiß aus Danzig schon nach hamburg abgereist ist, oder wann er abzureisen denkt. Benn es sich thun läßt, so haben wir abgeredet, mit einander nach

<sup>[</sup>Rach ber fest verschollenen handichrift 1794 von Rati Leffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 3-5 mitgeteilt , 1817 in ber neuen Auflage von G. E. Leffings Briefwechfel mit feinem Bruber Rati Gotthelf Leffing, E. 5-7 wieber abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 196.]

Berlin zurudzureisen. Ginge es nicht an, so möchte ich mich gern ben Beiten nach einem andren Reifegefahrten umthun.

Lebe wohl, lieber Bruder, und antworte mir gleich. Meinen Empfehl an alle unfre Freunde.

Dein

5

Gottholb.

#### 177. Un Bleim.1

Liebfter Freund.

Ihr Brief vom 6ten p. hat mich in Hamburg gesucht, als ich von 10 da schon wieder weg war. Erst gestern habe ich ihn retour erhalten, und ich hoffe also Berzeihung, daß ich ihn so spät beantworte.

Ich weiß nicht, wo ich anfangen foll: so vielerlen habe ich Ihnen ju melben. 3a, in Samburg bin ich gewesen; und in neun bis gehn Bochen bente ich wiederum hinzugeben, - wahrscheinlicher Beise, um 15 auf immer ba zu bleiben. Ich hoffe, ce foll mir nicht schwer fallen, Berlin zu vergegen. Meine Freunde baselbft werben mir immer theuer werben immer meine Freunde bleiben; aber alles übrige, vom größten bis jum fleinsten - Doch ich erinnere mich, Gie boren es ungern, wenn man fein Digvergnugen über bieje Koniginn ber Stabte verrath. 20 - Bas hatte ich auf ber verzweifelten Galere gu fuchen? - Fragen Gie mich nicht; auf was ich nach Samburg gebe? Gigentlich auf nichts. Benn fie mir in Samburg nur nichts nehmen, fo geben fie mir eben joviel, als fie mir hier gegeben haben. Doch Ihnen brauche ich nichts ju verbergen. Ich habe allerdings mit bem bortigen neuen Theater,2 25 und ben Entrepreneurs begelben, eine Art von Abkommen getroffen, welches mir auf einige Sabre ein rubiges und angenehmes Leben verfpricht. Als ich mit ihnen schloß, fielen mir die Worte aus bem Juvenal ben : -

Quod non dant Proceres, dabit Histrio -

30

Ich will meine theatralischen Werke, welche längst auf die lette hand gewartet haben, daselbst vollenden, und aufführen lagen. Solche

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift im Befip bes herrn R. Leffing ju Berlin, ein halber Bogen weißen Bapiers in 4° auf 9's Seiten mit saubern, beutlichen Gligen beschrieben; 1794 in ben fantlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 140—145 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 140—145 wieder abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 197; Greims Antwort ebenda Ar. 199.] \*\* Theatern, [verschrieben hc.]

Umftände waren nothwendig, die fast erloschene Liebe zum Theater wieder ben mir zu entzünden. Ich sing eben an, mich in andere Studien zu verlieren, die mich gar bald zu aller Arbeit des Genies würden unfähig gemacht haben. Mein Laotoon ist nun wieder die Nebenarbeit. Mich buntt, ich tomme mit der Fortsetzung deßelben, für den großen Hausen unfrer Leser, auch noch immer früh genug. Die wenigen, die mich iht lesen, verstehen von der Sache eben so viel, wie ich, und mehr.

Und noch eine andere Ausficht habe ich in Samburg. Ihnen muß ich hauptfachlich bavon ichreiben. - Rennen Gie einen gewißen S. Bobe 10 baselbst? Es ift ein Freund bes S. Bacharia; und wenn ich mich recht erinnere, hat er mir gefagt, baß er auch Ihnen befannt zu fenn bie Ehre habe. Diefer Mann legt in Samburg eine Druderen an; und ich bin nicht übel in Billens, über lang ober furg, auf eine ober bie andere Beife, gemeinschaftliche Cache mit ihm zu machen. Bie ware es, wenn 15 Sie ihm Ihre Berte in Berlag gaben? 3ch habe ihm ichon vorläuffig bavon gefprochen. Er ift zu allen bereit. Melben Gie mir alfo, ob und? unter was für Bedingungen ich mit ihm entriren foll? Er ift ein ehrlicher Mann, und fein Buchbanbler. Er wird Gie, und Gie werben ibn, folglich auf ben Jug bes erftern, und nicht bes lettern, be-20 hanbeln. Es follte mir lieb fenn, wenn ich auf biefe Beije etwas bentragen fonnte, daß Gie bie lette Sand an Ihre Berte legten. Sie; wer weiß, wie lange wir athmen; wir mugen machen, daß wir um fo viel langer leben. Rann ein Autor ben andern bringenber ermuntern? - Ihre balbige Antwort bierüber, liebster Freund! -

25 Aber was? Sie waren mir 50 & fchuldig gewesen? Erlauben Sie mir, ich kann wohl vergeßen, wem ich schuldig bin, allein wer mir schuldig ist, ben behalte ich gewiß in frischem Gebächtniße. Lösen Sie mir dieses Rathsel; bis bahin betrachte ich bas Gelb, als ein Depot, von bem ich keinen Gebrauch machen werbe.

30 Ihre Bucher sende ich Ihnen nächstens gurud, bis auf ein Paar. Meine Bibliothek wird springen; ich behalte von 6000 Stud nichts, als was ich zu meinen vorhabenden Arbeiten unumgänglich brauche. Es geht mir nahe, daß ich mich ihrer entschlagen muß, daß ich mich ihrer an einem Orte entschlagen muß, wo Bücher ganz und gar nichts gelten.

35 Aber was zu thun? Ich wünschte, daß Sie einen reichen gelehrten

<sup>1 [</sup>bahinter] fcon [?, burchftrichen] \* ob und [nachträglich eingefügt]

Domherrn wüßten, ber mir wenigstens meine Journale abhandeln wollte. Ich habe das Journal des Savans bis auf 1764 complet, in 235 Bänden; den Mercure de France bis auf 1758, in 254 Bänden; die Acta Eruditorum, das Année litteraire von Freron, kurz einen Braß von solchen Berken von siebendehalbhundert Bänden, die mir herzlich zur 5 Last sind, und die man doch nur selten so vollständig sindet. Denn die letzten Jahre, die daran sehlen, sind überall zu haben. Schade, daß der Graf von Wernigerode nur Vibeln sammelt!

Mit meinem Anschlage nach Cassel ift es also nichts. Ich sage bem H. Kammerherrn von Spiegel seiner sich bestfalls gemachten Mühe wegen, 10 gehorsamsten Dank.

Ich wünschte selbst, ich wäre mit Ihnen in Dresben gewesen. Benn es mir einigermaaßen möglich ist, so reise ich doch noch hin, ehe ich von hier nach Hamburg abgehe. Wäre es auch nur, um den H. von Hagedorn persönlich kennen zu lernen! Alle Welt rühmt ihn, so wie 15 alle Welt in Hamburg mit Entzücken an seinen Bruder denkt. Der Mann muß noch etwas weit beseres gewesen sehn, als ein vortresslicher Dichter.

Leben Sie wohl, werthefter Freund, und empfehlen Sie mich ben Ihrigen. — Doch noch ein Wort! Wenn Ihr Schäferspiel fertig ist, so soll es Schuch nicht haben, sondern ich will es haben, und es in 20 Hamburg aufführen laßen. Senden Sie es mir, je eher, je lieber. — Ich bin auf immer

Thr

Berlin ben 1tn Februar 1767. ergebenster Freund und Diener Leging.

25

## 178. Un Karl Ceffing.1

Samburg, ben 21. April 1767.

Lieber Bruder,

Du wirst von Herrn Ramler gehört haben, wie es gekommen, daß ich, ohne Dich noch einmal zu sprechen, abreisen müssen. Alles was 30 Brüder einander ben ihrem Abschiede zu sagen haben, versteht sich unter und Behden von selbst; allein, ich hatte sonst noch manches zu erinnern, was ich nun nicht anders als schriftlich nachholen kann.

<sup>1 (</sup>Nach ber jest verschollenen Sanbidrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 6-11 mitgeteilt, 1817 a, a. D. S. 8-13 wieber abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 201; über Rarls Antwort vgl. ebenba Rr. 203.)

— So weit, lieber Bruber, liegt bieser Brief schon seit vierzehn Tagen angesangen. Glaubst Du wohl, daß ich wieder dazu kommen können? Endlich kann ich es unmöglich länger verschieben, Dich aus der Berlegenheit zu sehen, in welche Dich mein Stillschweigen bringen bürfte.

3ch habe indes Deinen Brief erhalten, der mir sehr angenehm gewesen ist. Er würde mir noch angenehmer gewesen sehn, wenn Du mir ein wenig umständlich gemeldet hättest, durch welchen Zufall Du hinter Reichens seine Streiche gekommen. Ich hosse, daß Du es ihm nicht so hingehen lassen wirst. Thue wenigstens Dein Möglichstes, daß ich das 10 helbenbuch wieder bekomme.

Wie steht es mit meinen Sachen? Ich will boch hoffen, daß sie abgegangen sind? Ich kann weber eher in Ordnung noch in Ruhe kommen, als dis ich meine Bücher um mich habe.

Ich logiere hier ben bem herrn Commissionsrath Schmib, auf bem 15 Brode, wohin Du fünftig Deine Briefe abressiren wirft.

Das erfte und vornehmite, was ich Dir nunmehr aufzutragen habe, ift biefes. Du weißt, bag ich Schönftabten, bem Berfaffer bes Domans, eine Condition bier angetragen, die er auch angenommen. Der gute Menich wird nicht wiffen, woran er ift. Suche ihn also auf, (Du wirft 20 ihn in Bebers Buchhandlung ausfragen tonnen) und fage ihm, daß er fich mit ber erften Boft auffegen und hierher tommen foll. Wenn er Reisegelb nothig bat, fo erinche Serrn Bog, bag er ihm 20 Thaler, ober was er nöthig haben burfte, vorschießt; ich will ihm biefe Auslage burch einen hiefigen Buchhandler ober Raufmann in Leipzig auf ber Deffe 25 baar rembourfiren laffen. Gollte es ihm an nothiger Rleibung fehlen, fo führe ibn zu meinem Schneiber, wo er fich auf mein Conto fann machen laffen, was er brancht. Den Schneiber will ich bort ichon bezahlen laffen. Sobald er im Stande ift, foll er auf weiter nichts marten, fonbern fogleich mit ber Boft her tommen, und indeg in einem Birthshaufe 30 absteigen, von wo er mich seine Ankunft nur barf wiffen laffen.

Morgen wird das hiesige Theater eröffnet. Sage Herrn Ramler, nebst meinem vielsältigen Empfehl, daß ich, sobald diese Unruhe vorben ist, ihm unsehlbar schreiben werde. Indeß sollte er so gut sehn und dem jungen He-1 und Madame Schmid sagen, daß, che hier die bereits engagirten Acteurs sich nicht gezeigt hätten, die Entrepreneurs keine neue

<sup>1 [</sup>mobi = Gottlob Lubmig Dempel]

annehmen wollten. Ich ließe sie sonach bitten, nur noch vierzehn Tage Gebuld zu haben, da sie denn meine kathegorische Antwort gewiß ershalten sollten. Ich kann Dir selbst diesmal nicht mehr schreiben. Nächstens ein mehreres. Indeß schreibe mir so oft als möglich.

Bas macht Schuch? was passirt sonst Neues? An Brenkenhof d werde ich selbst schreiben, und mich von seiner Commission zu acquittiren suchen. Auch will ich von hieraus nach Hause schreiben. Bersäume die Gelegenheit nicht, den Wein zu schieden. Leb wohl. Ich bin

Dein

treuer Bruder, 10 Gottholb.

## 179. Un Karl Ceffing.1

Hamburg, ben 22. May2 1767.

Liebfter Bruber.

3d bin über Deinen letten Brief, in welchem Du mir Reichens 15 Unverschämtheit melbeft, erstaunt, und würde sogleich barauf geantwortet haben, wenn ich nicht einige Tage auf bem Lande, und fonft allzu fehr beschäftigt gewesen mare. Sier haft Du einen Brief an ben Capitain Stein; ben convertire, und übergieb ibn, wenn es noch nothig ift, und der Schurte nicht von felbft von feiner ungebührlichen Forderung abge- 20 ftanden. Die Bucher, um die ich burch ibn gefommen, weißt Du ja ungefahr; es find 1) bie erfte Ebition bes Belbenbuches; 2) bie Stephanische Edition bes R. T.; 3) bas Theatrum tragicum; 4) Tiraquelli Ausgabe von Alexandri ab Alexandro D. G.; 5) ber erfte Band von Sans Sachfens Gebichten; 6) Favorini Lexicon graecum; 7) Barthii 25 adversaria. - und, ich mag gern nicht baran benten, was noch alles. Biebe die vollständigen Titel biefer fieben Stude aus bem Catalog, und mache ein Avertiffement bavon in ber Zeitung mit Erbietung zu einem Recompens, wer bavon Nachricht geben fann. Bielleicht erfahren wir etwas, und fonnen bem Spipbuben fobann naber ju Leibe geben.

Bon meinen Umständen weiß ich selbst nicht recht, was ich Dir

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Karl Lessing in ben famtlichen Schriften, B. XXX, S. 11-15 mitgeteilt, 1817 a. a. C. S. 13-17 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 203.] \* Mars [1794. 1817] \* D. N.; [1794. 1817; es sind die "Dierum genialium libri VI" gemeint]

melben soll. Mit unserm Theater (bas im Bertrauen!) gehen eine Menge Dinge vor, die mir nicht anstehn. Es ist Uneinigkeit unter den Entrepreneurs, und keiner weiß, wer Koch oder Kellner ist. Indeß habe ich den Ansang zu dem Bochenblatte gemacht, wovon Du hier die ersten Stücke erhältst. Sie sind in meiner eigenen Druckerch gedruckt; denn da ich mich doch auf einige Beise hier sigten wollte, so habe ich mich bereden lassen, die Druckerch eines gewissen Herrn Bode zu übernehmen, der mit einem russischen Obristen auf Reisen gegangen ist. Ich werde ja sehen, wie es damit geht. Es kann Dir nichts helsen, wenn ich Dich mehr au 10 sait von dieser Sache sehen wollte. So viel kannst Du mir auf mein Bort glauben, daß ich dadurch in Arbeit und Embarras gekommen, der mir nicht viel Zeit und Lust läßt, Briese zu schreiben. Du mußt mir es daher vergeben, wenn ich Dir nicht ordentlich antworte, aber dennoch Dich bitte, mir kleißig zu schreiben. Entschuldige mich gleichfalls zu Hause; ich 15 werde schreiben, sobald ich ruhiger bin.

Laß ja an bem Katalogo fleißig bruden, und setze von ben bort zurückgebliebenen Büchern noch bazu, was Du willst, ohne mir es erst zu schicken. Unter ben medicinischen Disputationen aber suche mir eine aus: Bon bem Zupfen ber Sterbenben; ich weiß nicht, wie der Ber20 fasser heißt, auch kann ich mich auf ben lateinischen Tittel nicht besinnen: Du wirst sie aber balb erkennen, und sie muß zuverlässig da sehn. Schicke mir sie gleich.

Was ift benn die neue Actrice, die Schuch bekommen hat, für ein Ding? Wie geht es benn Schuchen? Frage ihn, ob er sonst noch ein 25 junges Frauenzimmer haben will, das sehr große Lust zum Theater hat. Ich kann ihm eine recommandiren, die gewiß einschlagen wird. Wir würden sie selbst behalten, wenn wir nicht schon so überstüßig mit Frauenzimmern versehen wären.

Wie steht es sonft mit Dir? Siehe nur, wie Du bich bis Michaelis 30 behilfst, und wenn sich indes in Berlin für Dich nichts findet, so wollen wir schon sehen, wie wir es machen.

Mache herrn Beiße (Danen) mein Compliment; ich wurde ihm nächstens antworten, und vielleicht du seiner Zufriedenheit. Er kann versichert seyn, daß ich ihn nicht vergessen werbe.

35 Auch herrn Ramler und Moses werbe ich nächsten Posttag unsehlbar schreiben. Herr Boß ist wohl noch nicht von der Messe? Sobald ich glanbe, daß er gurud ift, werbe ich ihm auch schreiben. Lebe indeß wohl und schreibe mir balb. Ich bin auf immer Dein

treuer Bruder, Gottholb.

180. Un den Hauptmann von Stein. 1 [Hamburg, 22, Mai 1767.] ō

## 181. Un friedrich Micolai.2

Liebster Freund,

Es ist frenslich mehr als sonderbar, daß ich Ihnen noch nicht gesichrieben, auf zwen Briefe nicht geantwortet habe. Aber ich bin ver- 10 drüßlich, ärgerlich; mehr als ich es in meinem Leben gewesen bin; und bin es blos und allein über mich; ich denke daher nicht gern an meine Freunde; denn ich müßte zugleich an mich denken, und ich mag an mich nicht denken. Nun wißen Sie alles, was mein Stillschweigen entschuldigen kann; oder vielleicht noch tadelhafter macht — das kaun wohl seyn; 15 ich bin aber nicht anders — Nun laßen Sie uns von gleichgültigen Dingen sprechen.

Ich habe heute 28 Exemplare von der Dramaturgie, 1—26 Stück nebst der Ankündigung, für Sie an Herolds geschickt. Bier und zwanzig haben Sie verlangt, von den übrigen vieren ist eines für Sie, eines für 20 H. Moses, eines für H. Nammlern und eines für H. Agricola. Haben Sie die Güte, sie abgeben zu laßen.

Das einzelne Stud wird's hier für einen Schilling vertauft; und bie Branumeranten begahlen auf bas gange Jahr 5 Mart. Wie wollen

"1767. 7 Aug. Lessing.

. . . . beant." (unleferlich).

<sup>&#</sup>x27;Wie fich aus bem vorausgebenden Schreiben (S. 231, B. 17 f.) ergibt, lag ihm ein jeht verschoffener, wohl von bemleiben Tage Rummender Brief an ben hauptmann v. Stein bei, einen Bekannten Lessings (voll. Karls Anmerkung von 1794 zu den lämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 7), mit einer Beschwerde, daß der Bebiente Reich, den er einst felbst an Lesting emplohen hatte, den bereits bejahlten Lohn underechtigterweise nochmals fordere. über Steins Antwort vgl. Bb. XIX, Nr. 206.] '[danbschrift in der Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Meiner Foliobogen dannen, weißen Japters, auf 3 Seiten mit Rüchtigen, boch deutlichen Bügen beschrieben; 1857 von W. v. Maltzahn mitsettilt. Auf S. 4 ift von Ricolais Hand bemerkt:

Antwort auf Bb. XIX, Rr. 204; über Ricolais Antwort vgl. ebenba Rr. 207.] | verbeffert auf] find

35

Sie es vertauffen? Beftimmen i Sie es felbst; und jagen Sie was Sie bafür geben wollen, und können. Sie können soviel Exemplare haben, als sie wollen; bie Sie nicht absehen, bringen Sie auf Michaelis nur mit nach Leipzig, wo man sehen wird, was damit anzusangen. Rur mußen Sie keine einzelne Stude verkaufen. Auf Michaelis soll der erste Baud fertig sehn.

Daß ich ungern biesen Wisch schwiere, können Sie glauben; und Sie werben es ihm hoffentlich ansehen. Ich weis es, daß nichts daran ist; ich will es Ihnen und Moses schenken, mir es erst zu sagen. Aber 10 das muß keinen Einsluß auf den Preis haben, den Sie ihm machen. Ich wünschte vielmehr, daß Sie mir Mittel und Wege anwiesen, ihn so vortheilhaft anzubringen, als möglich. Zwar gewinne ich und verliere ich nichts daben. Aber ich wollte nicht gern, daß andere viel daben verlören, weil ich diesen andern auch nicht gern die allerentsernteste Oblibagion zu haben scheinen möchte.

Meinhard ist gestorben; ich betaure uns. Ich hoffe, baß er nicht ungern gestorben ist.

Rlopstod ist hier gewesen, und ich hatte manche angenehme Stunde mit ihm haben können, wenn ich sie zu genießen gewußt. Ich sach daß 20 er mir beger gesallen müßte, als jemals. Er ist sehr sleißig gewesen. Er hat eine neue Tragödie gemacht, Hermanns Schlacht; ein Stüf völlig in dem alten deutschen Costume, häuffig mit Bardengesagen untermengt. Es ist ein vortrefsliches Werk, wenn es auch schon etwa keine Tragödie seyn sollte. Er hat auch ein ziemlich weitläuftiges Werk von 25 den Griechischen Sylbenmaaßen geschrieden; worinn viel gutes kritisches Detail ist. In diesen Sylbenmaaßen hat er zugleich eine Menge neuer Oden gemacht, und das alles wird mit nächsten gedruck. Nur den Beschluß des Wessias scheinen wir sobald noch nicht erwarten zu dürssen. Ich glaube, daß es leicht möglich ist, über ein Werk das man mit allem 30 stürmischen Tener der Jugend angesangen hat, nach und nach zu erkalten.

Der B. von Gerstenberg hat gleichfalls eine Tragobie gemacht, bie ich eben gelesen. Sie heißt Ugolino; bas bekannte Sujet aus bem Dantes; in Prosa und fünf Aufzüge. Es ist viel Kunst barinn und man spurt ben Dichter, ber sich mit bem Geiste bes Shatespear genahrt hat.

3ch befaure nur, bag tweber burch biefe, noch burch Rlopftods

15

Eragobie, bas beutiche Theater im geringsten reicher geworben. Denn beibe tonnen ichwerlich, ober gar nicht aufgeführt werben.

Ben Gelegenheit des Aufführens — habe ich nun nicht recht, daß man meine Minna nicht aufzuführen wagen würde? Dier ist sie auf Ansuchen des H. von Hecht zu spielen verbothen, und dieser sagt, daß 5 er den Besehl dazu von Berlin erhalten. Haben Sie etwa was davon gehört? Der Zufall ist mir im Grunde recht lieb; er hilft mir eine Lust ersticken, die mich leicht hätte zu weit führen können.

Grüßen Sie mir unsern lieben Moses tausendmal. Er soll mir nur noch eine Beit lang nachsehen; vielleicht, daß ich wieder zu mir selbst komme. 10 Ich rechne darauf, daß sie mir beibe Ihre Freundschaft beybehalten; ich mag schreiben, oder ich mag nicht schreiben. Leben Sie recht wohl; ich bin Ihr

hamburg ben 4. August

ergebenfter Freund Leffing.

Hamburg den 4. August 1767.

182. Un Christian felig Weiße.2 [Samburg, August 1767.]

Meiner Absicht nach follten biese Blätter hauptfächlich ber Kritik ber Schauspieler gewiedmet seyn: ich sehe aber wohl, daß mit diesem Bolke nichts anzusangen ist: sie nehmen Privaterinnerungen übel, was würden 20 sie ben einer öffentlichen Rüge thun: ich werbe es also wohl die Autoren muffen entgelten lassen.

# 183. Un Ewald friedrich von Hertberg. a [Hamburg, August 1767.]

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] mage.

Bei Beiße am 20. Juni 1797 an Namler berichtete, hatte Leffing die Überfendung der ersten Bogen seiner "Dramaturgie" an den Leidziger Freund mit einem jest verschollenen Briefe des eiliete, aus dem Weiße 1797 nur die wenigen, 1839 von Karl Schüddens (Bietetlassichtigtist für Litteraturgeschichte, Bb. II, S. 137) mitgeteilten Saße abschried. Zu demselben Briefe Lessings gedöter augenscheinlich die von Weiße schon am 9. November 1767. an Namler derrichte Außerung: Lessing schiedze der der den der einer Minna rächen sollte." Bgl. Schüddelppf, Briefe Weißes an Namler in Hertigs Archiv für das Etudium der neueren Sprachen und Litteraturen, Bd. 77, S. 36 (1887). Lessing Krieft sam nicht vor dem 7. Juli versaßt sein, an dem das 20. Etüd der "Dramaturgie" mit der Kriiti von Beißes "Amalia" und mit der letzten Belprechung der schauspielertichen Lessungen am damburger Libeater ausgegeben wurde; wahrscheinlich fällt er sedoch in den Ansang des Augusts, da vermutlich Lessing die ersten Stücke seiner "Dramaturgie" gleichzeitig an die Berliner und die Leipziger Fremde fandte.]

<sup>1 [</sup>Um bie von bem preußischen Refibenten in hamburg, Johann Julius v. Decht , verbotene Muf-

184. Un friedrich Micolai.1

à Monsieur

Monsieur Nicolai

Libraire tres renommé

5 Unter ber Stechbahn in f.

Saufe.

Berlin.

Liebster Freund,

Ich baute Ihnen für die Nachricht von dem Nachbrucke der Dramaturgie, und für Ihren guten Rath dem Nachtheile deßelben, so viel
10 noch möglich, abzuhelssen. Ich kann eigentlich freylich nichts daben verlieren; ich bin aber soust nur in der Verfaßung, daß es mir äußerst
unangenehm seyn würde, wenn andere daben versören. Seyn Sie doch
so gütig und schicken mir ein Exemplar von dem Nachbrucke, und zwar
unit eben der Gelegenheit, mit welcher Sie diesen Brief erhalten. Es
15 ist der H. Commissionsrath Schmidt, bey dem ich hier logiere, der ihn
Ihnen einhändiget, und der sich frenen wird, Ihre Bekanntschaft wieder
zu erneuern, weil er mit Ihnen auf der Roalschule gewesen zu seyn sich
erinnert.

Die Hänseln zu engagiren wird sich Döblin wohl mußen vergehn 20 laßen. Ein mehrers von unserm Theater werben Sie von H. Schmidt ersahren können. Seit dem ich Alopstocks Abhandlung gelesen habe ich ganz eigene Grillen über die Prosodie gesangen. Ich will sie ehstens zu Papiere bringen und Ihrer und Woses Beurtheilung unterwerffen. Grüßen Sie mir ihn tausendmal, und gedenken Sie meiner mit einander venigstens alle Mittewoche und Sonnabende. Die Dramaturgie habe ich Ihnen beiden nicht umsonst geschickt; wenn Ihnen gute Gedanken daben behfallen, so enthalten Sie mir sie ja nicht vor: ich werde sie brauchen können.

Leben Gie wohl. 3ch bin gang ber

Ihrige

Samburg den 14 August.

30

Leffing.

führung ber "Minna" ju ermöglichen, sanbte Leffing ein jest verschollenes Bromemoria an ben preuglichen Minifter v. herhberg jur Berteibigung seines Buftpiels; vgl. Reblichs Rachtrage und Berichtigungen zu Lessings Briefen, Berlin 1886, G. 12. Über hergberge Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 209.]

<sup>&#</sup>x27; (Sanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbittet); ein lleiner Foliobogen beseitben Sapiers wie bei Pr. 1817, nur auf S. 1 mit fudftigen, boch ziemlich beutlichen Bagen beschrieben — auf S. 4 bie Abreffe forteb Ricolai:

### 185. Un Karl Ceffing.1

Samburg, ben 14. Aug. 1767.

Mein lieber Bruber,

Hier schreibe ich Dir nun endlich wieder einmal. Aber Gott weiß, ich schreibe Dir nur deswegen so selten, weil ich Dir gar nichts Ange- 5 nehmes zu schreiben habe.

hier haft Du die Blätter von der Dramaturgie, die Dir fehlen; funftig sollst Du sie ordentlicher haben. Der Nachdrud ist mir sehr unangenehm, und wir mussen ihm zu steuern suchen.

Mit nächstem will ich Dir ben Katalogum mit Preisen schieden, 10 unter welchen Du die Bücher nicht weggehen lassen sollst. Mache nur, daß der Katalog sein herungeschielt wird.

Ich kann mir es einbilden, daß Du Geld brauchen wirst. Aber es würde mir schwer werden, Dir jest mit etwas zu dienen. B... ift mir noch einige 20 Thaler schuldig geblieben. Laß Dir diese von ihm 15 geben. Wie wirst Du es zu Wichaelis mit dem Logis machen? Wo willst Du bleiben? Wo wirst Du bingehen? Was ist Dein Anschlag?

Der Capitain Stein hat mir geantwortet, daß Reich auf seiner Forberung bestände, und daß er die Sache ben dem Regimentsgericht anhängig machen müßte. Ich will doch sehen, wer mich zwingen soll etwas 20 zu bezahlen, was ich nicht schuldig bin.

Was machen sie zu Hauje? Sie sind boch noch alle gesund? Mit ehestem will ich von hier aus bahin schreiben.

Lebe unterbeffen wohl und schreib mir balb wieder. Du haft mir ja eine Komödie schieden wollen. Wenn sie fertig ist, so schiede sie mir 25 mit der Gelegenheit, mit welcher Du diesen Brief besommen wirst. Es ist mein hiesiger Wirth, der Commissionsrath Schmid, welcher ihn mitnimmt. Dein

Gotthold.

30

"1767. 24. Aug. Lessing. 30 beant."

Antwort auf Bb. XIX, Rr. 207; über Ricolais Antwort ogl. ebenda Rr. 210.]

(Rach ber jest verschöulenen hanbidriti 1734 von Karl Leifing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, G. 15 f. mitgebetti, 1817 a. a. D. G. 17 f. wieder abgedrudt. Ratle Antwort in Bb. XIX, Rr. 208.]

(mahricheinlich = v. Brenfenhof)

5

# 186. Un Christian friedrich Dog. 1 [Samburg, August 1767.]

## 187. Un Karl Ceffing.2

Samburg, ben 21. September 1767.

Lieber Bruber,

Hier schiede ich Dir ben Katalog mit bengefügten Preisen, unter welchen Du die bemerkten Bücher nicht wohl mußt gehen lassen. Beise ihn aber vorher Herrn Boß, und höre seine Meynung in Ansehung der Hauptbücher, als bes Journal des Savans, bes Mercure 2c. :

3ch hoffe nicht, daß ich die Preise zu hoch angesett; und da ich vielleicht mehr als die Hälfte gar nicht tagirt habe, so sollte ich mennen, daß doch wenigstens die 660 Thir., auf die ich den lleberschlag gemacht, nach Abzug der Kosten herauskommen müßten. Das Gelb muß an Herrn Boß berechnet werden, dem ich, wie Du weißt, 500 Thir. schuldig din. 15 Die Miethe mußt Du davon bezahlen, das versteht sich; und was Du sonst nothwendig brauchst, kannt Du Dir auch davon nehmen.

Die Sache mit Reich ift an ben hiefigen Resibenten von Hecht gelangt. Ich benke, sie soll nun aus senn. Denn ich habe mich erklärt, zu schwören, wenn ich vorher weiß, was für Satisfaction ich sodann von 20 bem Schurken haben soll. Außer bem habe ich Hechten schon erklärt, baß ich weber schwören noch bezahlen will: benn ich will boch sehen, wer mich zu bem einen ober zu bem andern hier zwingen soll.

Das Promemoria wegen der Minna hat mir so viel als nichts gehossen, und das Stück bleibt verboten. Hecht sagte: er habe mehr als 25 einmal bey dem Minister von Finkenstein desfalls angehalten, aber keine Antwort bekommen; und so lange er diese nicht habe, könne der hiesige Magistrat zwar thun, was er wolle, jedoch auf seine Gesahr.

Bas Du auf den Binter für Einrichtungen mit Dir machen wirft, bin ich begierig zu hören. So viel als ich Dich noch unterftüten kann,

<sup>&#</sup>x27; (Bie fich aus Rarle Brief vom 20. August 1767 (Bb. XIX, Rr. 208) ergibt, hatte Leffing turz vorber in einem jest verschollenen Schreiben au Bog, bas wohl ziemlich gleichzeitig mit ben beiden vorausgehenden Briefen Rr. 184 und 185 abgefast und vielleicht bem zweiten dieser Briefe beigeschoffen vor, über allerlei Berdru und Arbeit feines hamburger Lebens, wohl hauptsächlich wegen bes Nachdrud's der "Dromaturgie", berichtet.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jeht vericollenen hanbichrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften Bb. XXX, G. 22-24 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 24-26 wieder abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 208.]

werbe ich gern thun. Lebe indeß wohl und gruße Eltern und Geschwister von mir. Ich bin Dein

treuer Bruber Gottholb.

N. S. Ich bin Willens, meinen D. Faust noch biesen Winter hier 5 spielen zu lassen. Benigstens arbeite ich aus allen Kräften baran. Da ich aber zu bieser Arbeit die Clavioula Salomonis brauche, die ich mich erinnere herrn Fl\*\*\* gegeben zu haben, um sie gelegentlich zu vertausen; so mache ihm mein Compliment, mit dem Ersuchen, sie ben dem ersten Pakete, das er au einen hiesigen Buchhändler sendet, mitzuschien. 10

Eben läßt mir ber Resident von Hecht sagen, daß die Minna nun enblich gespielt werben burfe.

[Samburg, Berbft ober Binter 1767.]

[89. Un Johann Gottfried Ceffing.3 Sochanehrender Berr Bater,

15

Wenn es möglich ware, Ihnen gu beschreiben, in was für Berwirrungen, Sorgen und Arbeiten ich seit Jahr und Tag ftede, wie miß-

\* [Danbichrift fruber im Befig bes Geheimen Oberregierungsrats v. Tafchoppe, jest Gigentum bes

<sup>&#</sup>x27; [mabricheinlich = Blorte] \* [Bie aus Ricolais Unmertungen von 1794 gu Leffinge Brief vom 2. Februar 1768 (unten Rr. 198) bervorgeht, hatte ibm Leffing in einem langft vericollenen Schreiben von ben Mbfichten Ditteilung gemacht, bie er und Bobe mit ihrer gemeinicaftlich betriebenen Buchbruderei und befonbere mit ber bamale geplanten Monateichrift "Deutsches Mufeum" verfolgten (vgl. barüber oben Bb. XV, 5. 67). Das Schreiben burfte etwa ben Monaten Oftober bis Dezember 1767 angehören, in benen ber Gebante an bie Monatafdrift Leffing und Bobe lebhaft befdaftigte. Über ben Inhalt Diefes Briefes berichtete Ricolai 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 133 f. (2. Auflage 1809, S. 215 f.), nachdem er fetbfigefallig von feinen wieberholten Gefprachen mit Leffing über ben Buchanbel eraublt batte. Rolgenbes : " Dbaleich Beffing fich von mir nicht übergeugen ließ, fo batte er boch burch unfern Streit fo viel eingefegen, bag beb jeber Unternehmung eines Buchbanbels ein Rifico borhanden ift, beffen Umfang man ohne lange Erfahrung nicht wohl vorausfeben, und bem man oft beb aller Borficht, nicht entgeben tann. Da er nun fich mit Bobe in Die Unternehmung einließ mar er hauptfachlich barauf bebacht, bies Rifico gu vermeiben; weil er mohl einfah, ber große Bortheil, ben fich benbe Gefellichafter veriprachen, mochte fonft nur eingebilbet febn. hierzu hatte fein Scharffinn folgenbe bebbe Mittel erbacht: 1) Gie wollten bie Bucher, welche fie verlegten nicht felbft auf ben Deffen verfaufen, fonbern fie noch vor jeber Reffe nach bem beicheinigten toftenben Breife mit 20 p. C. Bortheil an einen Buchbanbler verfaufen, welcher aber bie Cumme feine Bechfel auf billige Bablungstermine gerichtet, geben follte. 2) Gie wollten nichts ale bie Berte ber beften beutichen Schrifteller bruden, und biefe follten in einem Journale ericbeinen, wovon in jeber Weffe gwen ober mehr Banbe beraustommen follten. Bon biefem Brojette gab mir Leffing in einem jest verlornen Briefe Rachricht, und verlangte meine Meinung." Uber Ricolais Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 216.]

vergnügt ich fast immer gewesen, wie erschöpft ich mich oft an Leibes und Seelentraften befunden : ich weiß gewiß, Sie wurden mir mein zeitheriges Stillichmeigen nicht allein verzeiben, fondern es auch für ben einzigen Beweis meiner findlichen Achtung und Liebe halten, ben ich Ihnen in 5 biefer Beit ju geben im Stande gemefen bin. Wenn ich einmal ichreibe. ift mir es nicht möglich, anders zu schreiben, gle ich eben bente und empfinde. Gie wurden' ben unangenehmiten Brief zu lefen bekommen haben, und ich wurde mit meinen Umftanden noch ungufriebner geworben fenn, wenn ich mir vorgestellt batte, wie viel Rummer fie meinen Meltern 10 perurfachen mußten. Um beften alfo, ich ließ fie gar nichts bavon wißen; welches aber nicht anders geschehen konnte, ales bag ich gar nicht schrieb. 3ch verließ mich übrigens auf Carln, bag er Gie meinetwegen bor ber Sand beruhigen wurde; fo wie ich von Beit zu Beit burch ihne bie Rachricht erhielt, daß Sie fich insgesammt noch gefund und wohl befänden. 3ch 15 mußte nicht, mas mir zu allen Beiten ermunichter fommen fonnte, als biefe Nachricht; ich betaure nur, so oft ich sie erhalte, daß ich so wenig im Stande bin, Ihnen bas Alter eben fo bequem und angenehm zu machen, als es Ihnen Gott ruhig und gefund gemacht bat. Die instehende Fener Ihres Amte Jubilai muß Ihnen nothwendig ju einem großen Bergnugen 20 gereichen, ba fie eine fo große Bobltbat bes Simmels ift. Dochten fich nur recht viele in Cameng finden, die diefes Bergnugen aufrichtig mit Ihnen theilten! Aber ich muß fürchten, daß außer unfern Anverwandten beren nicht viele fenn burften, ba ich aus Theophili Briefe erfebe, wie grausam man Ihnen ben fleinen Troft verweigert hat, ihren Sohn neben fich in 25 bem Umte gu feben. 3ch zweifle nicht, baß fie fich nicht beibe über biefe Rrantung binweg feten werben; und wer weiß wozu es fur ben Bruber gut ift. Es scheinet als ob wir alle ein wenig fpat gur Rube tommen follten; aber endlich, hoffe ich, werben wir boch auch bagu tommen.

Ich bin von Berlin weggegangen, nachbem mir das einzige, worauf 30 ich so lange gehoft, und worauf man mich so oft vertröstet, sehlgeschlagen. Gewiße Borschläge locken mich hierher nach hamburg, aber auch aust diesen ist wenig geworden, und ich habe mich entsich entschloßen, meine Bersorgung und mein Glück von mir selbst abhangen zu lagen. Ich habe

herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Bapiers in 4°, auf 3 Seiten mit faubern, beutlichen Jägen beschieben; 1840 von Bachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 214: bes Baters Antwort ebenda Nr. 218.] '[babinter] also [burchfirichen] 'als [nachtraglich eingefigt] '[verbeffert aus] wie ich von ihm 'aus [nachtraglich eingefigt]

nehmlich alles, was ich noch in Bermögen gehabt, bis auf ben letzten heller zusammengenommen, und in Gemeinschaft mit einem Freunde, Namens Bode, allhier eine Druckerey angelegt. Der Borschuß, den dieses Etablissement ersodert, hat mich genöthiget, den größten Theil meiner Bücher zu Gelde zu machen; aber ich hoffe, es soll mich nicht reuen. 5 Wenn das Werk einmal in Gange ist, so hoffe ich für meinen Antheil als ein ehrlicher Mann davon leben zu können; und diese Aussicht ist mir um so viel schmeichelhafter, wenn ich mir vorstelle, daß ich meine bezere Umstände auch mein Geschwister werde können genießen laßen. Vorizo nur muß es Nachsicht mit mir haben, und ich kann auch nicht einmal 10 Carln gegenwärtig so unter die Arme mehr greisen, als ich gern wollte. Inzwischen wird es ihm auch nicht schaben, wenn er selbst zusehen muß, wie er fertig werden kann.

Sobald die Elbe wieder fahrbar ist will ich unsehlbar eine kleine Provision an Zuder und Wein über Dresden an Sie übermachen. Ich 1 wollte, daß es zu der Jubelseher geschehen könnte; aber die Fracht zur Achse ist nach dorthin eben so kositbar, als selten.

Ich empfehle mich indeft Dero väterlichem Andenken und Seegen, und wünsche Ihnen, nebst der Frau Mutter und Schwester, einen glücklichen und vergnügten Eintritt des bevorstehenden Neuenjahres. Der ich Zeit- 20 lebens verharre

Dero

hamburg ben 21 December 1767.

gehorsamster Sohn Gotthold.

190. Un Theophilus Ceffing.2 [Samburg, Dezember 1767.]

25

191. Un friedrich Nicolai.8
[Samburg, Dezember 1767 ober Januar 1768.]

<sup>[</sup>fo of.]

<sup>&#</sup>x27;Bie aus Theophilus' Antwort (Bb. XIX, Rr. 218) bervorgeht, hatte Leffing in einem jeht verfollenen Schreiben, bas auf Bb. XIX, Rr. 215 antwortete und rochricheinlich bem vorausgebenben Briefe an ben Bater (Rr. 189) beigeschlossen, also-auch ziemlich gleichzeitig mit biesem gegen bin 21. Tegember 1767 versaßt war, ben Bruber wegen ber vergeblichen Bewerbung um bie Artechtenftellung in Kameng getröftet mit bem hinweis auf seine eigne, nichts weniger als sorgenstelle Lage in hamburg.]

Bie fich and bem zweitfolgenben Briefe (S. 243, g. 11 ff.) ergibt, hatte Leffing in einem jest verfollenen Schreiben, der Antwort auf Bb. XIX, Rr. 216, die Spöttereien Ricolais über die Art, wie

## 192. Un Johann Wilhelm Meil.1

à Monsieur

Monsieur Meil, 2c.

à

Berlin.

Liebster Berr Meil.

Sie verfeben Sich wohl nichts weniger, als einen Brief von mir. Aber fo ift es; wenn man feine Freunde braucht, muß man fie wohl auffuchen.

Ich erinnere Sie, bag Sie fo gutig gewesen, mir mehr ale ein-10 mal an veriprechen, daß ich auf Ihre Gulfe an jeder Beit rechnen fonnte. 3ch brauche nothwendig,2 und bas fehr balb, zwen Bignetten auf ben 1tn und zwenten Theil ber Samburgischen Dramaturgie, wovon hierben ber Titel, mit3 auf felbem bemerften Raume, folget. 3ch ftelle es 15 Ihnen völlig fren mas Sie machen wollen; es braucht nichts Siftorisches au fenn; es ift genug wenn es ein Trophée, ober' ein Quodlibet von Larven, Dolchen, Rronen und andrem theatralischen' Gerathe ift; fie fonnen auch beibe volltommen einerlen fenn, und ich verlange nur begivegen zwen, weil eine ben Abdruf von zwen Banben nicht aushalten murbe. 20 3ch bitte Sie recht febr; machen Sie fich unverzüglich barüber; was Sie bafür verlangen, will ich Ihnen in Berlin burch Berr Bog ober Nifolai jogleich auszahlen lagen. Sie hatten wohl Urfache gegen die Schriftfteller in hamburg mißtrauisch zu fenn. Go viel ich weis hat fie weder Lowes noch Bod gur Beit begahlt. Ich habe ben erftern mehr als ein-25 male erinnert; und gegenwärtig ift er in hannover. -

Gine einzige Beile Antwort, liebster Meil, damit ich weis, woran

gabe, Bb. XX, Abteil. 1, G. 263 f.) mitgeteilt; ale Gatfimile wiebergegeben bon Beinrich Danger (Beffings Leben, Leipzig 1882, G. 892). Uber Deils Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 226.] beffert aus nothwendiger [?] \* [vorber] und [burchftrichen] . [porber ein furges, unleferlich burchftrichenes Wort] \* [richtiger : Bowen]

. [bahinter] u. [ourchftrichen]

er gemeinfam mit Bobe buchfanblerifchen Gewinn ju erlangen hoffte, und über bie von ihnen geplante Beitidrift "Dentiches Dufeum" gu miberlegen gefucht. Mus bem Inhalt bes Briefes beutete Ricolai 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, C. 135 (2. Auflage 1809, C. 217) nur wenig an: fein Ginwand, bag ber Buchhanbler auch felbft von gutem Berlage gu viel haben tonne, habe auf Beffing feinen Ginbrud gemacht. "Er meinte, je mehr man von ben Berten ber beften Ropfe verlege, befto mehr werbe man vertaufen, und hatte lauter baaren Bertauf im Sinne."] 1 [Banbidrift im Befit bee beren R. Leffing gu Berlin; ein fleiner Foliobogen weißen, ftart vergilbten Papiers, nur auf G. 1 mit fluchtigen, boch faubern und meift beutlichen Bugen beichrieben - auf G. 4 bie Abreffe -; 1879 von Rarl Chriftian Reblich (Beffinge Berte, Dempel'iche Mus-

ich bin. Leben Sie wohl; und behalten Sie mir Ihre Freundschaft, die ich so sehr schätze. Ich bin

Dero

hamburg ben 22 Januar 1768

Nr. 224.]

" Ugeflino [verbrudt 1794]

ergebenfter Freund und Diener Leging.

5

# 193. Un friedrich Nicolai.1

hamburg, b. 2. Februar 1768.

Liebster Freund,

Es ift boch Gund' und Schande, bag Gie mir gar nicht ichreiben. Denn diesesmal weiß ich boch gang gerecht, find Gie mir eine Untwort 10 iculbig, auf den Brief nehmlich, worin ich Ihnen Ihre Spotterenen über die Buchdruder Bode und Leffing, und über bas neue Journal beantwortet. Für bas lette follen Sie nun wohl Respect befommen : nachbem wir Rlopftod's Berrmann, beffen Oben und Abhandlungen über bas Gulbenmaß ber Alten, Gerftenberge Ugolino,2 ein Luftspiel von Bacharia, und 15 ich weiß felbft nicht, wie viel andere schone Sachen, bagu erhalten haben. - Bir werben une alfo mit unferm Journal vor feiner Bibliothef in ber Belt zu fürchten haben: weber vor ber Allgemeinen noch vor ber Rlopischen. Das ift boch unleiblich, was die Rerle in Salle subeln! und in mas für einem Tone! Das zwente Stud aber ift ichon fo elend, baß 20 ich ber gangen Lufterscheinung eine fehr turge Dauer verspreche. Konigsberger fangen ichon ritterlich an, fich über ben Grn. Webeimenrath luftig zu machen; und ich will es noch erleben, daß Rlot fich wieder ganglich in feine lateinischen Schangen gurudzieht.

Ich habe Ihnen, liebster Freund, einige einzelne Theile von Eng- 25 lischen Dramaticis gelassen. Wenn Sie sie nicht mehr brauchen, so sehn Sie so gütig, sie mir je eher je lieber anher zu schieden. Ich brauche solchen Bettel jeht alle Tage und Stunden. Ich muß um mich greisen, um die Materie zu meiner Dramaturgie so lange zu dehnen, bis die Gesellschaft wieder nach Hamburg kömmt. Sie wissen ja wohl, daß sie jeht 30 in Hannover ist, wo sie mit vielem Beysalle spielt. An ihrer Statt haben wir französische Komödie und französische Operette. Worgen sängt auch eine Opera buffa hier an. Unter den Franzosen sine Gang gute Lente. — 1800 der jeht verschoulenen handschilt 1794 von Nicolai in den sämtlichen Schieften, Bd. XXVII, S. 129–132 mitgeteilt (2. Ausgage 1809, S. 211–213). Nicolais Antwort in Bd. XIX,

Herr Moses hat noch ein englisches Buch von mir, welches eigentlich nicht mein ist, sondern das ich selbst hier gedorgt habe. Es ist Search über den freuen Willen, oder wie der Titel heißt. Dieses, liebster Freund, lassen Sie sich gleichfalls geben, und schieden mir es mit, sodald Sie an einen hiesigen Buchhändler etwas senden. — Was macht unser Freund? Ich will hossen, daß er mein Stillschweigen nicht anders auslegt, als er es immer ausgelegt hat. Aber der Himmel wird mir doch auch wieder einmal eine ruhige vergnügte Stunde geben, in der ich ihm schreiben darf. — Was macht Ramler? Auch ihm habe ich noch nicht geschrieben: 10 aber ehe er es sich versieht, werde ich für ihn geschrieben haben. Die jungen Herren machen mir es mit den Liedern der Deutschen zu bunt. Ich muß sehen, od ich nicht noch ein Litteraturbrieschen machen kann. Ober mehnen Sie, daß meine Dramaturgie noch so ziemlich nach diesen Briesen schmedt?

15 Leben Sie wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir balb einmal, und recht viel Reues.

Shr

ergebenfter Freund, Leffing.

194. Un Christian felig Weiße.1 [Samburg, Februar 1768.]

195. Un Beinrich Wilhelm von Gerftenberg.2 Emr. Sochwohlgebohrnen

erste Zuschrift hat mich auf eine so angenehme Art überrascht, daß 25 es mir damit gegangen wie dem Kinde, dem man unverhoft ein Geschenk

\* [Danbichrift früher im Befig Karl v. halms zu Müncken, jest Cigentum des herrn R. Beffing zu Berlin; zwei in einander gestedte halbe Bogen weißen Büttenpapiers in groß 4°, auf 6 Seiten

<sup>&#</sup>x27;[Wie aus Beißes Antwort (Bb. XIX, Rr. 223) hervorgeht, hatte ihm Lessing in einem jeht verschollenen Briefe Rachricht von verschiedenen Briefe Rachricht von verschiedenen Briefe Rachricht von verschieden. Mit benen er fich trug, besonbers auch (nach Rarl Lessing, G. E. Lessings Leben, Bb. I, S. 294) von der Avonatsschrift, Deutsches Museum gegeben und ihn zur Mitarbeit daran ausgesorbert. Allem Anscheine nach geschaf dies Gueten ischen wie kart Schübbetopf (Bierteisabrichtift für Litteraturgeschichte, Bb. II, S. 188) vermutet, in dem frühreren Briefe Rr. 188, sondern in einem beiondern Schreiben, das etwa in den Februar 1768 fallen dürste, das gerade während bieses dunct auch sond in Lessings Briefwechsel metrlach von der geplanten Zeitschift die Rede ist. Bielleicht beziehen sich auf biesen verlorenen Brief auch Weises Worte an Namker vom 21. Juli 1768 (Archiv für das Etudium der neueren Sprachen und Litteraturen, Bb. LXXIX, S. 150), Lessing dade ihm von den theatralischen Werten, die er unter dand babe, selbst einige Rachricht gegeben.]

macht, nach welchem es sich längst gesehnet; vor lauter Freuben vergißt es, sich dafür zu bedanken. Ich verdiene so viel zuvorkommende Freundsichaft nicht: aber um so mehr verdiene ich den Berweis des zwehten Briefes. Was kann ich weiter darauf antworten? Ich din von je her' ein sehr nachläßiger Briefschreiber gewesen; ich din unter allen meinen dFreunden dafür bekannt; desto deßer, daß mich auch der Herr von Gerstenderz je eher je lieber dafür kennen lernt! — Doch wenn diese Entschuldigung ein wenig zu leichtstünnig klingt: hier ist eine ernsthaftere, und die wahre. Ich sand gleich auf Ihren ersten Brief so viel zu antworten, und über Dinge, die mir nicht gleichgültig sind, daß ich mir Zeit dazu 10 nehmen mußte. Ich wartete auf einen ruhigen und heitern Augenblick; und diese Augenblicke sind ist bey mir so selten!

Wenn ich Ihnen blos zu versichern gehabt hätte, wie sehr mir Ihr llgolino gesallen, und was für eine große Ibee er von dem Genie seines Bersassers beh mir zurückgelaßen: so hätte ich mich nur hinsehen und 15 schreiben dürsen. Was man so lebhast empsunden, wird einem so leicht zu schreiben, daß man geschwinder den Ansang, als das Ende sindet. Sie haben ein Sujet gewählet, deßen Contextur sich aller dramatischen Form zu derweigern scheint: aber es hat müßen werden, was Sie gewollt haben. Sie haben Schwierigkeiten überstiegen, die mich zur Verzweislung gedracht 20 hätten. Der körperliche Schmerz ist unstreitig unter allen Leiden am schwersten zu behandeln: und Sie haben die schrecklichste Art deßelben mit so großer Wahrheit, und mit so mannichsaltiger Wahrheit behandelt, daß meine Rührung mehr als einmal durch das Erstaunen über die Kunst unterdrochen worden.

Aber Sie verlangten nicht sowohl meinen Lobspruch, als meine Anmerkungen. — Es ist schlimm, wenn man im Berdachte ist, daß man über alles Anmerkungen macht. — Wenn ich nun keine gemacht hätte? Und wirklich habe ich keine von allen benen gemacht, die Sie mir so gutig leihen wollen. Die kleinen Fleden, welche die zwehte Hand ihrem 30

mit sanbern, dentlichen Zägen beschrieben; ferner besigt die Breslauer Universitätsbibliothet das Koncept zu einem großen Teile des Briefes (S. 246, B. 12 — S. 248, B. 23 "erwarten"), ein Quartblatt weißen Handbageres, auf beiden Seiten mit sichtigen, mitunter undeutlichen Zügen beischen. Der Beief wurde nach einer Abschrieben, Der Heise von den I.1. Appril 1805 an Goethe geschickt hatte, von diesem mit einigen einsährenden Worten 1805 unvollkändig im Intügenzisslatt der Jenalischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, Ar. 57 und b8 (vom V. und 29. Mat, Svalte 495)s und 503/13), vollständig erft 1879 von Redtich (a. a. D. S. 267—271) mitgeteilt. Antwort auf Gb. XIX, Ar. 200 und 221; Gerstenderzs Antwort ebenda Ar. 229.] ig erher (verschrieber h.).

Werke abgewischt, habe ich vormals' eben so wenig bemerkt, als ich sie ist vermiße. Meinetwegen hatten sie immer bleiben können: doch beger ift freplich beger!

Eine einzige Unmerkung habe ich geäußert — und<sup>2</sup> es auch schon 5 wieder betauert, sie geäußert zu haben. Judeß, ehe sie Ihnen auf eine ober die andere Weise unrecht hinterbracht wird — —

Am besten, ich schreibe sie Ihnen selbst. Das war von Anfange mein Wille. Nur wollte ich mir Zeit laßen, sie noch mehr zu überlegen. Ich habe sie überlegt und überlegt; aber wenn ich Ihnen nicht eher antworten 10 wollte, als dis ich sie genug überlegt zu haben glaubte, so würde ich Ihnen vielleicht gar nicht antworten. — Und antworten muß ich doch endlich!

Hier ist sie also, so gut ich sie zur Zeit geben kann. — Sie ist aus einem Gefühl entstanden, das ich mich beys keinere Tragsbie gehabt zu haben erinnere, als bey dem Ugolino. — Mein Mitleid ist mir zur 15 Last geworden: oder vielmehr, mein Witleid hörte auf Mitleid zu sehn, und ward zu einer gänzlich schwerzhaften Empfindung. Es ward mir auf einmal recht? wohl, als das Stück zu Ende war, das ich ohne meine Reugierde, die sedochs weniger auf das Ziel, als auf die Art ging, mit welcher der Dichter zu diesem Ziele gelangen werde, schwerlich zu Ende 20 gebracht hätte. Ich eilte, mich von den Eindrücken, die verde es sauf mich gemacht hatte, 11 zu zerstreuen: und ich bekenne es, ich werde es schwerlich wagen, diese Eindrücke wiederum beh mir zu erneuern. Es ist mir lieb, Ihren Ugolino einmal gelesen zu haben, 14 nehmlich in der Absückt mich der Täuschung zu überlaßen: zum zwehtenmale lese ich ihn in dieser 25 Absicht gewiß 16 nicht wieder.

Boher diefes?

Ihre Berjonen leiben alle.

Die mehresten<sup>17</sup> berselben leiden völlig unschuldig — Rinder mußten bie Schuld ihres Baters nie mit tragen —18

a ben [nachträglich eingefägt] | [verbeffert aus] bamals \* [verbeffert aus] aber 4 feiner einaigen [Roncept] . [im Roncept verbeffert aus] erinnern fann, ober vielmehr . . . Em. pfinbung. [fehlt im Roncept] ' wieber recht (Roncept) \* bie jeboch [fehlt im Roncept] ffehlt im Roncept] 10 [babinter im Roncept] ju gerftreuen [burchftrichen] 11 batte, [fehlt im Ron-18 [babinter im Roncept nachtraglich eingefügt] anftatt bag ich ben anbern Tragobien, biefe Einbrude gu mehren fuche [boch wieber burchftrichen] 18 einmal (im Roncept nachtraglich 14 [babinter im Roncept] jum zwehtenmale lefe ich ibn nicht wieber, [burchftrichen] 16 [babinter im Roncept] nicht [undurchftrichen] \* [im Roncept verbeffert aus] fcm [= fcmet. 11 Die mehrften [Roncept, verbeffert aus] Ginige " Rinber welche bie Strafe ihres Bater [fo] nicht theilen mußten. [Roncept]

Die einzige Berson, Die' vielleicht nicht gang unschuldig leibet, leibet boch gar nicht in Proportion ihrer Schuld,2 ihres apaornua, welches völlig außer bem Stude ift, und von bem wir fast gar nichts erfahren.

Sie werben fagen: biefes trift ben Dante fo gut als mich8 -

Nein: Bey dem Daute hören wir die Geschichte als geschehen: 5 ben Ihnen sehn wir sie als geschehend. Es ist ganz etwas anders, ob ich das Schreckliche hinter mir, oder vor mir erblice. Ganz etwas anders, ob ich höre, burch dieses Elend kan der Helb durch, das überstand er: oder ob ich sehe, durch dieses soll er durch, dieses soll er überstehen.

Der Unterschied ber Gattung macht hier alles.

Die Bernunft befiehlt mir, mich ber Borficht in allen Borfällen gebuldig zu unterwerffen; sie verbiethet mir, meinem Elenbe burch meine Berftörung ein<sup>11</sup> Ende zu machen. Warum? weil ich alle Augenblicke hoffen barf, 12 ohne dieses gewaltsame Mittel mein Elenbis geendet zu 15 sehen. 14 Die Borficht kann es enden, und wird es enden, sobald es mir dienlich ist.

In dieser Hoffnung durchschritt<sup>15</sup> Ugolino seinen schrecklichen Pfad, bis<sup>16</sup> ans Ende. Er that wohl, daß er lieber verhungern, als Hand an sich legen wollte. "Bielleicht mußte er benten, so lange er benten konnte, 20 springen eben ist die Thüren<sup>17</sup> des Gefängnißes auf, und ich bin gerettet, wenn ich biesen Augenblick geduldig abgewartet<sup>18</sup> habe."

Aber wie steht es mit dieser Hossinung in den Nachahmungen der Kunst? Dünkt Ihnen nicht, 19 daß sie<sup>20</sup> durch das Wesen gewißer Gattungen nothwendig aufgehoben werde?<sup>21</sup> Dieses Wesen ist bekannt; der Dichter 25 verspricht uns eine Tragödie; und obgleich eine Tragödie eben so wohl einen glücklichen, als einen unglücklichen<sup>22</sup> Ausgang haben kann,<sup>23</sup> so sehen

<sup>&#</sup>x27;(im Koncept verbessert aus) Der einzige, der " {im Koncept verbessert aus] seines Berbrechens

[dahinter im Koncept] Wer [?] ist der den Dante die Gesch, des Ugolino (durchstricken)

Es ist ein großer Unterlicked [Koncept] " vor mit sehe. Ob ich höre, [Koncept, das letzte
Wort verdessert unterlicked [Koncept] " vor mit sehe. Ob ich höre, [Koncept, das letzte
Wort verdessert aus] sehe "durch sim Koncept auschtlicken] beieles sollere beier der im Koncept auschtlicken] beieles soller überkehen. [seht im Koncept] "sorber im Koncept aus (durchstricken) beisses sollere werdenter im Koncept)
ein gewaltsam Ende Durchstricken] "(bahinter im Koncept) gewaltsam (durchstricken) " [dabinter im Koncept]
ein gewaltsam Koncept) das bieles Elend ver [durchstricken] " (buchstricken) " [dabinter im Koncept] das dieles Elend ver [durchstricken] " (vorher im Koncept) wie unleserlich durchstricken Worte) " Velesleicht springt eben ist die Thir (Koncept) " erwartet
[Koncept] " nicht auch, [Koncept] " [dabinter im Koncept] da . . . [?] öfters [durchstricken]

"Wesen datung vernichtet werden fann. (Koncept, verbessert aus aufgehoben werden und der
absluten [?] fann. " Tragdobie einen glüdlichen und ungfädl. (Koncept) " tann [seht im Koncept]

wir es doch gleich aus der ersten Anlage, welchen von benden sie haben wird; sobald die Exposition vorben, wißen wir es zuverläßig, daß Ugolino mit seinen Kindern verhungern muß.

Und nun kömmt meine Grille. — Die Ungewißheit des Ausganges, welche² den Ugolino allein zurüchfalten³ kann, an sich und seinen Kindern eine rasche That zu verüben⁴ — (allein? ich glaube, ja) — diese Ungewißheit, die es wenigstens³ allein macht, daß der größte Theil der Menschen seine Gedulde nicht als Feigheit und Kleinmuth, sondern als Standhaftigseit und Unterwersung betrachtet; diese Ungewißheit dünkt 10 mich³ hier mit der Gewißheit, die wir, ich will nicht sagen aus der vorläussigen Kenntniß der Geschichte, sondern aus dem Wesen der Gattung, aus der Anlage des Dichters haben, in eine sonderbare Collision zu kommen. 10

Ugolino muß aushalten, weil er nicht weis, wie es alle<sup>11</sup> Augen-15 blide mit ihm werden könnte: und wir, die wir wißen, daß nichts zu feinem Besten sich eräugnen<sup>12</sup> kann, wir<sup>13</sup> — sind unwillig, daß er aushält. Ich sage wir: weil ich nicht gern<sup>14</sup> glauben möchte, daß ich<sup>15</sup> eine Empsindung haben könnte, die sonst niemand hätte.

Wenn ich in dem Kerfer des Ugolino wirklich zugegen gewesen 20 wäre, würde ich mich wohl gehütet haben, ihn zu etwas andern, als zur Geduld zu ermahnen; denn ich hätte mich mit<sup>16</sup> ihm in gleicher Ungewisheit besunden: aber vor der Bühne kann ich den Angenblick kaum erwarten, da er endlich den Entschluß faßt, seiner und meiner Marter auf die kürzeste die beste Art ein Ende zu machen.

Hieraus wurde folgen — Doch ich breche lieber ab. Ich muß erst hören, ob ich mich beutlich genug erklärt habe. Es mag aber baraus folgen, was will: Ihr Ugolino bleibt immer ein Werk von sehr großen, außerorbentlichen Schönheiten. —

Es wird zur Zierde unfers Mufeums bienen — Rur tann es auf 30 Oftern noch nicht gebruckt fenn — Befehlen Gie inbeg alles, was Gie

vorüber [?] wißen wir apobiftifch gewiß, [Roncept] 1 [bahinter im Roncept] bie allei [= all-" [in ber Reinschrift verbeffert aus] jumuthen . [babinter im Roncept] einige, burdftriden] (Sie feben [biefe amei Borte nachtraglich eingefügt] ich abstrabire bier von ber driftlichen Moral) (burchftrichen) \* wenigftene [im Roncept nachtraglich eingefügt] . bağ wir feine That [Ronbetrachten ; [Roncept] \* [im Roncept verbeffert aus] tomt . [babinter im Roncept] 10 [in ber Reinichrift verbeffert aus] haben 11 wie boch [?] alle [Ronhaben [burchftrichen] 18 fich regen [Roncept] 18 [in ber Reinschrift verbeffert aus] merben 14 gerne Roncept] 16 [vorber in ber Reinichrift] es mei [= meine, burchftrichen] 10 mit [fehlt im Roncept]

besfalls zu befehlen haben - Die Commission an S. Ricolai ift bestellt und alles berichtiget. - Gin Eremplar von ber Dramaturgie fteht zu Dienften : aber ich weis nicht, wie ich es Ihnen übermachen foll. Dit ber Boft? -

Un S. Sturgen meinen taufenbfachen Empfehl; ich rechne fo febr auf feine Freundschaft, bag ich gewiß glaube, er wird' mir mein Still- 5 ichweigen nicht übel nehmen. Bon feiner Julie habe ich mir in ber2 Dramaturgie weitläuftig zu reben vorgenommen. Seine Unmertungen über ben Laofoon habe ich bengelegt, bis ich in biefes Sach wieder fomme. Ist weiß ich felbst nicht, was in meinem Buche steht: wie follte ich ihm antworten fonnen?

3ch vermuthe es, warum Gie ben Bogen von Ihrer Braut's bengelegt haben. - Sie meinen alfo, daß ich nicht alles von Ihnen lefe? - Sabe ich boch auch ichon an einem anbern Orte gelesen, bag Sie mehr bon bem Philotas fagen wollen. Ich ersuche Gie barum. Das arme Rind, wenn es jemals mundig werben follte, - aber es wartet 15 auf einen altern Bruber, ber noch gar nicht reben fann.

3d ichließ mit ber Erflärung, bag ich nicht gern Briefe ichreibe: aber mich eben fo gern ichriftlich unterrichten lage, als munblich.

Dern

Samburg ben 25 Febr. 1768.

gang ergebenfter Leffing.

# 196. Un Johann Bottfried Ceffing.4

Sochzuehrender Berr Bater.

fdrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 222.]

Bott weiß es, bag ich auf Dero lettes Schreiben nicht eber antworten tonnen! 3ch erliege unter Arbeit und Sorgen, und von biefen 25 lettern ift es gewiß nicht meine geringste, daß ich meine Aeltern in fo bringender Berlegenheit wifen muß, und nicht im Stande bin, ihnen fo geschwind benzustehen, als ich wünschte. Ich hoffe, daß mich mein Bater fennt, und bag er nicht glauben wird, bag ich bloge Ausflüchte und Beigerungen mache. Es geht mir burch die Seele, bag ich Ihnen, 30 liebster Bater, unmöglich zu Oftern mit bem verlangten helffen fann. Aber zu Johannis will ich Rath ichaffen, es mag berkommen woher es ich gewiß glaube, er wird [nachtraglich eingefügt ftatt bes burchftrichenen] er lich eingefügt] . [Gerftenberge überfetjung bes Trauerfpiele von Beaumont unb Fletcher] ' Danbidrift im Befit bes berrn Ernft v. Menbelsfohn-Bartholby au Berlin; ein halber Bogen meifen Bapiers in 40, auf G. 1 und 2 mit rafchen, flüchtigen, boch giemlich beutlichen Bugen bewill. Mes was ich noch gehabt, stedt in ber Entreprise, von ber ich in meinem vorigen Briefe gemelbet, und zu ber ich noch dazu fremdes Geld aufnehmen müßen, das mich sehr drückt. Ich bin hier fremder als au einem Orte, wo ich noch gewesen, und kann mich kann einem oder zwei vertrauen, beren Benstand ich bereits mehr als gebraucht habe, und beren Kräfte doch auch nicht weit reichen. Es wird ja wohl möglich senn, daß Sie auf eine oder die andere Beise noch das Vierteljahr hinhalten; auf Johannis, wiederhohl ich noch einmal, will ich die hundert Thaler ganz gewiß, und baar senden.

Weine ihigen Umstände mußen mich auch ben Theophilus entschuldigen, wenn ich ihn bitten muß, daß er sich vor der Hand noch geduldet. Ich will ihn nicht vergeßen: aber wenn er iht ben mir senn sollte, wurde er sicherlich aus dem Regen in die Trausse kommen.

Ich hoffe, daß Sie sich sonst mit der Frau Mutter, und dem Ge15 schwister, gesund und wohl befinden. Haben Sie nur, bitte ich sie allesammt, nicht die schlimme Meinung von mir, daß ich mich wenig darum bekümmern möge, wie es zu Hause aussieht. Aber was hilft das bekümmern, wenn man sich nicht mit der That rechtfertigen kann?

Ich mache meinen Brief so kurz als möglich; benn ich weis es 20 am besten, was ich baben empfinde. Sollte ich, wieder Bermuthen, Gelegenheit finden, mein Bersprechen eher zu halten: so können Sie gewiß versichert senn, einen längern Brief zu erhalten, den ich mit mehr Bergnügen schreiben werde, als diesen.

Ich empfehle mich Ihrer väterlichen Liebe, und bin Zeitlebens Dero

hamburg ben 20 März 1768.

25

30

gehorfamster Sohn Gotthold.

## 197. Un Karl Ceffing.3

hamburg, ben 26. April 1768.

Lieber Bruber,

Ich bin Dir, glanbe ich, nunmehr auf drey Briefe Antwort schuldig. Alber es war immer der dritte, auf den ich lauerte: der nehmlich mit den bei da Ichannis . . . will. [mit anderer Tinte, wohl vom Bater, unterftrichen] auf Johannis . . . senden, [mit anderer Tinte, wohl vom Bater, unterftrichen]

<sup>3</sup> [Rach ber jest verschollenen handichrift 1791 von Rarl Besting in ben famtlichen Schriften. Bb. XXX, C. 38-40 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 40-42 wieder abgebruckt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 220, 225 und 227; über Karls Antwort vgl. ebenda Rr. 228.]

Bignetten; und diefer ift boch ju fpat gefommen. Berr Deil ift frank gewesen, und bas enticulbigt frenlich. Sage ibm inden, baf mir bie Bignetten febr wohl gefallen, und baf er bas Gelb bafür unfehlbar burch herrn Bog ober herrn Ricolai, ben ihrer Rudfunft von ber Leipziger Meffe, erhalten wird. - Bielleicht reife ich biefe Boche noch felbft nach 5 Leipzig, und ba konnte es leicht kommen, bag ich meinen Rudweg nach hamburg über Berlin nahme. - Benn biefes aber nicht geschieht, fo follft Du boch wenigstens einen weitläuftigen Brief von mir aus Leipzig erhalten, worin ich Dir melben werbe, wie es mit meinen Buchern gu halten. Das Journal d. S. und ben Mercure mochte ich wohl ber ver- 10 langen : benn für ein Spottaelb will ich fie in Berlin nicht verfauft miffen. - 3d bante Dir für Deine Radrichten von der Unfführung ber Minna. Die vornehmste Urfache, warum fie jo oft gespielt worben, mag wohl bie fenn, bag Dobbelin feine, ober nur wenige andere Stude befeten fann. Benigstens hat mich bier jemand, ber eben aus Berlin fam, ver- 15 fichert, daß es öfters fehr leer barin gewesen. Meinetwegen! Ich fehne mich barum boch nicht wieder nach Berlin, und winfchte febr, bag anch Du mit guter Manier wieber berans mareft. 3ch batte Dich gern wieber ben mir; aber ich bin jest weber fo logirt, noch fonft in ben Umftanben, daß es wohl möglich ift. Gott fen Dant, balb tommt bie Beit wieber, 20 baß ich feinen Bfennig in ber Welt mein nennen fann, als ben, ben ich erft verdienen foll. 3ch bin ungludlich, wenn es mit Schreiben geichehen muß! -

Rimm meinen brüderlichen Rath, und gieb den Vorsat ja auf, vom Schreiben zu leben. Den, mit jungen Leuten auf die Universität zu 25 gehen, billige ich auch nicht sehr. Was soll am Ende herans kommen? Sieh, daß Du ein Sekretair wirst, oder in ein Collegium kommen kannst. Es ist der einzige Weg, über lang oder kurz nicht zu darben. Für mich ist es zu spät, einen andern einzuschlagen. Ich rathe Dir damit nicht, zugleich alles gänzlich aufzugeben, wozu Dich Lust und Genie treiben. 30

Doch mündlich hiervon mehr. Lebe inbessen wohl; und wenn Du nur etwas Reues zu schreiben hast, so schreibe mir es nach Leipzig, wo ich fünftige Woche einzutreffen denke. Ich bin

Dein

trener Bruder, Gotthold.

35

# 198. Un friedrich Micolai.1

Hamburg, b. 9. Jun. 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin geraden Beges von Leipzig nach Samburg gurud gereifet. 5 und nicht nach Salle gefommen. Geit Ihrer Abreise hörte und las ich noch Berichiebenes von bem bewußten Manne, jo bag mir alle Luft berging, mich mit ihm mundlich zu besprechen. 3ch hatte Befahr gelaufen, mich in biesem und jenem vielleicht zu verschnappen, mas ich jest gegen ihn Billens bin. Er bat mir bie Ehre erzeigt, meiner in feinem Buchel-10 den von geschnittenen Steinen brenmal zu gebenfen, und mich brenmal eines Beffern zu belehren. Aber alle brenmal hat er mich entweber aus Rurgfichtigkeit nicht verftanden, ober aus Rederen nicht verfteben wollen. Das verbrießt mich - und geben Gie nur auf bie nachften Blatter ber hiefigen neuen Zeitung Acht. Doch bas wird nur Rleinigfeit fenn; ich 15 bin im Unichlage, ihm noch eine gang andere Salve zu geben. Sie feine Borrebe gu ben Abhandlungen bes Canlus gelefen? Saben Gie gelefen, mas er ba für eine Entbedung von ben Imaginibus majorum ben ben alten Römern will gemacht haben? Es ift unbeschreiblich, welche Unwissenheit er burch biese Entbedung verrath. 3ch habe mich hingesett, 20 und feine Ungereimtheiten ein wenig zergliedert. Bon ungefahr betrifft es eine Cache, Die ich mir ichon vorlängft aufe Reine gebracht batte, und ich führe ben Streit auf einem mir ziemlich befannten Boben. Defto luftiger muß er werben. Aber benten Sie ja nicht, bag bas etwa eine Recension für Ihre Bibliothet werben foll! Es muß eine eigene Schrift 25 merben: Ueber bie Uhnenbilber ber alten Romer. 3ch bilbe mir ein, baß auf bem Titel biefer Schrift Ihr Rame als Berleger nicht übel paradiren wurde. Bas mennen Sie, foll ich fie für Ihre Rechnung hier bruden? Gie fann vielleicht gehn bis gwölf Bogen werben; und bie Einrichtung bes Druds mußten Gie mir lediglich überlaffen. Indeß ver-30 bindet Gie biefe Anfrage ju nichts, und Gie fonnen ohne Umftande Rein fagen. Ich brude fie fobann entweder fur Grn. Bog ober für Grn. Crameres aus Bremen Rechnung. Denn gebrudt muß fie werben, und zwar unverzüglich. Der Mann nimmt das Maul gar zu voll, und

<sup>1 (</sup>Mach ber iest vericollenen Sanbichrift 1794 von Ricolai in den famtlicen Schriften, Bb. XXVII, S. 141—144 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 223—226). Ricolaid Antwort in Bb. XIX, Rr. 230.]
\*\* Cramer [1794] Cramer's [1809]

möchte lieber ein Orakel in solchen Dingen vorstellen. Gleichwohl bin ich gewiß, daß es nie einen unwissendern armen Teusel gegeben, der sich des kritischen Dreyfußes bemächtigen wollen. Sein Ding von den geschmittenen Steinen ist die elendeste und unverschämteste Compilation aus Lippert und Winkelmann, die er östers gar nicht verstanden hat; und 5 alles was er von dem Seinigen dazu gethan, ist jämmerlich. — Schreiben Sie mir also mit der nächsten umgehenden Post Jhren Willen, und, salls Sie nicht abgeneigt sind, wie start die Auslage werden soll.

Bas machen meine Schuhe? Sobald sie sertig sind, schiden Sie mir sie doch ja. Die Beiber, denen sie gehören, glaube ich, mussen 10 indeh barsuß laufen; so sehr plagen sie mich darum.

Gott wird mir helsen, daß ich einmal an unsern Woses schreibe und auch an Ramler! Grüßen Sie indeß beyde von mir herzlich. Ich bin Ihr

ergebenfter Freund, 15 Leffing.

#### 199. Un Karl Ceffing.2

hamburg, ben 9. Junius 1768.

Lieber Bruber,

Das ift wahr, meine Briefschuld ben Dir ist groß. Aber baß Dich 20 bieses ja nicht abhalte, sleißig an mich zu schreiben! Es ist ber nächste Beg gar nicht bezahlt zu werben, wenn man seinen Schuldnern weitern Eredit versagt.

Du hast wohl gethan, daß Du den Katalog drucken lassen. Sobald er sertig, schiede mir ein Exemplar, und ich will Dir die Preise daben 25 notiren, für welche ich sie lassen will; das Journal des Savans aber nicht unter 100, und den Mercure nicht unter 60 Thalcr.

Ich bin in Leipzig gewesen, aber weber bie Beit, noch andere Umstände haben es mir erlauben wollen, über Berlin zurud zu reisen. Herr Boß wird Dir Berschiebenes von mir haben sagen können. hier habe ich 30

<sup>&#</sup>x27; [Dagu bemertte Ricolat 1794 und 1809 mabricheinlich irrtumlich: "Dies begiebt fich auf einen vertornen Brief." Zeffing icheint vielmehr ben hier erwähnten Auftrag bem Freunde mahrend ber Meffe mundlich erteilt zu baben.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1794 von Rarl Leffing in den samtlichen Schriften, Bb. XXX, C. 40—43 mitgetellt, 1817 a. a. D. S. 42-45 wieder abgedendt. Der Brief war vermulich bem vorausgehenden Schreiben Rr. 198 beigeschloffen. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 228; Rarls Antwort ebenda Rr. 231.]

alle hande voll zu thun, und vornehmlich beschäftigt mich noch die Dramaturgie. Sie ist nicht weiter heraus, als dis Nro. 82. Der Rest des zwepten Bandes wird in einigen Wochen zusammen erscheinen. Wenn ich das Werk noch weiter fortsetze, so soll es Bandweise, und nicht Bogenweise geschehen. Du sollst ein complettes Exemplar haben, sobald eins fertig ist.

Sage herrn Meil, daß er sein Gelb unverzüglich erhalten wird, wo er es nicht schon ist erhalten hat. Der Buchhändler, ber das Gelb in Leipzig auszahlen sollte, hat uns nicht Wort gehalten.

3ch habe frenlich angefangen, hier Berschiedenes von meinen Sachen bruden zu lassen, unter andern auch bramatische. Aber noch ist nichts so weit, daß ich es Dir mittheilen könnte.

Du hast die Tragödien von Brawe druden lassen? Ich will Dir nur sagen, daß mir Herr Winter nichts dafür gegeben, als 30 Thaler 15 Sächsische Drittel. Es ist also billig, daß er Dir noch etwas nachbezahlt. Ein Exemplar hättest Du mir wohl davon schieden können!

Du arbeitest außerdem selbst au einer Tragöbie? Recht gut. Mich bünkt auch immer, daß man in dem dramatischen Fache eher mit einer Tragödie gls mit einer Komödie den Versuch machen sollte. Es ist 20 seichter, zum Mitseiden zu bewegen, als sachen zu machen. Man sernt eher, was Glück und Unglück, als was sittlich und unsittlich, anständig und lächerlich ist. — Ich wäre aber begierig, erst deinen Plan zu sehen.

Sat Dir herr Nicolai Theile vom Johnsohn, vom Cibber und vom Shadwell gegeben? Schice fie mir ben Gelegenheit, benn ich 25 brauche fie.

Döbbelin ift ein Narr, das habe ich immer geglaubt. Wenn das Deutsche Theater durch ihn empor kommen soll, so helf ihm Gott! Ift denn die Schulzin noch ben ihm? desgleichen die Felbrig? Wich bünkt, die erste soll es noch bedauern, daß sie von Hamburg weg gegangen ift. 30 Jest bekommen wir die Brandes hierher, denen es in Leipzig nicht gefallen will.

Ich habe jest auch Kochs Theater gesehen. Die Berzierungen ausgenommen, und ben Bau bes Theaters selbst, kann ich Dich versichern, daß es dem hiesigen weit nachstehen muß. Ich habe die Minna da spielen 35 sehen. Der einzige Brückner hat seine Rolle, den Tellheim, besser ge-

<sup>1</sup> D \* \* \* (1794, 1809)

macht, als hier Edhof; die übrigen alle find unenblich weit unter den hiefigen Alteurs.

Lebe wohl und schreib mir balb wieber. Ich bin Dein

treuer Bruder, Gotthold.

200. Un friedrich Nicolai.1

Samburg, b. 5. Jul. 1768.

Liebfter Freund,

Die Schuhe habe ich richtig bekommen, und ich bedanke mich. — 10 Es ist mir fieb, wenn Ihnen meine Kriegserklärung gegen Hrn. Klotz gefallen hat; Sie sollen balb ganz andere Dinge sehen. Aber eine Recension von seinem Buche über die geschnittenen Steine erwarten Sie nur nicht. Ich habe über dieses Buch so viel zu erinnern, daß ich bereitst an dem 25sten Briese darüber, in Form und Tone des in den Correspon- 15 benten eingerückten, schreibe; und diese Briese zusammen lasse ich unter dem Titel: Briese antiquarischen Inhalts, und meinem Namen, drucken. Sie sollen nächstens die ersten Bogen davon haben. Auch die Abhandlung über die Ahnenbilder will ich nun unter meinem Namen herausgeben, welches ich Ansangs nicht Willens war. Hr. Klotz wird 20 Feuer spehen; aber mag er doch! Er verdient nicht, daß man das gerringste Menagement für ihn braucht.

Ich ärgere mich nur, daß mir hier zu bergleichen Arbeiten verschiedne Bücher sehlen, um Brn. Klot seines Plagii besto augenscheinlicher zu überführen. Er ist der unwissendste, unverschämteste Ausschreiber, 25 ben ich kenne.

Wie ich ans den Zeitungen sehe, so bestätiget sich die Nachricht von Bintelmanns Tode. Das ist seit knezem der zwente Schriftsteller, dem ich mit Bergnügen ein Paar Jahre von meinem Leben geschenkt hatte. Das kömmt aber darans, wenn man Kaiser besucht, und Schätze sammeln will. 30

Das Recept in Rlogens Bibliothet gelobt zu werben, burften bie

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jeht verschollenen Sanbichrift 1794 von Ricolal in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 150 f. mitgeteilt (2. Auffage 1809, S. 231 f.) Antwort auf Bb. XIX, Rr. 230 und 283; Ricolais Antwort debna Rr. 285.]

hiesigen Zeitungeschreiber wohl nicht zu brauchen wagen. Roch fürchten sie fich alle vor Rloten.

Leben Sie wohl, und grüßen Sie mir Hrn. Mofes und Ramler.

5

25

ergebenfter Freund, Leffing.

201. Un Johann Joachim Chriftoph Bode. 1 [Samburg, Commer 1768.]

Es fömmt barauf an, Wort durch Wort zu übersetzen; nicht eines 10 durch mehrere zu umschreiben. Bemerken Sie sodann, daß sentimental ein neues Wort ist. War es Sternen erlaubt, sich ein neues Wort zu bilden: so muß es eben darum auch seinem Uebersetzer erlaubt seyn. Die Engländer hatten gar kein Abjectivum von Sentiment: wir haben von Empfindung mehr als eines. Empfindlich, empfindbar, 15 empfindung sreich: aber diese sagen alle etwas anders. Wagen Sie, empfindsam! Wenn eine mühsame Reise eine Reise heißt, ben der viel Wühe ist: so kann ja auch eine empfindsame Reise eine Reise eine Reise sie heisen, ben der viel Empfindung war. Ich will nicht sagen, daß Sie die Analogie ganz auf ihrer Seite haben dürsten. Aber was die Leser 20 vors erste ben worte noch nicht benken, mögen sie sich nach und nach daben zu benken gewöhnen.

## 202. Un friedrich Nicolai.2

Hamburg, d. 1. August 1768.

Liebster Freund,

3ch bin in voller Arbeit wider Rlogen. Dein Bruder fagt's mir

Quas ber jest verschollenen hanbschrift 1768 von Bobe, obne daß er Lessings Namen nannte, im Borbericht zu seiner Übersehung von "Porids empsindsamer Reise durch Frantreich und Italien". Bb. 1, S. 111 f. mitgeteilt. Bobe bemeett dazu, daß ein ihm befreundeter betandter beutscher Gelehrter" — eben Lessing — seine Übersehung durchgesehn habe; doch tämen etwaige größer Febler allein auf die Rechnung des Übersehren. Dann sährt er sort: "Rur über das Bewwert Empfind fan sür das englische Sontimental dieses: ich hatt' es ansangs durch sittlich gegeben, und daber prägte das Wort, Empfindsa m. Er batte dazu ben mir ein unbedingtes Aucht, dem ein tritischer Geschmad ist ein gewissendier, auch Umschreiber der dehand ihr ein gewissendien, beren Sinu ein vorarbeitender Uedersehr aus vielleicht nur einigen Kunstrichtera zu gesallen, beren Sinu ein vorarbeitender Uedersehre siehen getroffen hat. hier sind seine eine Worter "Da der erste Band der Bodes den überschung im Herbst 1768 erschieden, wird Lessings brieflicher Rat in den vorausgehenden Sommer, als Bodes Arbeit schon siemtlich weit sortzeschitten war, sallen.)

<sup>\* [</sup>Rach der jest verschollenen Hanbschrift 1794 von Ricolal in den samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 152 f. mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 233 f.). Micolais Antwort in Bb. XIX, Nr. 232.] \* schreibt [1794 und 1809, den Wedick 1879 verbessert]

givar, bag es mir Gr. Dofes verbente, bag ich mich mit bem Rarren abgebe. Aber ich bente boch, bag es ein für allemal nothig ift. Saben Sie die folgenden Briefe in ber hiefigen neuen Beitung gelefen? Da baben Sie bier bie vier erften Bogen, fo wie ich fie gusammen bruden laffe; unter bem Titel: Briefe antiquarifchen Inhalts! Materie mirb intereffanter, fobald ich über meine Bertheibigung meg bin. und auf bas Buch bes Brn. Rlot felbit tomme. Denn ich nehme Belegenheit, verschiedne Dinge nach meinem Sinn auseinander zu feten, in welchen ich glaube, daß fich fogar Lippert geirrt hat. 3ch will, daß Sie Diefe Briefe auch verlegen follen. Go viel wird die Bibliothet ichon ab- 10 werfen. Gie werden 15 bis 16 Bogen ftart werben; und ich bachte, ich machte eine Abbandlung von ben Abnenbilbern ber Romer als ben amenten Theil, weil ich fie leicht in folche Briefe gergliebern tann. Den Drud wollen wir Ihnen jo billig machen, ale möglich. Mein Sonorarium hingegen möchte ich gern fo boch angesett wissen, als möglich. 15 Denn für wenig ober nichts fann ich mich nicht mit einem folden Dummfopf ganten.

Geben Sie boch in bem nächsten Stüde bes Correspondenten auf die Recension von Meusels Apollobor Acht. Sie ist von mir. Ich hätte sonst noch Fehler zenug barin angestrichen, daß ich leicht auch eine 20 Recension für Ihre Bibliothel machen tönnte; aber ich habe nicht Zeit.

Mein Bruber sagt mir, daß fr. Moses Alogens Buchelchen vom Mterthum recensirt habe: schiden Sie mir boch bas, sobald es gedrudt ift.

Leben Sie indeß wohl und vergessen Sie nicht, daß Sie mir noch außer diesem auf einen Brief Antwort schuldig sind. Ich bin 25

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

203. Un friedrich Micolai.1

hamburg, b. 27. Auguft 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin einige Tage auf bem Lande gewesen; das ist die Ursache, warum Sie feinen Aushängebogen bekommen. Hier haben Sie nun Roolat in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 108—188 mitgetellt (2. Auflage 1809, E. 237—239). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 236; über Ricolat findrort vol. ebenda Rr. 239.]

Beffing, famtliche Schriften. XVII.

30

beren sechse auf einmal. Aber alle ohne Signatur! Ich muß Ihnen nur gestehen, daß sie der Buchdrucker nicht vergessen, sondern auf mein ausdrückliches Berlangen weglassen müssen. Wozu der Bettel, der das Biered der Columnen so schändlich verstellt? Da ist der Custos, da sind die Pagina, der Columnentitel, die Zahl der Briefe; und alles das ist noch nicht genug, die Bogen zusammen zu sinden? Muß auch der Bursche, welcher collationiret, noch sein besonderes Hülfsmittel haben? Und warum kann er nicht nach der Folge der Pag. 1. 17. 33. 49. 65. u. s. collationiren? So raisonnirte ich: und ich hätte nimmermehr geglaubt, 10 daß Sie wider die kleine Neuerung so sehr protestiren würden. Run gut, beh dem zweiten Theile wollen wir die Signatur wieder herstellen: aber mitten in diesem Theile wollen wirde! Lieber, daß sie mit Fleiß weggelassen, als zur Hälste vergessen zu sehn scheint. Ich will schon sorgen, 15 daß die Eremplare richtig und aut zusammen geschlagen werden.

Die Recension von Meusels Apollobor ist von mir: aber sehen Sie einmal, mit welchen Drucksehlern sie der \*\* mit Fleiß abbrucken lassen! Er ist Klopens geschworner Wassenträger. Ich lege auch die Zeitung ben, in welcher ich auf Nlopens kahle Antwort im 133 Stücke des Correzo spondenten geantwortet.

lleber ben Punkt ber Heftigkeit werbe ich mich in ber Borrebe zu ben Briefen entschuldigen. Dergleichen Dinge muffen ein wenig heftig gesagt werben, ober es hilft gar nichts.

Rachftens ein mehreres! Aber antworten Gie mir auch.

Dero

ergebenfter Freund und Diener, Leffing.

204. Un Johann Urnold Ebert. 1 [Samburg, September 1768.]

<sup>[</sup>Wie aus Rr. 210 (S. 283, & 25) hervorgebt, hatte Leffing vor bem 18. Oftober 1768 icon einen jest verlodlenen Brief an Ebert geichrieben, ben er felbft bamals far verloren bielt. Doch tellte im Ebert phater, am 27. Januar 1769, mit, doß er biefen erften Brief Leffings vom porigen Sommer" richtig empfangen und bem braunschweigischen Erbringen vorgelesen habe. Aus Bb. XIX, Rr. 241 ergibt fich die Babricheinlichteit, daß biefes Schreiben unter anderm auch fiber Albeit bei Belinds, vom Albeiter and Briefen berichtet. Darnach wird es nicht viel frührer alb eit ofgeneben Briefe an Gleim, Karl Leffing und Ricolai, die biefelbe Rachricht entbielten, also vermutlich erft im September 1768 abgefabt sein, ben Ebert in späterer Erinnerung (im Januar darauf) wohl woch vom Sommer betjählen fonnte.

#### 205. Un Bleim 1

à Monsieur Monsieur Gleim Chanoine et Secretaire du Grand Chapitre de et

Halberstadt.

Liebfter Freund,

Saben Gie mich gang vergeffen? - Ich will es nicht glauben. 3ch schmeichele mir, daß Sie noch einige Freundschaft für mich haben. 10 In biefem Bertrauen, mage ich es, Ihnen Uberbringer, Sn. Koenig aus Samburg, welches mein und bes S. Bacharia fpecieller Freund ift, beftens zu empfehlen. Er hat Bechielgeschäfte gegen einen Juben in Salberftabt, und wenn Gie ihm mit autem Rathe baben bienen tonnen : fo weiß ich gewiß. Gie werben es thun. 15

Diefes ichreibe ich in ber größten Gil. Erwarten Sie nachstens einen weitläuftigen Brief. 3ch habe Ihnen über hundert Dinge gu ichreiben; boch möchte ich vors erfte gewiß fenn: ob ich Ihnen noch eben jo unverhohlen ichreiben barf, als ehemals.

So viel ich erfahren, find Sie gefund und wohl. Machen Sie balb, 20 wenn Sie während meinem hiersenn noch einmal Samburg besuchen wollen. Runftigen Februar reife ich nach Italien. Doch auch bavon in meinem nachsten ein mehreres. Leben Gie recht mobl, und laken Gie mich ja in ben Bedanten, bag Gie? noch mein Freund find.

Dern

Samburg ben 24 Geptb.

gang ergebenfter Diener Leffina

1768

206. Un Karl Ceffing.8

Samburg, ben 24. September 1768.

Lieber Bruber,

30

25

3ch wurde Dir auch vielleicht heute noch nicht ichreiben, wenn man

. (Rach ber jest vericollenen Sanbidrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften,

<sup>1 [</sup>Sanbidrift in ber toniglichen Bibliothet ju Bruffel; ein halber Bogen bes in Bb. XVI, G. 97, Anm. 6 gefchilberten weißen Buttenpapiers in 40, nur auf S. 1 befchrieben - auf S. 4 bie Abreffe - ; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 147 f. mitgeteilt, 1816 a. a. D. G. 147 f. wieber abgebrudt. Bgl. auch 3ob. Bolte im Archip für Litteraturgefdichte, Bb. XIV, G. 67. Uber bem Brief ift von Gleims hand bemertt : "beantwortet b. . . (?) Sopt. 1768." Gleims Antwort in Bb. XIX, Rr. 240.] \* [vorber] ich (burchftrichen)

mir nicht eine Commission an Herrn Schuch aufgetragen hätte, die ich burch Dich will verrichten sassen. Unser hiesiges Theater geht auf Abvent nach Hannover, und bleibt daselbst die Ostern. Die Stadt ist also von Weyhnachten die dahin ohne Spektakel, und das Haus steht leer. Ich zweisele, od dieses die beste Zeit für Herrn Schuch in Berlin sehn wird. Frage ihn also, od er Lust habe, hierber zu kommen: mit seiner Truppe, versteht sich. Ich mache mich anheischig, ihm die Ersaudniß auszuwirken, und das Haus um eine sehr billige Wiethe zu schaffen. Es kann nicht sehlen, daß er nicht hier gute Sachen machen sollte, da man so sehr für 10 das Neue ist. Ueberhaupt, glaube ich, wird unsere Truppe auf Ostern aus einander gehen, und es würde für ihn gut sehn, wenn er auch nur dieser Conjunktur wegen hier wäre, indem er sich vielleicht mit guten Leuten daben versehen könnte.

Wie gesagt: frage ihn, und überschreibe mir mit ber ersten Post 15 seine Antwort. Sie muß aber positiv und sicher senn. Ich hoffe, daß die Neuhof und Jaquemin noch ben ihm sind. Es ist vorgewesen, an Obbbelin nach Danzig zu schreiben: doch mit dem mag ich nichts zu thun haben; und dazu ist er zu weit entsernt, und verdient ohne Zweisel jetzt in Danzig genug.

20 Meine Briefe wider Klopen sind fertig, und morgen schide ich sie nach Leipzig ab, von wo Dir Herr Nicolai ein Exemplar mitbringen soll. Wenn dieser noch in Berlin ist, so frage ihn doch, wie er mich auf mein Lettes vom 26sten vorigen Monaths ohne Antwort lassen könne.

Un Herrn Boß werbe ich nach Leipzig selbst schreiben, und ihm 25 eine Reuigkeit melben, die ich Dir jest nur vorläufig mit wenig Worten sagen will. Auf den instehenden Februar gehe ich mit dem ersten Schiffe von hier nach Livorno, und von da gerades Weges nach Rom. Ich verkaufe alle meine Bücher und Sachen, wovon der Katalog bereits gedruckt und die Auktion auf den 16ten Januar angesetzt ist.

Rächstens ein Mehreres. Lebe mohl. 3ch bin

Dein

Gotthold.

Bb. XXX, S. 49—51 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 51—53 wieber abgebrudt. Über Karls Antwort vgl. Bb. XIX, Nr. 245.] i [vielmehr vom 27. August]

## 207. Un friedrich Nicolai.1

Samburg, b. 28. Septemb. 1768.

#### Liebfter Freund,

Den 24sten bieses habe ich Ihren Brief bekommen, und ben 28sten haben Sie von Berlin abgehen wollen. Ich habe Ihnen asso nicht nach 5 Berlin antworten können: bas sehen Sie wohl. Es ist Ihre eigene Schuld; warum lassen Sie mich vier Wochen auf eine Antwort lauern?

Der erste Theil ist fertig. Wenn Sie wollen, so will ich an bem zwehten sacht anfangen lassen. Materie sehe ich genug vor mir: aber es ekelt mich schon vor Klozen; ich werbe sleißig Abschweifungen machen, um 10 mir bessere Gegner zu suchen. Aber —

Dieses Aber will ich Ihnen gleich erklären. Ich gehe künftigen Februar von Hamburg weg. Und wohin? Geraden Weges nach Rom. Sie lachen; aber Sie können gewiß glauben, daß es geschieht. Gott sey Ihnen gnädig, wenn vor dieser Zeit der zweyte Theil nicht fertig ist! 15 Ich bächte also, ich überschlüge meine Zeit genauer, und finge lieber gar nicht an, wenn ich nicht gewiß wüßte, daß er fertig werden könnte. Was mehnen Sie?

Was ich in Rom will, werbe ich Ihnen aus Rom schreiben. Von bier aus kann ich Ihnen nur so viel sagen, daß ich in Rom wenigstens 20 eben so viel zu suchen und zu erwarten habe, als an einem Orte in Deutschland. Hier kann ich bes Jahres nicht für 800 Athlr. seber in Rom für 300 Athlr. So viel kann ich ungefähr noch mit hindringen, um ein Jahr da zu leben; wenn das alle ist, nun so wäre es auch hier alle, und ich din gewiß versichert, daß es sich lustiger und erbaulicher in 25 Kom muß hungern und betteln lassen, als in Deutschland.

Ich lasse Berzeichnis von meinen Büchern bruden, welche im Januar hier verauktionirt werden sollen. Ich will Ihnen Exemplare nach Berlin schien. Machen Sie meinetwegen immer eine Ausnahme, und lassen Sie, nicht den Buchhändler, sondern den Freund, sie ein wenig 30 bekannt machen. Sie werden besonders vortressliche Italianische Sachen darin antressen.

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber verschollenen Sanbichrift 1794 von Ricolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 159—163 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 240—244). Antwort auf Bb. XIX, Kr. 239; Ricolais Antwort ebenda Kr. 244.]

Bu Ersparung der Kosten din ich entschlossen, von hier nach Livorno zu Schiffe zu gehen. Es ist also gewiß, daß wir einander so bald nicht wieder zu sprechen bekommen dürften, wenn Sie nicht noch nach Hamburg kommen. Ich dächte Sie kämen, um zugleich auch noch unser Theater zu sehen, welches auf Ostern gleichfalls auffliegt. Die besten Acteurs gehen alle ab: denn Ackermann übernimmt es wieder. Damit wäre es also auch vorben!

Ich schreibe Ihnen so viel von meinen Umständen, nicht sie andern zu sagen, welches ich Sie sehr bitte, nicht zu thun: sondern bloß, damit 10 Sie sie wissen, und Moses und Ramler.

Bon meiner Berbindung mit Boden habe ich mich auch bereits losgesagt, und nichts in der Welt kann mich länger hier halten. Me Umftände scheinen es so einzuseiten, daß meine Geschichte die Geschichte von Salomons Rage werden soll, die sich alle Tage ein wenig weiter von ihrem Hause wagte, bis sie endlich gar nicht wieder kam.

Jubeß habe ich noch viel zu thun. Ich muß meine Dramaturgie noch fertig machen, und ich bente, man wird es dem Ende anmerken, daß ich es, den Kopf schon voller antiquarischen Grillen, geschrieben. Aus dieser Ursache wünschte ich auch lieber an dem zweyten Theile der anti-20 quarischen Briefe arbeiten zu können, als hieran.

Die Recensionen in der deutschen Bibliothek über Klohen haben mir bende sehr wohl gesallen. Sein Geschmiere von Münzen habe ich nicht gelesen; ich habe nie etwas anders darin vermuthet, als was Sie darin gesunden haben. Ich halte übrigens jeht von seinem Charakter noch weit weniger, als von seiner Gelehrsamkeit. Sie haben doch wohl die neuesten Stücke des Correspondenten gelesen? Er beschwert sich darin über Anzüglichkeiten, die ich ihm soll gesagt haben? Darf der Mann sich über Anzüglichkeiten beschweren, der in seiner Zeitung und Bibliothek die Leute brandmarkt? — Doch nichts mehr von ihm!

30 Melben Sie mir boch, was Hr. Lambert von der Folge der Briefe gesagt hat, in welchen mehr von der Perspektiv vorkömmt. Allerdings ist mir sein Beyfall nicht gleichgültig, und ich wünschte mich über verschiedene Dinge mit ihm expliciren zu können.

Machen Sie doch, daß Hageborn in Dresben und Ernesti in Leipzig 35 ein Exemplar in meinem Namen erhalten. Dem Appellationsrath Plattner schiden Sie gleichsalls eins.

10

Leben Sie wohl, und wenn Sie fonnen, fo fcpreiben Sie mir einmal aus Leipzig.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

208. Un Klopftod.1 [Samburg, Geptember ober Ottober 1768.]

209. Un friedrich Micolai.2

Samburg, b. 7. October 1768.

Liebfter Freund.

In bem Megcatalogo habe ich Berschiebnes gefunden, worüber ich Nachricht haben möchte. Bas für ein Ding find die romantischen Briefe, bie Gie verlegt haben? Wer hat fie gefchrieben? Bas ift Rapebergers Bertheibigung für ein Schartetchen? Wer hat bie fritischen Balber anfündigen laffen?

Benn Sie mir nicht mahrend ber Meffe antworten fonnen : fo thun Sie es wenigstens gleich nach ber Deffe. Schreiben Sie mir boch auch, wo die neue Auflage ber Fragmente bleibt?

Leben Sie wohl! 3ch bin

Dero

20

15

ergebenfter. Leffina.

210. Un Johann Urnold Ebert.8 Werthefter Freund,

3ch hoffe, daß biefer mein zwenter Brief an Gie nicht verloren 25

Bie fich aus Leffings Briefen vom 21. und 28. Oftober 1768 an Ricolai und feinen Bruber Rarl (6. 267, 8. 12 f. und 268, 8. 17) ergibt, hatte er - in einem jest verlorenen Briefe, ber wohl auch bie Antwort auf Bb. XIX, Rr. 238 mar - Rlopftod verfprocen, ibn noch vor feiner geplanten Abreife nach Rom in Ropenhagen gu befuchen. über ben Inhalt anderer, gleichfalls vericollener Briefe, Die Leffing, nach einer Augerung Gleims in Bb. XIX, Rr. 240 ju fchliegen, 1768 an Klopftod gefdrieben haben burfte, ift nichts befannt.]

<sup>&#</sup>x27; Rach ber jest vericollenen hanbichrift 1794 von Ricolat in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, 6. 164 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 245). Ricolais Antwort in Bb. XIX, Rr. 244.]

<sup>1 [</sup>hanbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel ; ein Folioblatt meißen Bapiers, auf beiben Seiten mit bentlichen Bugen befchrieben; 1789 von Rarl Leffing (Gelehrter Briefmechfel gwifden D. Johann Jacob Reiste, Conrad Urnold Schmib, und G. E. Leffing, Berlin bei Bog und Sohn, Bb. II, 6. 191-194) mitgeteilt , barnach 1794 in Leffinge famtlicen Schriften, Bb. XXIX, S. 816-819 wieberholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 241.]

geben foll: er nuß auch nicht, wenn ich noch weiter einen von Ihnen ju verbienen icheinen foll.

Bors erste meinen großen Dank, daß Sie mir die persönliche Bekanntschaft des H. Eschenburgs verschaffen wollen. — Ich dächte, wir machten uns die guten Köpfe, welche beranwachsen, ja auf alle Weise zu Freunden. Sie möchten sonst, anstatt blos in unsere Justapfen zu treten, uns die Schuhe austreten. — Meinetwegen zwar: denn machen uns diese nicht schon vergeßen, so thun es sicherlich spätere. —

Sie sehen, daß ich mich itt eben wohl nicht im Schriftfteller10 Enthusiasmus befinden mag. Meine Antwort also auf Ihre freundschaftliche Exequirungen können Sie errathen. Zum Henker mit alle dem
Bettel! Was ich in meinem Leben noch schreibe, soll genau nach den verdrehten Worten des Thucydides abgemeßen seyn, die Sie auf meinen
antiquarischen Briefen lesen. Das Schreiben &s der will ich Euch andern
15 Schwärmern überlaßen: so, dann und wann, ein kleines dywvioma &s
ro nagazonma dxovew, um sieden Neuntheile von meinen lieden
schreibenden Landsseuten auf mich toll und rasend zu machen, das ist
alles, was ich mir vornehme.

Meinen Sie nicht, daß diese antiquarischen Briefe' ein ziemlicher 20 Ansang sind? Ich freue mich schon im voraus auf alle die Ehrentitel, die ich dafür bekommen werde. Rur ärgert es mich, daß es so wenige wißen können, wie sehr ich mich darüber freue.

Aber ich erinnere mich, daß Sie mich in diesem Tone nicht gern hören. Also etwas, was Sie lieber hören. Der Ugolino ist sertig, und Sie erhalten mit dieser Gelegenheit ein Exemplar. Wieder ein Knochen für die kritischen Hunde! Wenn sie sich genug darüber werben zerbisen haben: so will ich auch meinen Knittel drunter werssen. Borläufsig aber machen Sie nur, daß er in den Braunschweigischen Zeitungen gut recensirt wird. Ich nenne gut, mit einem Funken von dem Genie, mit wiedem er geschrieben worden. — Bald schien wir Ihnen auch die Schlacht Hermanns: sie wird über Hals über Kopf gedruckt, und zu einer Absicht, die eine zwepte Wessiade wird, wenn sie dem Versaßer gelingt. — Noch könnte ich Ihnen melden, daß unser Freund Ebert den Jortin² übersett, wovon er mir ben seinem Hierseyn nicht ein Wort ge-

<sup>1 [</sup>babinter] icon [burchftrichen] \* [verfdrieben fur] Jorbin

aber nur von ber Religion mußte es nicht handeln. Das pro und bas contra über biefen Bunkt habe ich eines fo satt, wie bas andere. Lieber schreibt von geschnittenen Steinen; ihr werdet sicherlich wenig gutes, aber auch wenig bofes fifften!

Ich falle schon wieder in einen Ton, den Sie nicht leiden können. 5 Run, was können Sie denn recht leiden? Soll ich Ihnen noch von meiner Reise etwas sagen? Es bleibt fest daben: über acht Tage sollen Sie meinen Catalogus erhalten. Aber wißen Sie, was mich ärgert? Daß alle, denen ich sage, "ich reise nach Rom" sogleich auf Winkelmannen versallen. Bas hat Winkelmann, und der Plan, den sich Winkelmann in Italien 10 machte, mit meiner Reise zu thun? Niemand kann den Mann höher schätzen als ich: aber dennoch möchte ich eben so ungern Winkelmann senn, als ich oft Lessing bin! Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich will nur schließen: denn ich tresse den Ton heute doch nicht, der Ihnen gefällt.

Derp

15

hamburg ben 18 Octob. 1768.

ergebenfter Fr. und D. Leffing.

## 211. Un friedrich Nicolai."

Hamburg, b. 21. October 1768.

Liebfter Freund,

20

Ich schreibe heute größten Theils an Sie in ber Angelegenheit eines alten guten Bekannten, ber sich gegenwärtig in Berlin befindet. Es ist Hr. \*\* aus Leipzig, ber von dort weggehen mussen und gern in Berlin unterfommen möchte. Ich habe ihn an \*\* recommanbirt: aber es scheint, daß \*\* entweder nichts kann ober nichts will für ihn thun. Hören Sie 25 also, was ich von Ihnen verlange. Hr. Eberhard ist unser guter Freund; bitten Sie diesen, in meinem Namen, daß er ben dem Minister Horst biesem Manne irgend eine kleine Accisebedienung in der Provinz verschaffe. Ich sollte meynen, daß dieses etwas sehr leichtes sehn müßte. \*\* ist ein geborner preußischer Unterthan; sollte er nicht eben so viel verdienen, als 30

was [febite urfprünglich]

<sup>&#</sup>x27; [Rach der jest verschollenen handschrift 1794 von Ricosai in den samtlichen Schristen, Bb. XXVII, S. 173—178 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 254—259). Antwort auf Bb. XIX, Ar. 244; Ricolais Antwort ebenda Rr. 246. Diesem Schreiben war (nach S. 266, B. 4 f.) ein — doch wohl von Lessing seitst berrührender — anderer Brief beigeschlossen, über bessen Inhalt wir ebenso wie über den Breflaten nichts wissen.

ein — Franzose? — Ober wissen Sie, lieber Nicolai, sonst etwa einen Rath? Der Mann versteht sich auf ben Wollenhandel, und wie ich gehört habe, gut. Könnte ihn Moses nicht etwa ben einer bortigen Wollenfabrik andringen? Indeß bitte ich Sie, ihm, \*\*, auf meine Rechnung, zwey ober drey Louisdor zu geben, und ihm solche nebst bepliegendem Briefe zustellen zu lassen. Er logirt im schwarzen Abler, der Post gegenüber. — Wenn ich Ihnen sage, daß mir der Mann sehr nahe geht, so weiß ich, werden Sie Ihr Bestes thun.

Saben Sie icon gelefen, wie verächtlich Rlot von ben antiquarifden 10 Briefen in feiner Zeitung urtheilt? Mus biefer Recenfion foll man ichließen, baß ich ihm nichts, als Drudfehler vorgeworfen, ober Dinge gegen ibn behauptet hatte, die gang und gar nicht mahr maren. Er befteht g. E. barauf, baß Marcus Tuicher ein Steinschneiber gewesen, weil es Ruefly, Biulianelli und Bori fagen. Aber wenn es noch zwanzig folche Serren 15 in i fagten: fo ift es boch nicht mahr. Denn fie haben es alle bem Mariette nachgeschrieben, welcher es fich hat weis machen laffen. Nattern, ber fo lange mit Tufchern gelebt hat, in Rom und Dannemart, ift bierin allein zu glauben. Enblich, wenn Tuicher ein Steinschneiber mar, jo mag er uns feine Berte nennen! - Bernach wollte ich, bag man in einer 20 Recenfion anmertte, bag ein Mann wie Rlot, ber bie Scribenten nicht verspottet, sondern brandmartt, und die infamirendsten Bersonalitäten von ihnen in die Belt ichreibt, alles Recht verloren hat, fich über die Unguglichfeit bes Style, ben man gegen ihn braucht, ju beschweren. Styl hat anzüglich fenn follen, und muß es fenn, wenn man bie Belt 25 megen eines folden Binbbentele befabufiren will.

Fr. Rlot kann Staat barauf machen, baß ich mich so balb von seiner Spur nicht will abbringen lassen, er mag auch noch so viel Seitensprünge versuchen. Wenn er ber gelehrte Mann wäre, für ben man ihn hält, so verlohnte es sich ja wohl ber Mühe, seine Fehler zu verbessern; 30 benn es wären die Fehler eines gelehrten Mannes, in die ein minder gelehrter noch eher sallen kann. In der That hat er auch manche mit sonst gelehrten Leuten gemein; und diese sind es, ben welchen ich mich in dem zweyten Theile der Briefe vornehmlich aushalten will: damit er nicht sagen kann, daß sie eine bloß persönliche Zankschrift wären.

35 Gr. Prof. Henne in Göttingen hat, so bald er bie Briefe erhalten, an mich geschrieben. Er ift es selbst, ber bie Anmerkung gegen meine

Deutung des Borghesischen Fechters in den Göttingischen Anzeigen gemacht hat. Aber er bekennt nun selbst, daß er seine Mehnung anders hätte ausdrücken sollen, und daß er auf keine Weise hätte sagen mussen, daß ich diese Statue mit einer zu Florenz verwechselte. Er verspricht mir sogar, dieses nächstens zu widerrufen. Seine Mehnung ist bloß, daß meine 5 Dentung des Borghesischen Fechters noch eher auf den Miles Beles zu Florenz passen würde, als auf jenen. Und das ist freylich etwas ganz anders, als er in den Anzeigen gesagt zu haben schien.

Ich werbe an bem zweyten Theile ber Briefe anfangen, sobald ich mit meinem Catalogus und ber Dramaturgie fertig bin; welches in vier 10 ober fünf Wochen sehn dürste. Ich benke auch gewiß vor meiner Abreise noch damit fertig zu werden, die auf ben Februar sestgesetht bleibt. Ich habe Hrn. Klopstock versprochen, ihn noch zuvor in Kopenhagen zu besuchen. Sein Herrmann wird nun gedruckt, und zwar in einer Absicht, die für seinen Ruhm eine zweyte Wessiade werden kann, wenn sie ihm gelingt. 15 Aber dieses Käthsel muß zur Zeit noch unter unsern Freunden bleiben, so Käthsel, als es ist. Ich denke zwar, ich habe Ihnen in Leipzig schon etwas davon gesagt.

Wenn Sie von Herdern erlangen können, daß ich die Aushängebogen seiner Wälber zu sehen bekomme, so soll es mir lieb seyn. Denn sonst 20 durfte ich sie wohl so bald nicht zu lesen erhalten. Ich denke in Rom andre Arbeit vor mir zu finden; und ich erlasse Sie daher Ihres Bersprechens, mir die gelehrten Neuigkeiten unsers Baterlandes nachzusenden.

Bor vierzehn Tagen war der Kammerrath Heinefen ihier; er be- 25 suchte mich, und von ihm hörte ich zuerst, daß es mit Klohens Berufung nach Dresden nichts seyn könnte. Er sagte mir aber daben, daß Hagedorn bessen großer Freund seh. Ich darf also nicht hoffen, daß dieser mit den antiquarischen Briefen sehr zufrieden sehn wird.

Leben Sie wohl! Meine Empfehlung an Mofes und Ramler: 30 wenigftens werbe ich benben noch einmal schreiben, ebe ich von bier abreife.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

Deinele [1794]

# 212. Un Chriftian friedrich Dog. 1 [hamburg, Ottober 1768.]

## 213. Un Karl Ceffing.2

hamburg, ben 28. Oftober 1768.

Mein lieber Bruber,

Ich habe an Herrn Boß geschrieben, was ich mit den aus der Auktion zurückgebliebenen Büchern zu machen wünschte, besonders mit dem Journal des S. und dem Mercure. Es ist zu spät, sie hierher kommen zu lassen. Herr Boß wird sie also wohl nach sich nehmen. Wag er doch 10 auch allenfalls das Journal an den Grasen von Anhalt verkaufen, was dieser dafür geben will.

Mit meiner Reise bleibt es fest. Doch bist Du wunderlich, schon den Tag der Abreise wissen zu wollen. Wenn ich zu Wasser gehe, mit dem ersten guten Frühlingswinde. In Deinem letzten Briese schreibst Du 15 mir, daß Du mich vielleicht noch besuchen könntest. Es soll mir lieb seyn; nur verbitte ich die Ueberraschung. Du mußt mir es vorher melden. Denn ich habe versprochen, noch nach Kopenhagen zu kommen, und es kann mir alle Tage einfallen, diese Reise zu thun. Sonach liesest Du Gesahr, mich nicht zu tressen.

Du willst wissen, ob ich bloß auf meine Rechnung ober in anderer Berbindung nach Rom gehe, weil man verschiedentlich bavon rede? Dir kann ich es sagen: bloß auf meine Rechnung. Aber laß doch nur die Leute sagen, was sie wollen. Ob sie es recht wissen, oder nicht. Es ist boch bloße Reugierde, und nichts weniger als Theilnahme an meinen 25 Umständen.

Döbbelin hat nie an mich geschrieben. Ich bin nach seinen Complimenten eben so wenig begierig, als nach seinem Präsente, welches ich ihm sicherlich zurückschicken wurde.

Meine Subelegen von entworfenen Romobien fonnte ich Dir leicht

<sup>&#</sup>x27; [Bie fich aus bem folgenben Briefe (S. 268, g. 6 fi.) ergibt, hatte Leffing unmittelbar vorber feinen Berliner Bereiger Bog in einem jest verschollenn Schreiben unter anberm um Aubbenahrung und gelegentlichen Berlauf verschiebner Buche ersucht, die er in Berlin gelaffen hatte und nun gur Berfteigerung nicht mehr nach handburg tommen laffen tonnte.]

<sup>&</sup>quot; [Rach ber jest verschollenen handschrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften. Bb. XXX, S. 52-55 mitgeteitt, 1817 a. a. D. S. 54-57 wieder abgedrudt. Der Brief war vieleicht bem vorausgebenden Schreiben Rr. 212 beigeschoffen. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 345; Raris Antwort ebenda Rr. 251.]

geben; aber Du würdest sie sicherlich nicht nuten können. Ich weiß oft selbst nicht mehr, was ich damit gewollt. Ich habe mich immer sehr kurz gesakt, und mich auf mein Gedächtniß verlassen, von welchem ich mich nunmehr betrogen sehe. — Die Uebersetung des Englischen Werkes hingegen, über das Erhabne und Schöne, habe ich selbst noch gar nicht auf gegeben. Es ist mir lieb, daß ich so damit gezaudert: ich würde mit den eigenen Abhandlungen, die ich dazu machen wollen, jett sicherlich sehr unzufrieden sehn.

Deine Komödie habe ich weber ganz noch mit der Aufmerksamteit gelesen, daß ich Dir mein unverholnes Urtheil darüber sagen könnte. Ich be- 10 halte mir es aber vor, und will die nächste ruhige Stunde dazu anwenden.

Die einzelnen Theile, die Du von den neueren Italiänischen Dramaticis mit Dir genommen, mußt Du mir je eher je lieber wieder zurückschieden: am besten durch Einschluß an einen Buchhändler, etwa wenn herr Nicolai einen neuen Band seiner Bibliothet anher schiet. Daß Du 15 Dich nicht sehr daran erbauen würdest, habe ich wohl voraus gesehen. Indes wäre der Anschlag doch immer gut, die besten Stücke des alten und neuen Italiänischen Theaters zu übersehen, und sie mit einer kleinen Geschichte herauszugeben. Die Arbeit kann Dir nicht schwer werden, und wenn Du mehr auf Deinen Styl Acht giebst, so bist Du ihr auch ge- 20 wachsen. Aber lerne Dich doch ja corretter ausdrücken! Du schnizerst nicht allein wider das Genie der Deutschen Sprache, sondern auch noch oft gegen ihre grammatische Regeln, wovon ich Dir, beh jedem Ausschlagen deiner Komödie, Behspiele geben könnte.

Rimm mir meine Erinnerung nicht übel. Studiere fleißig Moral, 25 lerne Dich gut und richtig ausbrüden, und kultivire Deinen eigenen Charafter: ohne das kann ich mir keinen guten dramatischen Schriftsteller denken. Lebe wohl, und schreibe mir bald wieder. Dein

treuer Bruber, Gottholb.

214. Un Theophilus Ceffing. 1
[hamburg, 5. November 1768.]

30

Bie fich aus ber Antwort bes Brubers (Bb. XIX, Rr. 250) ergibt, hatte Leffing ibm in einem jett verfchollenen Briefe vom 6. Kovember 1768, ber Antwort auf Gb. XIX, Rr. 242, feine eignen mitlichen Bermögensberhaftnife bargelegt, ibn wegen ber erbetenen Unterftugung auf Ende Februars vertröftet und Rati gegen feine Borwirfe in Schut genommen.]

## 215. Un Mofes Mendelsfohn.1

Samburg, ben 5. Nov. 1768.

Befter Freund,

Fehler, die zur Natur geworden, entschuldigt niemand, verlangt auch niemand entschuldigt zu hören. Ich thue also, als ob dieses nichts weniger, als der erste Brief wäre, den ich aus Hamburg an Sie schreibe. Sie werden von Nicolai ersahren haben, was ich Willens din. Ich hosse, Ihren Beysall zu haben. Wenigstens din ich gewiß, daß er mir nicht entstehen würde, wenn ich Ihnen alle meine Bewegungsgründe mittheilen dönnte und wollte. Ob ich hier oder da din, daran ist so Wenigen so wenig gelegen, — — und mir am allerwenigsten! Das halbutzend Freunde, das ich ungern verlasse, hosse ich auch in der Ferne zu behalten und zu nuben.

Ich will jett schon ansangen, Sie aus der Ferne besser zu benuten, 15 liebster Freund. — Hr. Eberhard hat mir gesagt, daß Sie mit meiner Erklärung des Schreckens ben Aristoteles nicht zufrieden wären. — Ich fürchte, Sie werden mit mehr Dingen nicht zufrieden senn, die ich so hingeschrieben habe, ohne Sie zu Nathe zu ziehen. — Er fügte hinzu, daß Sie auch etwas darüber ausgesetzt hätten. Schicken Sie mir das doch zo ja. Ich gehe in allem Ernst mit einem neuen Commentar über die Dichtkunst des Aristoteles, wenigstens desjenigen Theils, der die Tragödie augeht, schwanger.

Ich sage Ihnen bieses auch barum, daß Sie nicht glauben, daß ich mich aufs künftige lediglich unter den Alterthümern vergraben will. Ich schäße das Studium derfelben gerade so viel, als es werth ist: ein Stedenpferd mehr, sich die Reise des Lebens zu verkürzen. Mit allen zu unsrer wahren Besserung wesentlichen Studien ist man so bald fertig, daß einem Zeit und Weile lang wird.

Leben Sie wohl, bester Freund. Wenn ich mehr schreiben wollte, 30 könnte Herr Eberhard ben Brief nicht mit bekommen, und wenn er ihn nicht mit bekame, bekamen Sie ihn auch wohl gar nicht.

Ihr

ergebenfter Leffing.

<sup>&#</sup>x27; (Rad ber iest vericollenen Sanbidrift 1789 von Ratl Beffing (a. a. D. Bb. I, G. 810-818) mitgetelit, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, G. 315-317 wieberhoft. Menbeisfohnt Antwort in Bb. XIX, Mr. 247.]

## 216. Un Karl Wilhelm Ramler.1

hamburg, b. 6. Novemb. 1768.

Liebster Freund,

Es war Ihr eigner Einfall, die Stücke meiner Dramaturgie für so viel Briefe an meine Freunde gelten zu lassen. Ben dem größten 5 Theile derselben waren Sie meinen Gedanken am meisten gegenwärtig: die meisten sind also an Sie gerichtet. Gleichwohl habe ich nur erst eine einzige Antwort darauf. — Hiernächst habe ich, noch auf einem andern Bege, abermals vier und brehßig Briefe auf einmal an meine Freunde abgehen lassen, worunter gleichsalls verschiedne an Sie waren. Dennoch 10 habe ich auch auf die, weiter keine Antwort. Sie sehen, daß ich Ursache hätte, mich zu beschweren.

Sie sind krank gewesen, liebster Freund. — Aber wie kann man auch in Berlin gesund seyn? Alles, was man da sieht, muß einem ja die Galle ins Geblüt jagen. Kommen Sie geschwind nach Hamburg; wir 15 wollen uns zu Schiffe setzen, und ein paar tausend Weilen in die Welt hincin schwärmen. Ich gebe Ihnen mein Wort, wir kommen gesunder wieder, als wir aussahren — oder auch gar nicht, welches auf eins hinausläuft.

Ich benke nicht, daß mir es in Rom länger gefallen wird, als es 20 mir noch an einem Orte in der Welt gefallen hat. Wenn alsdann das Collegium de propaganda fide einen wohin zu schieden hat, wohin auch nicht einmal ein Jesuit will, so will ich dahin. — Wenn wir einander über zwanzig Jahre wieder sehen, was werde ich Ihnen nicht zu erzählen haben!

Erinnern Sie mich boch alsdann auch an unser hiesiges Theater. Wenn ich den Bettel nicht schon vergessen habe, so will ich Ihnen die Geschichte besselben haarslein erzählen. Sie sollen alles ersahren, was sich in der Dramaturgie nicht schreiben ließ. Und wenn wir auch alsdann noch kein Theater haben: so werde ich aus der Ersahrung die sichersten 30 Mittel nachweisen können, in Ewigkeit keins zu bekommen. — Transeat eum caeteris erroribus!

Noch habe ich eine Bitte an Sie. Schicken Sie mir, so bald als 'Bach der jest verschollenen Danbidrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, & 180-23 mitgeteilt (2. Auflage 1809, G. 30-33). Der Brief wurde vermutlich gleich dem vortigen burd Eberhard überbracht. über Ramlers Antwort voll. Bb. XIX, Rr. 259.] 'Edefer Brief Ramlers ift nicht erhalten; über feinen Inhalt und die Leit feiner Albfajung wiffen wir nichts.]

möglich, Ihre übersetzten Oben bes Horaz. Wein Bruber kann sie absichreiben. Ich verspreche Ihnen, ohne Ihr Borwissen und Ihre Einwilligung keinen Gebrauch davon zu machen. Aber haben muß ich sie. Lassen Sie mir sie in der Ordnung abschreiben, in welcher die Schwierigkeit das Metrum im Deutschen nachzuahmen steigt; und die Rangfolge, welche Sie ihnen in Ansehung des Wohlklanges ertheilen würden, bemerken Sie mir in kleineren Nebenzahlen. Ich habe eben den Abt Girolamo del Buono vor mir, der alles Oben des Horaz in die nehmlichen Metra in seine Sprache übersetzt hat: aber nicht sehr glücklich.

Bie leben Sie sonst, liebster Freund? Bas haben Sie Neues gemacht? Ich höre von einer Obe auf bas Beplager bes Prinzen Friedrich
von Braunschweig. Barum habe ich sie nicht schon? Schreiben Sie mir
balb, und versichern Sie mich, daß mir Ihre Freundschaft vorbehalten
bleibt, ich mag mich auch befinden, wo ich will.

15

Ihr

gang ergebenfter, Leffing.

# 217 Un Christoph Gottlieb von Murr.8

Hochwohlgebohrener Herr, Hochzuchrender Herr,

20

Sie erlauben mir, Ihnen alle die hindernisse und Abhaltungen zu verschweigen, welche Ursachen sind, daß ich auf Dero angenehme Zuschrift vom 14ten September vorigen Jahres, ist erst, und dazu nicht ungemahnet, antworte.

3ch kenne Dieselben schon längst als einen Mann von vieler und groffer Litteratur: ich begreise auch sehr wohl, daß mir die Ehre Dero nähern Bekanntschaft sehr vortheilhaft sehn könnte. Ich betauere aber nur, daß wir nicht an einem Orte zusammen leben. Denn zum schriftlichen Umgange bin ich so wenig aufgelegt, daß meine altesten und vertrautesten

<sup>&#</sup>x27; [Dazu bemertte Nicolai 1794 und 1809: "Ramler ließ fie sogleich bruden, und schiedte seinem Freunde ein Exemplat." Doch erschiedte bie Ausgabe erft 1769 (vgl. auch Bb. XIX, Nr. 250). Doß Ramler die Genbung an Lessing mit einem jeht verschollenen Briefe begleitete, ift mahrscheinich: boch wissen wir iber besten etwaigen Indalt nichte.] "alle mir [1794]

<sup>\* [</sup>Danbidnift früher im Befig ber Frau hofrat Reil in Leipzig, ieht verschollen; 1772 von Ch. G. Durr im "Dentmaal zur Chre bes sel. herrn Rich" (Frankfurt und Leipzig 1773, S. 56-59) mitgeteilt, 1840 von Lachmann nach einer Abschrift des Originals "berichtigt und vervollftänbigt". Antwort auf Bb. XIX, Kr. 211 und 248; über Murrs Antwort auf Bb. XIX, Kr. 211 und 248; über Murrs Antwort bgl. ebenda Kr. 282.]

Freunde, daß meine Aeltern und Anverwandte, oft in zwen bren Jahren teine Beile von mir zu fehn bekommen.

Dennoch murben mir Dero ichriftliche Anmerkungen über meinen Laotoon fehr willtommen gewesen fenn. Gie follen mir auch noch gebrudt febr willtommen fenn! 3ch merte, was Gie beforgt macht, bag ich fie 5 vielleicht nicht ohne Bitterfeit aufnehmen mochte. Es ift mein Betragen gegen ben on. Rlot und ber Ton ohne Zweifel, ben ich in meinen antiquariichen Briefen gegen biefen Mann zu nehmen gezwungen worben. 3d bin aber fehr überzeugt, baß fich Em. Sochwohlgebohren bas bictatorifche Unsehn nicht werben gegeben haben, welches fich biefer Mann giebt; bag 10 Sie nicht ber Urt find, Ginmurfe, Die Gie einem Schriftfteller machen, selbst, oder burch ihre Freunde, in allen Beitungen als unverzeihliche Behler ausposaunen zu laffen, Die Gie biefem Schriftfteller gewiesen hatten, wie bas Gr. Rlot zu thun pflegt; ich bin febr überzeugt, baß Sie mit mehr Ginficht, mit verdautern Renntniffen, mit mehr Ueberlegung, 15 Erinnerungen machen und Biberlegungen abfaffen, als Berr Rlot; bag es Abnen mit biefen Erinnerungen und Biberlegungen lediglich nur um die Aufflärung ber Sache, nur um die Bahrheit gu thun ift, und nicht um die Eitelfeit, alles beffer zu wißen, und auch ba mit zu fprechen, wo man fein Recht hat mit zu fprechen. Bas beforgen Sie alfo von mir? Je 20 mehr Fehler und Brrthumer Gie mir zeigen, besto mehr werbe ich von Ihnen fernen: je mehr ich von Ihnen ferne, besto bankbarer werbe ich Und biefe Dankbarteit wird fich in jedem Worte, bas ich etwa erwibern burfte, zeigen! - 3ch wunschte, bag Gie mich genauer fennten. Benn bie Meinung, Die Gie vielleicht von meiner Gelehrsamkeit und 25 meinem Beifte haben, baben verlieren möchte: fo bin ich boch gewiß, daß die 3bee, die ich Ihnen von meinem Charafter zu machen wünschte, baben gewinnen murbe. 3ch bin ber unleibliche, ungesittete, stolze, schmähsuchtige Mann nicht, für ben mich Sr. Rlot nunmehr ausschrepet. Es hat mir Dube und Zwang getoftet, ein wenig bitter gegen ihn zu fenn. ich frage Sie felbit, ob er es nicht verdient hat? Ich weis, Sie find fein Frennd: aber fonnen Gie fich es benn barum felbft verbergen, bag biefer Ihr Freund ein fehr elendes Buchelden von geschnittenen Steinen geschrieben hat, und daß er in biesem gangen Fache nichts geschrieben hat, was ihn berechtigen konnte, nur mit bem taufenden Theile bes Stolzes 35 von sich zu sprechen, ber ihn mir so lächerlich macht? -

Doch genug von biesem Manne, bessen ich sicherlich gar nicht erwähnen würde, wenn mir nicht daran gelegen wäre, Ihrer Besorgniß, die sich auf ihn beziehet, vorzubauen. — Aber wo sind sie denn, diese Ihre Unmerkungen über den Laokoon? Wenn sie bereits gedruckt sind, so würde es mir sehr angenehm gewesen sehn, sie zugleich mit Ihrem zweyten Briese zu erhalten. Sind sie es aber noch nicht, so erbitte ich mir sie wenigstens, sobald sie es sind. Denn es ist Beit, wenn ich noch davon prositiven soll. Ich dürste nicht sehr lange mehr in Deutschland sehn, und auch sobald nicht wieder Lust oder Gelegenheit haben, mich um die 10 deutsche Litteratur zu bekümmern.

Aus Dero erstem Briese ersehe ich noch, daß Sie in der Meinung stehen, als ob ich die Uebersehung von huart damals erst angefündigt hätte. Ich habe sie bereits 1751 in Wittenberg drucken lassen. Ihr würde ich mir ein besseres Buch zum Uebersehen aussuchen, obgleich auch dieses biel gute Gedanken enthält, denen nichts als die Einkleidung in eine neuere philosophische Sprache mangelt.

3d bin mit volltommner Sochachtung

Em. Sochwohlgebohrnen

hamburg, ben 25 Novemb. 1768.

gehorsamfter Diener

Leffing.

## 218. Un friedrich Nicolai.1

Samburg, b. 29. Novemb. 1768.

#### Liebfter Freund.

Ich wollte biese Woche an dem zweyten Theile der antiquarischen Briefe anfangen lassen: und nun denken Sie, was uns für ein Streich passirt. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß wir Herrmanns Schlacht drucken; nun hatten wir geglaubt, daß sie höchstens acht oder neun Bogen werden würde; aber sie wird über zwanzig. Das macht uns einen gewaltigen Unterschied in unserm Papiere. Wir drucken Sie nehmlich auf 30 eben das italiänische Papier, auf welches die Briefe gedruckt sind; und da wir sie einmal darauf angesangen, so milsen wir damit durch. Allein so bleibt uns alsdann zu dem zweyten Theile der Briefe, der doch eben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Rach der jeht verschollenen Hanbschrift 1794 von Micolai in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 187—191 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 268—272). Antwort auf Bd. XIX, Kr. 248; Nicolais Antwort ebenda Kr. 249.]

falls wieder sechzehn bis siebzehn Bogen werden würde, nicht genug übrig; und erst auf den März fünftiges Jahr bekommen wir eine neue Sendung davon übermacht.

Bas ift also zu thun, liebster Freund? Ich sehe keine Möglichkeit, daß der zwente Theil zur Oftermesse hier fertig werden kann; denn auf 5 das nehmliche Papier müßte er doch gedruckt werden, und ich glaube nicht, daß in ganz Deutschland bergleichen zu haben ist. Schreiben Sie mir mit der ersten Post, was ich ben dieser Berlegenheit thun soll. Ich möchte selbst gern, daß ich ben meiner Abreise ben Hrn. Klotz nicht in Schulden bliebe. Stoss habe ich genug, und wohl noch zu einem dritten 10 Theile; ich lasse mich auch nicht irren, ihn auszuarbeiten, und ich will Ihnen wenigstens alles sauber und deutlich abgeschrieben zurücklassen.

Sie haben geseben, bag Senne fein Berfprechen in ben Göttingifchen Beitungen gehalten. 3ch bin mit feiner Erflärung fehr gufrieben; benn was er gegen meine Deutung bes Chabrias felbst fagt, hat mit ber 15 vorgeworfenen Bermechielung ber Statuen gar nichts zu thun. 3ch babe vor, mich in ben Briefen umftanblicher barüber auszulaffen: wie ich benn auch jebe Belegenheit ergreife, fonft nupliche Abichweifungen zu machen, um bem Buche, außer feiner Begiehung auf Rloben, fo viel Werth gu verschaffen, als mir möglich. Zwen Rupfer mußte ich aber auch zu bem 20 zwenten Theile haben, die ich bende schon hier zeichnen laffe. Und noch ein brittes Rupfer; wenn ich meine Abhandlung von ben Ahnenbilbern ber Alten noch mit in die Briefe bringen wollte. Dieje" mare ein fleines Stud aus Bintelmanns Monumenti, welches er außerft falich erklart hat, und worüber ich beffere Dinge zu fagen bente, als 25 ihm eingefallen find. - Dber wie mare es, wenn wir die Abhandlung über bie Ahnenbilber besonders brudten? Doch nein; ich mochte lieber meine antiquarischen Schreiberegen hubich benfammen in einer Folge haben: ja, ich mare nicht ungeneigt, auch von Italien aus eine fernere Fortfetung ber Briefe zu machen, wenn ich erft wußte, daß unfere lieben 30 Landsleute jo etwas lefen wollten.

Klot hat sich früh bazu gehalten, die Briefe anch in seiner Bibliothet zu recensiren. Er schwatzt wieder eine Menge dummes Zeug, das ich aber schon werde müssen fallen lassen, weil ich sonst ewig nicht mit ihm fertig würde. Wegen des Manuscripts von Christen, das er soll 35

übernacht. [1794] ' [vielleicht nur verdrudt ober verlefen fur] Dieß

gebraucht haben, möchte ich gern nähere Nachricht haben. Ein Umstand, wo Klot etwas für seine eigne Bemerkung ausgiebt, von der ich jeht aus Ernestis! Archaeologia sehe, daß sie Christ längst gemacht hat, läßt mich vermutben, daß sein Blagium wahr ist.

5 Indeß können Sie fich mit ihm versöhnen, wenn und wie Sie wollen. Rur bitte ich, daß Sie mich nie in Ihre Berföhnung mit einschließen. —

Meinen Catalogum werbe ich Ihnen fünftige Woche senden. Den Ricciardetto habe ich, und zwar die prächtige Ausgabe in 2 Octavbänden 10 mit Rupfern, Lucca 66. Es war eben noch Zeit, ihn aus dem Catalogo zu lassen; und er steht für das, was er mir kostet, zu Ihren Dieusten. Schreiben Sie mir nur, ob ich ihn Ihnen mit der Post senden soll Hr. Eberhard hat mir hier versprochen, für \*\* ben dem Minister unsehlbar etwas auszuwirken. Haben Sie die Güte, ihn daran zu erinnern. 15 Aber er muß es so bald thun als möglich. Der Mann geht mir äußerst nahe, und ich wollte gern niemanden mit ihm beschwerlich sallen, wenn ich ihm selbst helsen könnte. Leben Sie wohl!

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

20

#### 219. Un friedrich Micolai.2

Samburg, b. 20. Decemb. 1768.

#### Liebfter Freund,

Sie werben nach meiner Antwort verlangen wegen ber antiquarischen Briefe. Freylich ift es besser, daß die Fortsetzung nicht unterbrochen wird, und Sie sollen auf alle Weise den zweyten Theil zu Ostern haben. Das nehmliche Papier tönnen wir Ihnen freylich nicht schaffen, anßer Druckpapier, worauf Sie die zweyhundert bekommen haben. Doch auf dieses die ganze Auslage drucken zu lassen, das möchte ich nicht gern, zo weil es Klohen zu einem Einfalle Gelegenheit geben könnte. Indes wird sich schon ein andres Schreibpapier sinden, das dem römischen so nahe könntt, als möglich.

<sup>1</sup> Ernefti [1794]

<sup>&</sup>quot; [Rach ber jest vericollenen hanbichrift 1794 von Ricolat in ben familicen Schriften, Bb. XXVII, S. 199-201 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 280-282). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 249; Ricolate Antwort ebenda Rr. 264.]

Hrn. Muzell-Stofch bin ich für sein gütiges Anerbieten verbunden. Sagen Sie ihm nur, daß ich es mir zu Rutze machen und ihm selbst melden wollte, wohin ich seine Empsehlungsschreiben haben möchte, die zu alt werden könnten, wenn ich sie gleich mitnehmen wollte. — Ihnen aber nur gleich die Wahrheit zu sagen: so denke ich keinen Gebrauch 5 davon zu machen. Ich mag keine Bekanntschaften in Rom, als die ich mir zusälliger Weise selbst mache. Wenn Winkelmann nicht ein so besonderer Freund und Klient von Albani gewesen wäre: so, glaube ich, wären seine Wonumenti auch anders ausgefallen. Es ist eine Menge Schund darin, bloß weil er in der Villa Albani steht; von Seiten der 10 Kunst taugt er nicht, und von Seiten der Gelehrsamkeit ist auch nicht mehr darin, als Winkelmann mit Gewalt hineinpreßt. Was ich zu sehen, und wie ich zu leben gedenke, das kann ich ohne Kardinäle.

Bas Sie, ober Eberhard, oder Moses für den armen \*\* thun tönnen, das thun Sie mir zu Liebe boch ja. Mit Gelb ihn länger zu 15 unterstützen, fällt mir zwar äußerst hart: ein Baar Louisd'or unterdessen geben Sie ihm nur noch, wenn er sie äußerst brauchen sollte.

Erkundigen Sie sich boch, liebster Freund, ob von Lamberts perspectivischen Proportionalzirkeln in Berlin zu haben sind. Bielleicht daß Hr. Lambert beren in Commission hat; in welchem Falle ich Sie ersuche, mir 20 einen zu kausen, und je eher je lieber zu senden.

Leben Gie mohl. 3ch bin

Ihr

ergebenfter Leffing.

25

220. Un Chriftian felig Weiße.1 [Samburg, Beihnachten 1768.]

<sup>&#</sup>x27;[Bon einem jeht verschöllenen Briefe Lessings, der am 29. Dezember 1768 in Weißes hande gelagte, also eina am 24. oder 25. Dezember geschrieden sein dufte, ersabren wir durch Weißes diese no gerder vom 30. Dezember 1768 (J. G. v. Herberd Lebensbild, hrsg. von Dr. Emil Gottlied v. Herber, Erlangen 1846, Ed. l. Abteli. III. 2. Hilte, E. Ser): "Ich wünsche unserm Baterlande Gläd, wenn Sie das in Anseinung des "Essay on the origine of our ideas of the sublime and the deauntifull" außsühren, was Leffing versprochen hat. Sie fonnen versichert sehn, and the deauntifull außsühren, was Leffing versprochen hat. Sie fonnen versichert sehn, and wie einem erft gestern von ihm erhaltenen Briefe seh ich, daß er in etitigen Wonaten nach Italien geben will, und zu diesem Behufe seine sählichteft in Hamburg auf den Februar verautionicen läßt. Ich weiß nicht, soll ich den Einfall loben ober nicht? Ich das dass auch immer noch ein Kleines Wistrauen, ob er Wintell wann 's seines Geschlich der in der Kunst im der Kunst leinen Susitrauen, ob er Wintell wann 's seines Geschlich in der Kunst in der kunst erreichen werde, so viel er sonk Schafssinn, Selksimmeit und With hat."

### 221. Un Rudolf Erich Rafpe.1

Hochebelgebohrner Herr, Hochzuehrender Herr Rath,

S. Andrea in Sannover hat mir Dero Unmerkungen wiber Rloben 5 zugeschickt, und ich tann nicht umbin, Ihnen meinen verbindlichen Dant bafür abzustatten. Wenn es moglich ift, bak ber Mann fich ichamen, und in fich geben tann: fo burfte es vielleicht nun geschehen, wenn er fieht, baß ich es nicht allein bin, ber ibn in bem Sache ber Runft unb bes Alterthums für einen unwißenden Brabler erflaret. Denn mich 10 glaubt er von Ritolai bestochen und bilbet fich ein, bag ich bie allgemeine Bibliothet rachen wollen, in die ich noch gur Beit feine Sylbe gearbeitet Mit biefem Borwande hat er alle Fehler, die ich ihm gewiefen, ben Lefern feiner beutiden Bibliothet ale elende Rleiniafeiten und bodhafte Andringlichkeiten angefündiget; und ich nuß mir es schon pors erfte 15 gefallen lagen, bon feinen Bewundrern für einen Cophiften, und ich weis nicht noch wofür, gehalten zu werben. Bors erste, sage ich: benn wenn nach und nach fich noch mehr folche Stimmen, als die Ihrige, mit meiner verbinden, fo bente ich boch wohl, bag bas leichtgläubige beutiche Bublicum ein wenig mißtrauischer gegen ihn werben wird.

Sie mußen ist mit allen Husselfemitteln zu bem Studio des Alterthums versehen seyn. Ich erinnere mich vor einigen Jahren das Cabinet, welches Sie unter Ihrer Aussicht haben, mit einigen flüchtigen Bliden durchlaussen zu haben. Ich wünsche sehr es näher kennen zu lernen, und wäre nicht ungeneigt, ehe ich die hiesigen Gegenden verlaße (da ich ohne 25 dem noch nach Hannover und Göttingen will) auch nach Cassel auf ein acht oder vierzehn Tage zu kommen, wenn ich auf Ihren freundschaftlichen Borschub, das Merkwürdigste daselbst mit Muße sehen zu können, Rechnung machen dürste. Doch warum sollte ich das nicht dürsen? Rur die jenigen sind mit den Schähen, die sie unter ihrer Verwahrung haben, zurückhaltend und neidisch, die sie selbst nicht zu brauchen wißen. Dazu habe ich mich auch immer, als einen Ihrer alten Freunde betrachtet, gegen den man immer ein wenig gefälliger ist, als gegen einen Fremden.

<sup>&#</sup>x27; [hanbichrift in der Landesbibliothet gu Raffel; ein Meiner Foliobogen weißen Buttenpapiers, auf 2 Setten mit faubern, deutlichen gagen beiforieben; 1856 bon Frang Ludwig Mittler in dem von doffmann von Fallersleben und Ostar Schade herausgegebenen "Beimarischen Jahrbuch für deutsche Sprace Litteratur und Runft", Bb. II, S. 465 f. mitgereilt.)

Ehe ich von hier wegreise, laße ich einen Theil meiner Bücher verauctioniren. Ich nehme mir die Freyheit, Ihnen einen Catalogum davon zu zu schieden; nicht zwar, als ob ich glaubte, daß Sie etwas sür Sich darinn sinden würden, sondern weil Sie vielleicht sonst einen Liebhaber in Cassel wißen möchten, dem einiges daraus anständig wäre. In biesem Falle würde unser Freund H. Weyer die Commission gern übernehmen.

3ch bin mit vollfommner Sochachtung,

Derp

hamburg ben 30 December 1768.

ganz ergebenfter Fr. u. D. 10 Leffing

#### 222. Un Johann Urnold Ebert.1

Liebfter Freund,

Balb hatte ich es vergeßen, Ihnen meinen Catalogum zu schienen. hier sind noch geschwind einige Exemplare! Wenn Ihnen etwas daraus 15 ansteht: so sagen Sie es nur; Sie sollen es haben, wosur Sie es haben wollen. Wißen Sie sonst Liebhaber in Braunschweig, so machen Sie, daß sie zur rechten Zeit ihre Commissions anher schieden.

Bet dieser Gelegenheit sagen Sie mir doch, wer der gute Freund ist, der den abgeschmatten Artisel von mir in die Braunschweigische 20 Zeitung gerückt hat. Ich weis wohl, daß er aus der Frankfurter genommen ist; aber wie hat man so hämtücksich gegen mich sehn können, ihn nachzuschreiben? Denn Tücke ist es doch gewiß! Ich will nach Italien, um da zu lernen: und hämische Narren kündigen mich als einen Wann an, der hinkömmt zu sehren!

Leben Sie wohl, und bleiben Sie mein Freund!

Derp

hamburg ben 3 Jan. 1769.

gang ergebenfter Dr. Leffing.

<sup>1 [</sup>handichrift im Befig bes herrn R. Bessing zu Berlin; ein Quartblatt weißen Battenpapiers, nur auf einer Seile mit saubern, beutlichen, aber fluchtigen Zigen beschrieben; 1739 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 195) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 320 f. wiederholt. Eberts Antwort in Bb. XIX, Nr. 285 und 267.]

# 223. Un Christian Gottlob Beyne.1

P. P.

Daß niemand als der H. Professor Henne die Necension von Winkelmanns Monumenti könne gemacht haben, sagte ich mir gleich selbst. 5 Aber was mich darinn angieng, hielt ich für die Interpolation eines Freundes, wie ich deren in Göttingen mehrere haben muß. Denn was in den dortigen Anzeigen seit einigen Jahren von mir recensiret worden, hat alles einen Ton — von dem ich es frey bekenne, daß er mich jederzeit sehr beleidiget hat. Ich beruse mich, unter andern, auf das Urtheil 10 von meiner letzten Komödie.

Berzeihen Sie mir es also immer, wenn ich, in dieser Boraussetung, mich wärmer verantwortet habe, als es die ganze Sache verdienete. Jedoch sie ist falsch, diese Boraussetung; und ich habe über Ihre eigentliche Meinung eine Erklärung erhalten, die mich völlig besteidiget, und habe sie auf eine Art erhalten, daß ich Ursache hätte, über die Ungestümheit beschämt zu sehn, mit welcher ich sie erpreßt zu haben scheine.

Ich will mich ist nicht auf die Sache felbst einlaßen. Diese Zeilen sollen Sie blos meines ergebensten Dankes versichern, mit Bitte, mir zu 20 erlauben, daß ich ihnen nächstens diejenigen Briefe im Manuscripte zuschicken darf, die in dem zweyten Theile davon handeln sollen. Ich bin, mit der vollkommensten Hochachtung,

Derp

hamburg ben 5 Jan. 1769.

25

ganz ergebenfter Leffing.

Un ben S. Brof. Heyne.

#### 224. Un Johann Undreas Diege.2

hamburg, ben 5. Jan. 1769.

Berthefter Freund,

30 Ich bleibe Ihnen meinen Dank für bas mir so angenehme Geschenk Ihres Belasquez sehr lange schulbig. Bas für unendlichen Fleiß haben

<sup>1 [</sup>Sanbidrift im Befig bes herrn R. Beffing ju Berlin; ein Quartblatt weißen Battenpapiers, nur auf einer Seite mit saubern, beutlichen Zügen beschrieben; 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXIX, C. 418 f. mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Ar, 243.]

<sup>1 [</sup>Rad ber jest verichollenen hanbidrift 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 486-489

Gie auf biefes Bert verwendet! Run begreife ich die Bergogerung, und wir muffen uns alle ichamen, die wir darüber unwillig gewesen find. Frenlich wurde ein anderer geschwinder bamit umgesprungen senn. io leicht ein autes Buch zu überfeten, und fo fchwer, es noch beffer zu machen! Aber wahrlich, jugleich muß ich Gie beneiben, baß Gie fo viele 5 und unbefannte Schape brauchen tonnen. Lieber mochte ich mich gleich aufmachen, und zu Ihnen nach Göttingen fommen, um auch mein Theil bavon abzuhaben. Alle gute Spanische Schriftsteller, Die ich noch zur Beit fennen lernen, laffen fich ziemlich in einem Athem berfagen: Die Komödien ausgenommen, von welchen ich bier eine ansehnliche Menge 10 jusammengebracht habe. Denn felten ift ein Samburger, ber fich gu Cadir bereichert, wieder gurudgefommen, ohne ein Paar Romobien mitaubringen. Bon einer habe ich in bem 60ften bis 69ften Stude meiner Dramaturgie einen weitläuftigen Auszug geliefert; und ich möchte wohl wiffen, ob Ihnen diefe unter bem Ramen bes Berfaffers irgendwo bor- 15 getommen? Einige ahnliche Auszuge konnte ich Ihnen zu Ihrem fpaniichen Theater liefern. Aber vielleicht haben wir nur gange llebersetzungen barin zu erwarten, und ba gestehe ich gern, bag mir noch fein spanisches Stud vorgekommen ift, von bem ich eine folche ju machen Rrafte und Luft genug gehabt hatte. Bon allen, habe ich immer geglaubt, burfte 20 bie Balfte größer icheinen, als bas Bange. - Rachftens wird bie Dramaturgie fertig, und mit bem zwenten Bande geschloffen fenn. nicht ermangeln, fie Ihnen zu senden. Jest aber sende ich Ihnen ein Bergeichniß von Buchern, beren ich mich hier entlaften muß, weil ich hamburg und Deutschland in einigen Monaten zu verlaffen gebente. 25 34 bilbe mir nicht ein, daß für Ihre öffentliche Bibliothet etwas darunter fenn follte; vielleicht aber find fonft Liebhaber in Göttingen, an welche ich die Exemplare zu vertheilen bitte. — Ich will nach Italien; und wenn ich meine Reise noch zu Lande mache, so könnte ich leicht meinen Weg über Göttingen nehmen, da ich ohnedies über Frankfurt und Augeburg 30 geben würde. Aber was hilft es, ben Quellen anzusprechen, wenn man nur noch durftiger sich wieder von ihnen entfernen muß? -Leben Sie wohl, werthefter Freund, und vergeffen Sie nicht, baß Sie der einzige find, der in mehr als Einem Fache unsere Renntnisse

mitgeteilt, wobei Eidenburg bemertte: "Mehrere anbre Briefe von Leffing an biefen Gelehrten find mabrend ber Belagerung von Mahng 1793 verloren gegangen."]

5

ber fremden Litteratur erweitern kann. Ich bin mit ber aufrichtigsten Hochachtung

Derp

ergebenfter Fr. und Dr. Leffing.

Roch eine Frage: ift wohl in Ihrer öffentlichen Bibliothet bes Vettori Dissertatio Glyptographica, und wäre es wohl möglich, gegen alle zu verlangende Sicherheit, sie auf acht Tage hierher zu bekommen? Hier kann ich sie nicht auftreiben, und es ist zu spät, sie mir aus Italien 10 kommen zu lassen. —

## 225. Un Ubraham Gotthelf Kaftner.1

#### P. P.

Unter allen Briefichulben, in welchen ich bis über die Ohren ftede, liegt mir keine schwerer auf bem Bergen, als die, in welche ich ben bem 15 S. Sofrath Raftner gerathen bin. Das ift fo ein guter vortrefflicher Mann, begen Briefe mich immer fo febr vergnugt und unterrichtet haben, daß ich eher gegen alle meine andere Correspondenten hatte sollen Banquerot machen, als ibm eine einzige fleine Bost ichuldig bleiben. -Aber was geschehen ift, ift nicht zu andern: und vielleicht erlange ich boch 20 wohl mit ber Zeit wieder meinen Credit ben ihm. - 3ch habe mir fo mancherlen angemerft worüber ich ihm gern schreiben möchte; schreiben, was man eigentlich schreiben nennt; unter vier Augen, um mich von ihm ju belehren; nicht à la Riodel, unter ben Augen bes Bublici, und in bem Tone als ob ich ibn belehren wollte. - Bahrlich, mein lieber 25 S. Sofrath, biefe Bufchrift hatte Ihnen Riebel wohl erfparen tonnen. Das heißt, wie die Ronigsberger Beitung febr gut fagt: "Manner, bie "Saare auf ben Bahnen haben, mit bem edeln Bren halbgefauter Bigen "mehr besubeln, als fpeifen."

— Wenn ich nun einen von meinen antiquarischen Briefen an Sie 30 richten wollte! Doch seyn Sie ohne Sorge. Ich schiede Ihnen hier blos einen zur Correctur. Es betrift gewißermaaßen Sie, als Ubersetzer einer

<sup>&#</sup>x27;[Danbidrift früher im Befig von Karl Rungel in Leipzig, jest verschollen; eine augenscheinlich febr genaue Abschrift erhielt Bachmann "Bon herrn Rarl Rungel burch frn. S. hirzel 23 Merg 1841". Darnach fit ber guerft 1853 von Gufrauer (G. E. Leffing, fein Leben und feine Werte. Bon Th. B. Dangel und G. E. Gufrauer, Bb. II, Abteil. I, S. 328 f.) ungenau mitgeteilte Brief bier abgebrudt.]

Abhandlung von Robert Dinglen über bie Ebelfteine auf welche die Alten zu graben pflegten. 3ch habe etwas bavon fagen mugen: aber ich wollte nicht gern eine Sylbe gefagt haben, bie fie gar nicht, ober anders gejagt wünschen konnten. Bornehmlich aber möchte ich von Ihnen gern erfahren, ob nicht Sill, in feiner Mufterung 5 ber Transactions. (ober wie bas Wert beift) über biefe Abhandlung bes Dingley etwas angemerkt habe. Sill hatte bas Jahr vorher, als Dingley ieine Anmerkungen der Societät mittheilte, den Theophraft herausgegeben: und ich follte nicht meinen, bag er ein fo gutes Spiel werbe verpaßt haben. Aber ich tann Sills Wert hier nicht auftreiben, bas Gie vielleicht 10 felbst besiten, ober boch gewiß auf Ihrer öffentlichen Bibliothet finden tonnen. Ich erwarte also benliegende Blatter mit Ihren Bufaben und Berbeferungen gelegentlich gurud. Tragen Gie immer etwas bagu ben, daß meine antiquarischen Briefe feine bloge Lauge fur Rloben werben. Er foll nichts davon erfahren. Denn ich merke wohl, daß ihn mehrere 15 Belehrte in Göttingen als einen Befoffnen anfeben, bem man auf alle Beife aus bem Bege geben muß. Gie haben nicht unrecht: aber ba ich mich nun einmal mit ihm abgegeben habe, so muß ich ihn schon völlig gu Bette bringen.

Dero

20

hamburg ben 7 3an. 1769.

ganz ergebenfter Leffing.

Un den S. Hofrath Kaestner.

#### 226. Un Johann Jafob Reiste.1

Hamburg, den 12. Febr. 1769.

Es geschieht mit dem größten Bergnügen, daß ich Euer Hochebelgebohren anben meine Albinische Ausgabe des Demosthenes übersende. Ich habe sie bloß wieder zurückgekauft, weil ich nicht wußte, daß Sie selcht der Liebhaber wären, der darauf bieten ließ, und ich sie nicht in hande kommen lassen wollte, aus welchen sie dem neuen Herausgeber 30 bieses Griechen nicht so leicht zukommen dürste. Sie ist zu Ihrem Gebrauch, auf so lange Zeit Sie wollen; und ich wünsche nur, daß sie

<sup>&#</sup>x27; [Nach der jeht verschollenen Handschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bd. II, S. 7—10) mitsetellt, 1794 in den jämtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 368—367 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 258; Reistes Antwort ebenda Kr. 266.]

bie Mühe und Zeit belohnen mag, welche ein Mann darauf wenden wird, der aus seinem Kopse mehr nehmen kann, als er auch von dem Gelehrtesten daben angemerket sinden könnte. Es ist mir schlechterdings unbekannt, wessen hand es ist, der nicht allein die Drucksehler sorgfältig darinn verbessert, sondern auch manche richtigere Lesarten daben eitiret hat, die bekannt gemacht zu werden verdienen, sie mögen nun aus Vermuthung oder aus ältern Handschriften gestossen, swar vielleicht sind sie schon bekannt: denn ich habe nicht die Taylorsche Ausgabe, sondern nur hin und wieder die Wossische damit zu vergleichen Zeit und Gelegenheit gehabt. Die größten Anmerkungen, die da und dort zur Erläuterung bengefügt sind, könnten wohl gar Stellen des Ulpians seyn. Denn ich bekenne, daß ich das wenigste zu entzissern fähig gewesen bin: besonders da sie bey einem neuen Beschneiden des Buchs gelitten haben. Ich bin begierig das Inverläßigere hierüber von Euer Hochedelgebohrnen

Da ich übrigens kaum geglandt hätte, Euer Hochebelgebohrnen auch nur dem Namen nach bekannt zu sein, so muß mir der Benfall, dessen Sie meine leichte Arbeiten würdigen, desto schmeichelhafter seyn. Ich hatte lange gewartet, ob sich niemand an den plumpen Goliath der geselehrten Philister machen wolle: endlich konnte ich seinen dummen Hohn unmöglich länger ertragen, ohne ihm ein paar Steine aus meiner Tasche an den Kopf zu wersen. Getrossen haben sie: od er sie aber fühlen wird, das kömmt auf seinen dichen Schedel an. Ich weiß wohl, daß ihn wahre Gelehrte jederzeit verachtet haben, aber das weiß ich nicht, ob ihre stillsschweigende Berachtung genug ist, das Publikum, welches er verwirret, an ihm zu rächen. Einer sollte doch endlich die Stimme erheben. Und wahrlich, wenn keine, oder doch so wenige, von meiner Seite zu sehn öffentlich bezeigen, so fürchte ich, er hat mich, mit seinen in ganz Deutschland zerstreuten Spießgesellen in kurzem wieder überschrieren. Ihm aber 30 immer auf dem! Rücken zu siehen, ist meine Sache auch nicht.

Die Mißhandlung, die er sich mit Ihrem beutschen Demosthenes erlaubt hat, muß jedes billigen Mannes Unwillen erregen. Aller der trivialen Dinge ungeachtet, die er bagegen sagt, sollte er doch wohl empsunden haben, wieviel ihm noch fehlt, um eine solche Uebersehung 35 machen zu können. Unsern kleinen Schönschreibern wird sie frenlich wohl

ben [1789]

nie gefallen: aber Leute, welche Wahrheit und Nachbruck schähen, welche wissen, wie weit die alte populaire Beredsamkeit sich von dem süßen Tone, von den gelehrten Sprachschnirkeln eines neuen Kanzelredners entsernet, werden sie um wie vieles nicht missen wollen; doch wem anch dieses nicht begreislich zu machen, der muß sie doch wenigstens für den deutlichsten baß sich ein Keichthum der deutschen Sprache darinn zeiget, den so wenige unserer Schristleller in ihrer Gewalt haben.

3ch bin 2c. 1

Leffing. 10

#### 227. Un friedrich Nicolai.3

Samburg, d. 14. März 1769.

Liebfter Freund,

Sie werden frehlich nicht wissen, woran Sie mit mir sind; aber meine Auction und hundert andere Berwirrungen haben mir es numöglich 15 gemacht, Ihnen eher zu schreiben. Sie sehen indessen ans betzgehenden sünf Aushängebogen, daß ich in voller Arbeit an den antiquarischen Briesen bin. Sie können sich darauf verlassen, daß ich nicht eher von hier gehen werde, als die sie vollendet sind.

Die Materie häuft sich unter ber Hand, und ich möchte Ihnen gern 20 noch den dritten Theil zurücklassen. Aber das muß lediglich von Ihrer Convenienz abhängen. Wenn Sie Ihre Rechnung nicht daben finden, jo lassen Sie nur den Quark auffliegen. Klot hat doch wohl genug.

Zwar macht es der Tölpel immer ärger. Haben Sie seine scurrilischen Briese gelesen? — Was Sie der Borrede zum neuesten Theise 25 Ihrer Bibliothek wider ihn angestügt haben, ist schon so recht. — Nächstein mehreres. Leben Sie jetzt wohl.

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

30

<sup>1 2</sup>cr [fehit 1789]

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verichollenen hanbichrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, C. 2014 f. mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 285 f.). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 254; Ricolais Antwort ebenda Rr. 262.]

# 228. Un Christian Gottlob Beyne.1

#### P. P.

Ich bat mir die Erlaubniß aus, Ihnen diejenigen von meinen antiquarischen Briefen, welche unsern kleinen Zwist betreffen, im Manuscripte 5 zuschieden zu dürfen. Aber die Kürze der Zeit, (da der zweyte Theil, wo möglich, noch zur Messe fertig werden soll) hat mir es nicht erlauben wollen, und Sie empfangen Sie hierbeh bereits gedruckt. Ich erwarte Ihr aufrichtiges Urtheil darüber, und bitte sehr, mich Ihrer unverhohlnen Belehrung in allen den Stücken zu würdigen, worinn Sie andrer Meison nung sehn dürften.

Sie werben finden, daß ich es sorgfältig vermieden habe, Sie zu nennen, um Sie auf keine Weise mit einem Menschen zu compromittiren, der seit einiger Zeit, wie ein rasender Hund, alles anfällt, wovon er weis, daß es in einiger Berbindung mit mir steht. Indeß muß ihm auch 15 das schon nicht angestanden haben, was Sie von den Antiquarischen Briefen in den Anzeigen zu sagen beliebt. Die Insamie geht weit, die er sich in den scurrilischen Briefen darüber erlaubt. Ich weiß nicht, od Sie diese Scharteke bereits gesehen haben?

In Erwartung einiger Antwort verharre ich

20

Dern

hamburg ben 1tn April 1769. gang ergebenfter Fr. u. Diener Leffing.

#### 229. Un friedrich Nicolai.2

Samburg, d. 13. April 1769.

25

Liebster Freund,

Wenn Sie in der Messe Zeit haben zu schreiben: so melden Sie mir doch auch, was Neues da vorgeht. Und wenn von Klotzen oder sonst jemand etwas herans gekommen sehn sollte, was mich besonders interessiren könnte, so schieden Sie mir es gerade mit der Post. B. E.

<sup>1 (</sup>hanbideift im Befis bes heren R. Leffing ju Berlin; ein Luartblatt weißen Battenpapiers, nur auf einer Seite mit faubern, bentlichen Zügen beschrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 420 f. mitgeteilt. Deunes Antwort in Bb. XIX, Nr. 263.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jett verschollenen handschrift 1794 von Ricolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 232—225 mitgeteilt (2. Austage 1809, S. 303—305). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 262; über Ricolaid Antwort vgl. ebenda Rr. 265. Der Brief treuzte sich mit Bb. XIX, Rr. 264.]

10

Die Bogen aus der Bibliothek, welche die Recension des Laokoon enthalten. Die litterarischen Briefe habe ich schon. Wer muß den Quark geschrieben haben? Auch habe ich schon den Zten Theil von Riedels Philos. Bibl. Dem Schlucker juckt auch die Haut! Aber ohne Zweisel denkt er, daß ich seine Briefe über das Publicum und die philosophische Bibliothek hier in der neuen Zeitung recensirt habe, wo er garstig mitgenommen worden. Da irrt er sich aber.

Brauchen Sie noch einen guten Recenfenten zu theologischen und philosophischen Schriften, so will ich Ihnen ben Pastor Rautenberg in Braunschweig vorschlagen.

Da so viele Narren ist über den Laofoon herfallen, so bin ich nicht übel Willens mich einen Monat oder länger, in Kassel oder Göttingen auf meiner Reise zu verweilen, um ihn zu vollenden. Noch hat sich keiner, auch nicht einmal Herder, träumen lassen, wo ich hinaus will. Aber Herder will ja die kritischen Wälder nicht geschrie- 15 ben haben! Sagen Sie mir doch, wie ich seine Protestation deskalls nehmen soll. Der Verkasser seh indes, wer er wolle: so ist er doch der einzige, um den es mir der Mühe sohnt, mit meinem Krame ganz an den Tag zu kommen.

Es ist mein völliger Ernst, den dritten Theil noch hier drucken zu 20 lassen. Denn unter fünf dis sechs Wochen komme ich hier noch nicht weg. Antworten Sie mir, ob Sie es zusrieden sind. Ich mache mit Fleiß allerley Digressionen, damit es nicht lasse, als ob es mir sonst um nichts zu thun sey, als Klozen lächerlich zu machen.

Ist es wahr, daß Hr. Moses in Leipzig ist? Ich dachte, er hatte 25 wohl eben so gut nach Hamburg reisen können.

Roch muß ich Ihnen sagen, daß mir von Wien aus sehr ausehnliche Vorschläge gemacht werden. Sie werden aber leicht errathen, daß sie das Theater betreffen, um das ich mich nicht mehr bekümmern mag. Wenn ich asso wenigstens meinen italiänischen Plan mit diesen Vorschlägen auf 30 eine oder die andere Art nicht verbinden kann, so dürste ich sie wohl gänzlich von mir weisen.

Schiden Sie boch in meinem Namen zu bem Appellationsrath Blattner, und laffen ihn um bas Bewußte mahnen. Er hat bas Litterarium von Chriften für mich abschreiben laffen, und was die Gebühren für 35 bas Abschreiben etwa seyn möchten, haben Sie die Güte, für mich zu bezahlen. Noch eins: was sagt man zu meinem Epilog ber Dramaturgie? Ich werbe ben ben Buchhändlern bas Kalb in die Angen geschlagen haben; aber immerhin!

Dero

5

10

ergebenfter Freund und Diener, Leffing.

230. Un friedrich Nicolai.

à Monsieur Monsieur Nicolai Libraire de Berlin

presentement

a Leipzig.

Liebfter Freund,

15 Auf die nöthigsten Punkte Ihres letzten Schreibenst werden Sie in meinem Borigen schon Bescheid gefunden haben. Es bleibt also daben, daß ich Ihnen die ganze Auflage des 2km Theils der Ant. Br. nach Berlin sende. Er wird sunfzehn bis sechzehn Bogen; und der Unterschied des Papiers, er seh nun auf oder ab, kann so viel nicht betragen, daß 20 der Preis mit dem Ikm Theile deswegen anders gesetzt werden müßte. Sie können ihn also nach dem nehmlichen Breise immer verrechnen.

Aber was ist der Fechter für eine elende Figur geworden! Schieben Sie es ja nicht auf die Zeichnung. Wie schon gesagt, die Zeichnung war unbestimmt, und das mit Fleiß: aber nicht unrichtig. Der Kupferstecher, 25 der alles bestimmen wollen, hat alles verdorben, und auch nicht einmal die Proportion beybehalten. So wie er ihn gemacht, ist er, aufrecht gestellt, einen Kopf länger als er seyn müßte. Dieser Fehler und die verdorrten Arme ze, waren in der Zeichnung nicht. Was wird Klotz zu so einer Wißgestalt sagen! Ich hätte gar zu gern gesehen, wenn Sie 30 von Meilen das Kiaurchen hätten stechen laßen.

Lefsing. 23 Apr. beant."

Untwort auf Bb. XIX, Rr. 264; über Ricolais Untwort vgl. ebenba Rr. 265.]

3ch habe eine Assignation von 12 Louisdor auf Gie gestellt;1 haben Sie die Bute, fie zu honoriren; ben bem britten Theile wollen wir zusammen rechnen.

Ift S. Moses noch in Leipzig? Wenn Gie nicht Beit haben, mir Die Reuigkeiten ber Deffe zu ichreiben: fo lagen Gie es nur ihn thun. 5 3ch bin ihm gwar noch einen Brief ichulbig - aber!

Leben Gie gusammen wohl, und gebenfen Gie bann und mann meiner.

Dero

hamburg ben 16 April 1769.

ergebenfter D. und Fr. 10 Leffina.

#### 231. Un friedrich Micolai.2

Samburg, b. 26. Man's 1769.

Liebfter Freund,

In bren Wochen langftens muß ber zwente Theil ber antiquarischen 15 Briefe fertig fenn. In biefer Beit werbe ich auch mit bem britten Theile fertig, fo baß fogleich bamit fortgefahren werben tann. Bas ich bavon nicht felbst abgebruckt abwarten fann, werbe ich mit allem Fleiße abgeichrieben gurudlaffen. Denn langer als noch ben fünftigen Monat will und kann ich mich hier nicht verweilen. Dein Weg foll von hier nach 20 Göttingen, Caffel und Rurnberg geben. Db von ba weiter über Bien, das weiß ich selbst noch nicht. Wenigstens denke ich gar nicht mehr baran, mich in die geringste Berbindung einzulaffen.

Mit ber Recension meines Laofvon in bem letten Stude Ihrer Bibliothet, tann ich fehr wohl zufrieden fenn. Ich bente, daß ich ben 25 Namen bes Recensenten schon weiß. Aber was gehen mich Namen an?

<sup>&#</sup>x27; Dieje Affignation ift aus Bartheys Rachlag jest in die tonigliche Bibliothet ju Berlin getommen, ein Bettel weißen Bapiers, nur auf einer Geite mit beutlichen Bugen befchrieben, bisher ungebrudt:] Muf biefe Assignation beliebe &. Nicolai, Buchhanbler aus Berlin, laut gegebnem Aviso, Bu gablen Bwolf Louisd'or, und mir folde auf Rechnung gu ftellen. Hamburg ben 16 April Gottbold Ephraim Leffing.

<sup>[</sup>Bon anberer Banb fteht unter biefen Beilen :]

obige Bwolff Louisd'or habe baar erhalten

verwitbete D. Comibin.

Beipgiq b. 24 Apr. 1769 1 (Rach ber jest vericollenen Danbidrift 1794 von Ricolat in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, 6. 203-214 mitgeteilt (2. Muflage 1809, 3. 289-295). Bermutliche Antwort auf Bb. XIX, Rr. 265; Ricolais Antwort ebenba Rr. 268.] 3 Mara [1794, 1809]

Die Berfon werbe ich boch nicht tennen lernen. Wenn er bie Fortfetung meines Buches wird gelefen haben, foll er wohl finden, daß mich feine Einwurfe nicht treffen. Ich raume ibm ein, bag Berichiedenes barin nicht bestimmt genug ift; aber wie fann es, ba ich nur faum ben Ginen Unter-5 ichied zwischen ber Boefie und Maleren zu betrachten angefangen habe, welcher aus bem Gebrauche ihrer Beichen entspringt, in jo fern bie einen in ber Beit, und bie anbern im Raume exiftiren? Beybe tonnen eben fowohl natürlich, als willführlich fenn; folglich muß es nothwendig eine boppelte Maleren und eine boppelte Boefie geben: wenigftens von begben 10 eine höhere und eine niedrige Gattung. Die Maleren braucht entweder coegistirende Zeichen, welche natürlich find, ober welche willführlich find; und eben diese Berschiebenheit findet fich auch ben ben consecutiven Beichen ber Poefie. Denn es ift eben fo wenig mahr, bag die Maleren fich nur natürlicher Zeichen bediene, als es wahr ift, bag bie Poefie nur will-15 führliche Zeichen brauche. Aber bas ift gewiß, baß je mehr fich bie Maleren' von ben natürlichen Zeichen entfernt, ober bie natürlichen mit willführlichen vermischt, besto mehr entferut fie fich von ihrer Bollfommenheit: wie hingegen die Boefie fich um fo mehr ihrer Bolltommenheit nähert, je mehr fie ihre willführlichen Beichen ben natürlichen naber 20 bringt. Folglich ift bie höhere Maleren bie, welche nichts als natürliche Beichen im Raume branchet, und die hohere Boefie die, welche nichts als natürliche Beichen in ber Beit brauchet. Folglich fann auch weber bie biftorifche noch bie allegorische Maleren gur höhern Maleren gehören, als welche nur burch bie bagu tommenden willführlichen Beichen verftanblich werben 25 konnen. Ich nenne aber willführliche Zeichen in ber Maleren nicht allein alles, was zum Coftume gehört, sonbern auch einen großen Theil bes forperlichen Musbruds felbft. 3mar find biefe Dinge eigentlich nicht in ber Maleren willführlich; ihre Beichen find in ber Maleren auch naturliche Beichen: aber es find boch natürliche Beichen von willführ-30 lichen Dingen, welche unmöglich eben bas allgemeine Berftanbniß, eben bie geschwinde und schnelle Wirfung haben tonnen, als natürliche Beichen von natürlichen Dingen. Wenn aber ben biefen Schonheit bas bochfte Befet ift, und mein Recenjent felbft zugiebt (S. 353.), daß ber Daler alebann auch in ber That am meiften Maler fen: fo find wir ja einig, 35 und, wie gefagt, fein Einwurf trifft mich nicht. Denn alles was ich noch

bie Bocfie [1794. 1809]

von der Maleren gesagt habe, betrifft nur die Maleren nach ihrer höchsten und eigenthumlichsten Wirfung. Ich habe nie geläugnet, daß fie auch, außer biefer, noch Birtungen genug haben fonne; ich habe nur läugnen wollen, baß ihr alsbann ber Name Maleren weniger gutomme. Ich habe nie an ben Wirkungen ber hiftorischen und allegorischen Maleren ge- 5 zweifelt, noch weniger habe ich biefe Gattungen aus ber Welt verbannen wollen; ich habe nur gefagt, bag in biefen ber Maler weniger Maler ift, als in Studen, wo bie Schonheit seine einzige Absicht ift. Und giebt mir bas ber Recenfent nicht ju? - Run noch ein Wort von ber Boefie, bamit Gie nicht migverstehen, was ich eben gejagt habe. Die Boefie muß 10 ichlechterbings ihre willführlichen Beichen zu natürlichen zu erheben fuchen; und nur badurch unterscheibet fie fich von ber Brofe, und wird Boefie. Die Mittel, wodurch fie biefes thut, find ber Ton, Die Borte, Die Stellung ber Borte, bas Sylbenmaß, Figuren und Tropen, Gleichniffe u. f. w. Alle diese Dinge bringen die willführlichen Zeichen den natur- 15 lichen naber; aber fie machen fie nicht zu natürlichen Reichen: folglich find alle Gattungen, die fich nur biefer Mittel bedienen, als die niedern Battungen der Boefie zu betrachten; und die hochfte Gattung der Boefie ift bie, welche bie willführlichen Beichen ganglich zu natürlichen Beichen Das ift aber die bramatische; benn in biefer horen bie Borte 20 auf willführliche Beichen gu fenn, und werben natürliche Beichen willführlicher Dinge. Daß die bramatische Poefie bie höchste, ja die einzige Boefie ift, hat ichon Ariftoteles gefagt, und er giebt ber Epopee nur in jo fern bie zwente Stelle, als fie großten Theils bramatifch ift, ober fenn tann. Der Grund, ben er bavon angiebt, ift zwar nicht ber meinige; 25 aber er läßt fich auf meinen reduciren, und wird nur durch diese Reduction auf meinen, vor aller falichen Anwendung gefichert.

Wenn Sie mit Hrn. Woses eine halbe Stunde darüber plaudern wollen, so melben Sie mir boch, was er dazu sagt. Die weitere Ausführung davon soll den dritten Theil meines Laokoons ausmachen.

So sehr ich aber mit ber Recension bes Laokoons zufrieden bin, so wenig bin ich es mit ber von Heinekens Nachrichten. Sie ist ungerecht auf alle Weise. Warum soll sich Heineke<sup>1</sup> nicht merken lassen, daß in der Familie Heinekens einmal ein gelehrtes Kind gewesen? (S. 290.) Dieser Zug ist hämisch; und es ist mir nicht lieb, daß Sie dergleichen 35

Deinete [1794, wie Beffing auch fonft fdrieb; vgl. oben Bb. XV, G. 508] Deineten [verbeffert 1809]

Bolzen für Hageborn verschießen wollen, der doch sicherlich noch immer mehr Klohens Freund ist, als Ihrer. Und hat denn Geinete' in seiner Beantwortung der Recension in der Bibl. der schön. Wissensch. nicht etwa in den meisten Städen Recht? War denn das Hagedornische Raison5 nement nicht etwa sehr schiesend; so wie alles, was dieser Mann geschrieben hat? Ich gestehe Ihnen aufrichtig, daß ich Hagedornen für einen Gleisner halte, dem alles Lob willsonmen ist, auch das plumpste von Klohen, und der es sehr übel nimmt, daß man Klohen, der ihn zum großen Lehrer des Schönen erhoben, jeht so herunter seht.

Rehmen Sie mir meine Fregheit nicht übel, und leben Sie wohl.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

232. Un friedrich Micolai.2

15

10

[Samburg, Juni 1769.]

233. Un friedrich Micolai.8

Samburg, b. 30. Junius 1769.

Liebfter Freund,

Hier erhalten Sie, mit Gelegenheit Herrn Naphaels, auf einmal 20 einen ganzen Bust Aushängebogen. Künftige Boche folgen die letzten zwei von dem zweizen Theile, und zugleich die ersten von dem dritten. Sie sehen also, daß es mein Ernst ist, Ihnen auch diesen noch zu liesern. Meine Abreise verzieht sich ohnedies von einer Boche bis zur

<sup>1</sup> Beinete [1794] Beineten [1809]

<sup>&</sup>quot;[In einer großen Unmerkung ju bem vorausgehenden Briefe Rr. 281, in der er Leffings Einwürfte gegen seine tadelnde Besprechung heinedens jurüfgameisen suchte, berichtete Ricolai 1794 in Lessings fämtlichen Schriften, Bd. XXVII, S. 218 (2. Auflage 1809, S. 299) fiber einen Beluch, den hen heinecken damals bei Lessing gemacht hatte: "Neußerst aufgebracht, daß ich das Unguverlässiseiner Rachrichten, und seine bocht durftige Kennnis von manchen Diugen in beltes Richt gestellt, hatte er mich ben beigem Besluche mit meinem Freunde Lessing zu entzwehen gesucht. Dies seine int Lessing nachber selbst in einem Briefe, der die zieht noch nicht wieder aufgefunden ift; und urtheilte dann mündlich über heinesten etwas anders, nachdem er ihn näher hatte tennen sernen." Der hier erwähnte verschollen Brief durfte die Untwort auf Bd. XIX, Ar. 267 gewelen sein und beileicht auch Ricolais Bitte um Lessings Kollestaneen zu einem deutschen Wörterduche ber rührt haben.]

<sup>\* [</sup>Nach ber jeht verschoflenen hanbschrift 1794 von Ricolai in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, C. 238 f. mitgeteilt (2. Anstage 1809, S. 319 f.). Nicolais Antwort in Bb. XIX, Rr. 270.]

andern; besonders habe ich versprochen, noch gewisse Dinge aus Wien erft mit abzuwarten.

Aber wie steht es benn nun um die Kupfer? Treiben Sie boch Hrn. Meil an. Ich glaube, Klot stirbt sonst vor Ungeduld. Was mehnen Sie, daß er zu seinen eigenen Briefen sagen wird, die er hier 5 gedruckt sindet? Und was seine Collegen in Halle dazu sagen werden? Er warf Ihnen letztens vor, daß Sie alle Professoren auf den preussischen Universitäten verächtlich zu machen suchten. Aus seinen Briefen sieht man, wie verächtlich er selbst von der besten der preussischen Universitäten, von Halle, spricht.

Leben Sie wohl; nachftens ein mehreres.

Dero

ergebenfter, Lessina.

#### 234. Un Karl Ceffing.1

15

hamburg, ben 6. Julius 1769.

Lieber Bruber,

Ich danke Dir für die überschickten gedruckten Sachen. Deine Komöbien kommen zwar ein wenig zu spät: denn Du kannst Dir leicht einbilden, daß sich meine Neugierde nicht so lange gedulden konnte. Ich habe 20 sie gelesen, sobald sie hier zu haben waren. Und nun willst Du mein Urtheil darüber wissen? Wohl; aber merke Dir voraus, daß es das Urtheil eines aufrichtigen Bruders ist, der Dich wie sich selbst liebt. Es muß Dich nicht beleidigen, wenn es Dich auch Anfangs ein wenig verdrießen sollte. Dein stummer Plauderer und Dein Lotterieloos haben 25 meinen Behsall gar nicht; und es ist nur gut, daß Du diese sehr mittelmäßigen Bersuche ohne Deinen Namen herausgegeben hast. Aber sürchtest Du denn nicht, daß Klot ihn gar bald dennoch auskundschaften wird? Und wahrlich, Du hast ihm und seinen Gehülsen gar zu viel Prise gegeben. Der größte Fehler dieser Stücke ist eine platte Schwahhaftigkeit, 30 und der Mangel alles Interesse. Der Wildsang ist ungleich besser, und könnte schon unter den guten Stücke mit unterlausen. Aber Du weißt,

<sup>1 [</sup>Rach ber jeht verschollenen hanbichrift 1794 von Karl Leffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 67-70 mitgeteitt, 1817 a. a. L. S. 69-72 wleber abgebruckt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 269; Karls Antwort ebenba Rr. 272]

wie wenig davon Dein ift; und Du haft nicht wohl gethan, daß Du Deine Quelle verschwiegen.

Ich bitte Dich nochmals, meine Freymuthigfeit nicht übel zu nehmen. Wenn Du die trodue Bahrheit von mir nicht horft, wer wird Dir fie 5 benn fagen? 3ch habe Dir es icon oft munblich gefagt, woran ich glaube, bag es Dir fehlt. Du haft zu wenig Philosophie, und arbeiteft viel zu leichtsinnig. Um die Buschauer fo lachen zu machen, daß fie nicht zugleich über uns lachen, muß man auf feiner Studierftube lange febr erufthaft gewesen fenn. Man muß nie ichreiben, was einem zuerft in ben Deine Sprache felbft zeugt von Deiner Rufchelen. Auf 10 Roof fommt. allen Seiten find grammatische Fehler, und corrett, eigen und neu ift faft feine einzige Rebe. Ich nehme wiederum den Bilbfang gum größten Theile aus. - Freylich muß ich Dir jum Troft fagen, bag Deine erften Stude immer fo gut find, als meine erften Stude; und wenn Du Dir 15 nur immer zu jedem neuen Stude, wie ich es gethan habe, vier bis feche Sahre Beit laffest: fo tannft Du leicht etwas Befferes machen, als ich je gemacht habe, ober machen werbe. Aber wenn Du fortfahrft, Stude über Stude zu ichreiben; wenn Du Dich nicht bazwischen in andren Auffagen übst, um in Deinen Gedanten aufzuräumen und 20 Deinem Musbrude Rlarheit und Rettigfeit zu verschaffen: fo fpreche ich Dir es schlechterbings ab, es in biefem Sache zu etwas Besonderem ju bringen; und Dein hundertftes Stud wird tein Saar beffer fenn, als Dein erftes.

Run genug gehofmeistert! Schreibe mir doch, lieber Bruder, was 25 von meinen Büchern noch vorräthig ist. Notire mir die vorzüglichsten nur mit einem Worte auf, damit ich urtheilen kann, ob es sich der Mühe verlohnt, sie hierher kommen und veranktioniren zu lassen. Ich nuß alles zu Gelde machen, was ich noch habe; und auch so noch werde ich meine Reise nur kümmerlich bestreiten können.

Das herz blutet mir, wenn ich an unsere Eltern benke. Aber Gott ift mein Zeuge, daß es nicht an meinem Willen liegt, Ihnen ganz zu helsen. Ich bin in diesem Augenblicke so arm, als gewiß keiner von unserer ganzen Familie ist. Denn der ärmste ist doch wenigstens nichts schuldig; und ich stede ben dem Mangel des Nothwendigsten oft in Schulden bis über die Ohren.

Gott mag helfen! Lebe wohl, und fen verfichert, daß ich es recht

10

gut mit Dir mennen muß, ba ich fo rund mit Deiner Gigenliebe gu Berfe gebe.

Dein

treuer Bruber. Gottholb.

235. Un friedrich Micolai.1

à Monsieur Monsieur Nicolai Libraire tres celebre

Rerlin

Liebfter Freund.

Der zwente Theil ber antiquarischen Briefe ift fertig, und fünftigen Mondtag, ober Dienstag, wird ihn S. Bobe vorgeschriebner Maaken Bergefen Gie nur nicht, uns mit erftem fur bie 100 bier- 15 bleibenbe Eremplare, auch hundert Abdrude bes Rupfers berguschiden. Das Rupfer ift fo recht gut: aber S. Meil muß mir ben Befallen thun. unter bem Chabrias Del. Ant. Tischbein Romae zu feben, ob ich ihm icon einräume, baß er an ber Beidnung mehr Antheil bat, ale biefer. Aber ich habe es in dem Briefe ichon's einmal felbft gefagt, und Deil 20 tann von feiner Ehre ichon einmal etwas abgeben. Auf bie eine Salfte bes Rupfers muß oben fommen Tab. I. p. 30, und auf bie andre Tab. II. p. 57.

Un bem britten Theile wird fünftige Boche angefangen zu bruden. und ich mußte binnen hier und bren Wochen gang außerorbentliche Sin- 25 berungen befommen, wenn er nicht zu Michaelis fertig werben follte. Begen bes Rupfers bagu ichreibe ich Ihnen nächstens; ich tann über einen Umftand noch nicht mit mir einig werben.

Schiden Sie mir boch bie einzeln Bogen auf welchen bie Recenfion bes Laptoon in Ihrer Bibliothet ftebet; ich tann ben gangen Theil nicht 30

"1769. 19 Aug.

Lefsing 19 beant."

Antwort auf Bb. XIX, Rr. 270; Ricolais Antwort ebenba Rr. 278.] . icon [fehlte urfprünglich]

<sup>1 [</sup>Danbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Meiner Foliobogen ftarten, weißen Papiers, auf 6. 1 und 2 mit beutlichen Bugen befchrieben - auf G. 4 bie Moreffe -; 1857 von B. v. Maltjahn mitgeteilt. Auf bem Brief ift von Ricolais Danb bemertt.

30

mitichleppen. Die Fortfetung ber Bibliothet mußen Gie aber nicht ermangeln, jebesmal an S. Commiffionerath Schmib anber nach Samburg, auf Schreibpapier, gut fenden, benn biefem habe ich mein Eremplar gum Aufheben gelagen, und es war feines welches unter meinen Buchern ver-5 auctionirt warb.

Meine Reise bleibt, meiner Seits, fo unwanbelbar als bas Schidfal: ich muß aber nur, wie ich Ihnen ichon geschrieben, noch gewiße Dinge abwarten, und gewiße Sinderniße beben. Indeg vernehmen Gie es vielleicht ploplicher, bag ich weg bin, als Gie meinen.

Eine gewiße Bwischenarbeit, die mir auf einmal in ben Ropf ge-10 fommen ift, ift Schuld, daß ber britte Theil ber Briefe nicht bennahe icon fertig ift. Aber er muß fertig werben, bee ich bie biefige Begend verlage.

> Leben Sie wohl. Nächstens ein mehreres.

15

Dero

Samburg ben 10 Mug. 1769.

ergebenfter Freund Leffing.

Verte<sup>2</sup> Bon bem, mas in Wien im Berte ift, werben Gie vielleicht einiges 20 aus Rlopftods Zueignung an ben Ranfer errathen. Die Colonie von Belehrten, die Ihnen fo lächerlich icheinet, ift meines Erachtens fo lächerlich nicht. Un Frenheit zu benten, wird es ihnen in Wien auch nicht fehlen. Und wo fann es benn einem Gelehrten an Frenheit zu benten fehlen? Aber ein Rarr will alles ichreiben, mas er bentt.

Die Schurten von Dobsley und Comp., die ich nachfter Tage 25 alle ben Ramen nennen will, follen mich noch anders kennen lernen! Ihre Bertheidigung ift mir indeg recht lieb, und ich mare fehr begierig, fie je eber, je lieber zu lefen. L.

236. Un Johann Albrecht Beinrich Reimarus.8 P. P.

Unben remittire mit ergebenftem Dante folgende Werte Swizeri Thesaurus Callimachus Ernesti II Vol.

werben [nachträglich eingefügt] \* [Die Rachfdrift ftebt auf G. 2 ber bi.] \* [hanbidrift im Befig bes herrn Grafen Anton v. Profeid-Often gu Smunden am Traunfee; ein Cuperi Apotheosis Homeri Petronius ex edit. Hadrianid. Leichii Carmina sepulchralia.

Und erbitte mir bafür

No. 1437. Gyraldi Opera \ Mus bem zwehten 5
No. 13-19. Chifletii Opuscula varia \ Theile bes Catalogi.
nebst bem Theile von Reitzii Lucian, in welchem bie Historia vera
besinblich.

hamburg ben 22 Auguft 1769.

Gotth Cphr. Leffing. 10

#### 237. Un friedrich Micolai.1

Samburg, b. 25. August 1769.

Liebfter Freund,

Da Sie die letten Bogen des zweyten Theils noch nicht haben: jo lege ich sie diesem Briefe ben. Nicht weil Sie eben sehr begierig 15 darauf sehn mussen, sondern weil ich sehr begierig bin, je eher je lieber von Ihnen zu hören, wie Sie meine Erklärung wegen der allgemeinen Bibliothek ausgenommen haben. Ihre Bibliothek kann darunter nichts verlieren; aber für mich war sie höchst nöthig. Begen des Herrn von Heineke wünschte ich mich mündlich mit Ihnen erklären zu können; ich 20 halte ihn auf alle Beise sür einen bessern und nühlichern Mann als den andern Gerrn von H.

Aushängebogen von bem britten Theile ber Briefe sollen Sie nächstens erhalten; aber ich sorge sehr, daß mich der Buchdrucker im Stiche lassen wird, um ihn zur Michaelismesse völlig fertig zu schaffen. Doch 25 vielleicht ist Ihnen so viel nicht daran gelegen; wenn Sie nur versichert sehn können, daß er fertig wird, ehe ich Hamburg verlasse. Und das soll er senn.

herr Commiffionerath Schmid, mein hiefiger Birth, wird Ihnen eine gesafte Gemme mitbringen, die Sie mir gum IIIten Theile follen 30

Oftavblatt weißen italienifden Ripppapiere; 1891 von Erich Schmidt in ber Bierteljahrichrift für Riteraturgeidichte, Bb. IV, S. 263 f. mitgeteilt.]

<sup>1 (</sup>Rach ber jeht verschollenen handichrift 1794 von Micolai in ben samtlichen Schriften, Bb. XXVII, E. 224—257 mitgetellt (2 Austage 1809, S. 336—339). Untwort auf Bb. XIX, Ar. 273; Ricolais Autwort ebenda Rr. 275.]

• Deinete [1794] heineten [1809]

• Dageborn]

ftechen lassen, so vergrößert, versteht sich, als es ein Octavblatt leiben will. Es ist eine Gemme mit dem Namen des vermeinten griechischen Künstlers, von welchem Stosch schon eine bekannt gemacht hat. Ich denke aber durch meine zu erweisen, daß es gar keinen solchen Künstler gegeben dat, und daß Αντερως ganz etwas andres bedeutet. Wenn es möglich wäre, möchte ich den Ning mit der nämlichen Gelegenheit gern wieder zurück haben.

Bas Ihnen Gleim' von Bien gefagt hat, ift gang ohne Grund; aber Gleim2 hat von bem Projette in Bien ohne Zweifel fo reben wollen, 10 wie man es allenfalls in Berlin noch einzig und allein goutiren fonnte. Bien mag fenn wie es will, ber beutschen Litteratur verspreche ich boch immer noch mehr Glud, als in Eurem frangofirten Berlin. Benn ber Phabon in Bien confiscirt ift: fo muß es bloß geschehen fenn, weil er in Berlin gebruckt worben, und man fich nicht einbilben konnen, bag 15 man in Berlin für die Unfterblichkeit ber Seele ichreibe. Sie mir von Ihrer Berlinifchen Freyheit zu benten und zu ichreiben ja nichts. Sie reducirt fich einzig und allein auf die Frenheit, gegen die Religion fo viel Sottifen zu Martte zu bringen, als man will. biefer Frenheit muß fich ber rechtliche Mann nun balb zu bedienen icha-Laffen Gie es aber boch einmal einen in Berlin versuchen, über andere Dinge fo fren ju fchreiben, als Sonnenfels in Bien gefchrieben hat; laffen Gie es ihn versuchen, bem vornehmen Sofpobel fo bie Bahrbeit zu fagen, als biefer fie ibm gefagt bat; laffen Gie einen in Berlin auftreten, ber für die Rechte ber Unterthanen, ber gegen Ausfaugung 25 und Defpotismus feine Stimme erheben wollte, wie es ist fogar in Frantreich und Danemart geschieht: und Gie werden balb bie Erfahrung haben, welches Land bis auf ben hentigen Tag bas iflavifchite Land von Europa Ein jeder thut indeß gut, ben Ort, in welchem er fenn muß, fich als ben besten einzubilben; und ber hingegen thut nicht gut, ber ihm biefe 30 Einbildung benehmen will. 3ch hatte mir alfo wohl auch diese lette Seite erfparen tonnen. Leben Sie wohl, liebfter Freund!

Dero

ergebenfter, Leffing.

10

15

# 238. Un Johann Wilhelm Meil.1 [Samburg, Spatfommer ober herbit 1769.]

239. Un Johann Urnold Ebert.2 [Samburg, September 1769.]

240. Un Johann Albrecht Beinrich Reimarus.3

Des S. Dr. Reimarus BochEbelgeb.

Ewr. Hochebelgebohren sende anben mit gang ergebenftem Danke gurud:

- 1. Liceti Hieroglyphica fol.
- 2. Gruteri Corpus inscript. 2 Banbe. fol.
- 3. Lexici Pitisciani Tomum IIdum fol.
- 4. Spence's Polymetis fol.
- 5. Rubenii Numismata cum Begeri Spicil. Aut. fol.
- 6. Gyraldi Opera, fol.
- 7. Broukhusii Tibullum 4º.
- 8. Chifletii Opuscula T. I-VII. 7 Bande in 40.
- 9. Stuckeley's Metallic History of Carausius, 40.
- 10. Burneti Archaeol. Philosoph.
- 11. Oiseli Thesaurum Numismatum.
- 12. Ein Convolut einzelner Differt. in bem gebructen Catalogo 20 No. 1459.
- Gin Banb Varia, worinn bie Differt. de Χειραρσια Orant. in Cat. 352.
- 14. Stockmanni Elucidarius, 8º.

EBie fich aus Rarl Leffings Brief vom 26. Oftober 1769 (Bb. XIX, Rr. 278) ergibt, hatte fein Bruber einige Beit vorher an Meil geschrieben, er werbe ein hiftorisches Bert herausgeben, womit er vielleicht bie "Schubschrift fit die vernanftigen Berehere Gottes" von Reimarus meinte. Der jeht verschollene Brief, ber vermutlich die Antwort auf Bb. XIX, Ar. 271 war, durfte zwischen ber Mitte Augunts und ber Mitte Oftobers 1769 verfaht fein.

<sup>&</sup>quot; [Bie Efchenburg zu bem Schreiben vom 11. Oftober 1769 (unten Rr. 243) bemertte, waren ihm ein ober zwei jest verschollene Briefe an Gert vorausgegangen, worin Leffing die ihm angetragene Bibliothetarsftelle zu Bolfenbuttel "annahm", b. h. fich zur ebentuellen Annahme bereit ertlärte. Das dürfte hoch wohl noch im September 1769 geschehen sein. Über Eberts Antwort vgl. Bb. XIX, Rr. 276,

<sup>\* [</sup>danbichrift früher im Befig bes 1881 ju Dresben verftorbenen Sammlers Karl Guftav Wengel, jest verschollen; 1882 von Robert Bogberger im Archiv für Litteraturgeschiebe, Bb. XI, G. 281 f. mitgeteilt.]

- 15. Berfuch einer neuen Mineralogie. 80.
- 16. Solini Polyhistor. (gehört unter die Manuscripta) 80.
- 17. La Science des Medailles. Tom Ier. 8º.
- 18. Vincentii Musa Laudes inferni.
- 5 in allem 25 Stück. Ich behalte nichts zurück als bas einzige Hill's Reviews of the Royal Society in London, welches ich mir noch auf einige Tage zu lassen bitte. Zugleich habe die Ehre, den neuen Theil der Antiquarischen Briefe zu übersenden.

Ew. Sochebelgeb.

10 ben 30. Septbr. 69.

gang ergebenfter Diener Leffing.

241. Un Christian friedrich Dog. 1 [Samburg, Anfang Ottobers 1769.]

242. Un friedrich Micolai.2

15 à Monsieur

Monsieur Nicolai Libraire de Berlin

> pres. à

20

Leipzig.

Liebfter Freund,

Wenn Sie meinen Tod gesehen haben: so werden Sie nun wohl vermuthen können, was mich abgehalten hat, Ihnen ben britten Theil

von 2B. v. Maltgahn mitgeteilt. Auf bem Brief ift von Ricolais banb bemertt :

"1769. Dich. Mehe Lefsing.

24 Dct. beant."

Ricolais Antwort in Bb. XIX, Rr. 277. Rach Ricolais Bemertung ju biefer Antwort (in ben famtlichen Schriften 1794, Bb. XXVII, S. 270; 2. Auflage 1809, S. 851) wären unferm Schreiben mehrere, jest verschollene, zwischen Lesing und Ricolai im September und Oftober gewechselle Briefe vorausgegangen, von beren Juhalt wir jeboch nichts wissen.

<sup>1 [</sup>Bie aus bem fotgenben Briefe (S. 301, B. 10 f.) bervorgebt, batte Leffing turg vorber, also im erften Drittel bes Oftober 1769, die Rachricht von feiner bevorftegenden Berufung nach Bolfenbittel an Boß geschrieben. Der jeht verschoflene Brief enthieft wohl auch noch Mitteilungen über ben Drud ber Schrift, Wie die Alten den Tod gebildet".]

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein halber Bogen welfen Papiers in 40, auf 2 Geiten mit flüchtigen, boch glemlich beutlichen Bugen beschrieben — auf G. 4 bie Abreffe - ; 1857

ber Briefe zur Weße zu liefern. Ich würde auch diese Materie für die Antiquarischen Briefe verspart haben, wenn ich hätte absehen können, wie ich vors erste darauf kommen wollte. Denn der Stoff zu diesen wächset mir unter der Hand an, so daß es mir saurer werden wird, einen Band weniger, als einen Band mehr zu schreiben. Die Materie von den zuchnendilbern der alten Kömer wird daher wohl weg bleiben müßen: und ich frage Sie nur, ob Sie Lust haben, eine eigene Untersuchung davon, so wie die von dem Tode, drucken zu laßen? — Denn allem Ansehen nach, werde ich auch dazu in Deutschland noch Zeit haben. Desprinz von Braunschweig machen laßen; und wenn ich in diesen entrire, so werde ich meine Reise nach Italien noch um so viel lieber auf ein Jahr verschieben, je nötthiger es ist, mich in vielen Stüden noch mehr darauf vorzubereiten, wenn es eine bloße Reise dahin werden soll.

Wittenberg hat hier ausgestrenet, daß Klotz seine ganze Correspon- 15 denz mit Ihnen wolle drucken laßen; mit einer Menge Briese auch von mir an verschiedene, die er im Originale zu bekommen Gelegenheit gehabt hätte. Auch hat ihm Klotz geschrieben, daß Lippert gegen mich schreiben wolle. Zu jenem lache ich; aber das letzere sollte mir darum nicht lieb sein, weil ich Lipperten nicht gern unangenehme Dinge sagen möchte, 20 wozu mir eine Menge Absurdiäten in seiner Dakthliothek doch reichen Stoff geben dürfte. Melden Sie mir doch, ob Sie von dem einen, oder dem andern etwas gehört haben.

Unter den versprochnen Büchern des vorigen Meßeatalogi war auch Theophrast von Steinen mit Hills Anmerkungen und einer 25 Abhandlung von der Steinschneidekunst der Alten; ich weiß nicht von wem? Abers in diesem Catalogo höre ich und sehe ich nichts davon: erkundigen Sie sich doch darnach, ob das Buch sertig ist oder nicht, ob es sertig wird, oder nicht.

Sagen Sie unserm Freunde, daß ich nicht erst böse zu werden 30 brauche, um von unserm Theater mehr übels zu sagen, als Göge davon zu sagen gewußt hat. Ich wünschte von Herzen, daß auf Gögens Schrift alle Theater in ganz Deutschland verschloßen werden möchten. In zwauzig Jahren würden sie boch wieder geöfnet; und vielleicht griffe man so-

<sup>&#</sup>x27;haben [nachträglich eingefügt] ' fenn [nachträglich eingefügt] ' verbeffert aus] 3ch . {verbeffert aus} iber [?]

bann bie Sache von einer begern Seite an. Die elenden Bertheidiger bes Theaters, die es mit aller Gewalt zu einer Tugenbichule machen wollen, thun ihm mehr Schaben, als zehn Bobe 2c.

Leben Sie wohl, und ichreiben Sie mir balb.

Dero

hamburg ben 11tn Octobr. 1769.

ergebenfter Fr. Leffing.

243. Un Johann Urnold Ebert.1 Liebster Freund.

10 Es ist auf alle Weise meine Schuldigkeit, nach Braunschweig zu fommen, um dem Erbprinzen in Person für die Gnade zu danken, die er für mich haben will; es mag davon so viel oder so wenig wirklich werden, als kann. Erwarten Sie mich also zu Anfange des künftigen Monats zuverläßig, und brauchen Sie diese Zwischenzeit, alles nach Ihrem besten 15 Gutdünken einzuleiten. Ich bin sehr überzeugt, daß Ihnen mein Bortheil angelegner ist, als mir selbst. —

Unben folget meine Untersuchung über ben Tob ber Alten; nebst bem Kupfer für ben zwehten Theil ber Antiq. Briefe. Ich lege von jener ein zwehtes Exemplar ben, wenn Sie etwa für rathsam halten sollten, 20 es bem Prinzen gelegentlich zu zeigen. Denn es ihm ausbrücklich in meinem Namen überreichen zu laßen, würde mehr senn, als eine Streitschrift mit Kloben verdiente.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und melben Sie mir inzwischen mit einem Borte, ob alles noch so zu senn fortfährt, daß ich kommen kann. Dero gang ergebenster

25 Samburg ben 11 Octob. 1769.

30

ganz ergebenster Leffing.

244. Un friedrich Micolai.2

Samburg, b. 30. October 1769.

Liebster Freund,

3ch habe es wohl gedacht, daß ber gange Lerm, welchen Rlot bier

\* [Danbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbattel; ein fleines Folioblatt weißen Napiers, nur auf einer Seite mit deutlichen Algen beschieben; 1789 von Karl Lesting (a. a. D. B. II., S. 201 il.) mitgeteit, 1794 in den famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 239 f. viederbolt. Auf der hf. bemertte Eschenburg: "Ein oder zweh Briefe, die vor diesem bergiengen, und in denen er die ihm angetragene Stelle eines Bibliothelars zu Wolfenbuttel annahm, find verlohren gegangen." Undwort auf Bb. XIX, Rr. 276; Eberts Antwort ebenda Rr. 279.]
\* (Nach der jeht verschollenen handschrift 1794 von Ricolai in den fämtlichen Schriften, Bb. XXVII.

mit Lipperten und mit Ihrer und meiner Correspondenz machen lassen, nichts als Rothschüffe wären. Er muß sich wirklich auf das äußerste gebracht sühlen: denn er thut seit einiger Zeit nichts als schimpsen und drohen. Im Schimpsen steht ihm Riedel redlich ben; aber auch dieser soll in dem dritten Theile der antiquarischen Briefe sein Paket bekommen. 5 Bas der Mensch für Zeug in seiner philosophischen Bibliothek wider den Laokoon schreibt! Was für Unwissenheit er verräth! Auch Lessingische Briefe hat er in den Ersurtischen Zeitungen versprochen, und eine Geschichtsklitterung der jehigen Händel. Bon jenen hat er auch schon den ersten geliefert, und Sie werden wohl gelesen haben, wie 10 er sich nun heraus zu winden sucht, wegen seiner Bestemdung über unser verschiedenes Urtheil von Heineken.

3ch bin mit allem, was Gie von biefen Stänkeregen ben Belegenheit des Antifritifus gesagt haben, febr wohl zufrieden. Aber warum foll Rafpe ber erfte gewesen fenn, ber fich wiber Rlogens Buch von 15 geschnittenen Steinen erffart habe? Mein erfter Theil ber Briefe war langft heraus, als feine Ammerkungen erschienen. Und warnm find benn die autiquarischen Briefe jest nicht mit zugleich angezeigt worden? -Daß Gie ben Rachbrud ber Dramaturgie migbilligen, und meine Bartie gegen Schurten nehmen wurden, die mich bestohlen gu haben glauben, 20 und gleichwohl mich noch turlipiniren zu burfen glauben, baran babe ich nie gezweifelt: und ich muß Ihnen fur die Art banten, wie Gie es thun In einigen Studen bin ich indeß Ihrer Meynung nicht, und Sie haben verschiedenes avancirt, mas mit Ihrer Erlaubniß gang falfch 3. B. In Franfreich tann ein Gelehrter, mas er für feine Roften 25 hat bruden laffen, burch bie Rolporteurs vertaufen und vertrobeln laffen, wie er will. Er bedarf ber Bermittelung eines Buchhandlers gar nicht. Frenlich barf er teinen offnen Laben haben, ohne bafür zu bezahlen; aber den will auch der Belehrte nicht. Der Belehrte will nichts, als bas Recht seine Broducte unmittelbar verkaufen zu dürfen 2c. - llebrigens 30 suchen Sie mir es boch nur ja nicht auszureben, daß Reich und mehrere Buchhandler, wenn ichon nicht unter ber Compagnie von Dodslen begriffen, bennoch fur ihre Unternehmungen ben Gelehrten ben Gelbftbrud gn berleiben, febr wohl gefinnet find.

S. 274—278 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 355—359). Untwort auf Bb. XIX, Nr. 277; Ricolais Antwort ebenda Nr. 281.]

20

Begen ber Abhandlung von den Ahnenbildern muß alles von Ihrer Convenienz abhangen. Da ich Hrn. Boß ohnedies noch verschiedene Abhandlungen solcher Art versprochen habe: so gebe ich ihm diese mit dazu. Ich glaube es wohl, daß Ihnen die allgemeine Bibliothet Kosten genug verursacht; aber nach dem hiesigen Debit zu urtheilen, nüssen Sie doch auch ansehnlichen Vortheil davon haben.

Mit dem dritten Theile der Briefe wird nun nächstens augesangen; und auch das muß lediglich von Ihnen abhangen, ob dieser Theil der lette seyn soll. Nur melden Sie mir es, um die Materie doch ein wenig 10 au arrondiren.

A propos, — ob ich schon nicht glaube, daß ich für diesen dritten Theil noch eben viel von Ihnen zu erhalten haben dürste; so müffen Sie mir doch nun schon noch den Gesallen thun, eine kleine Affignation, die Ihnen etwa künstige Woche präsentirt werden möchte, für mich zu hono-15 riren. Sie können versichert sehn, daß ich Ihnen diesen Dienst so bald nicht wieder zumuthen will.

Sobald ber Erbprinz von Berlin zurück ist, und auf die erste Nachricht davon, habe ich nach Braunschweig zu kommen versprochen. 3ch benke, daß der Handel so gut wie richtig ist.

Leben Sie wohl, und grußen Sie unsern Moses. Ich bin ganz ber Ihrige, Leffing.

# 245. Un Christian friedrich Dog.1

Liebfter Freund,

25 Auf die erste Nachricht, daß der Erbprinz widerum von Berlin zurück, reise ich zu ihm herüber nach Braunschweig, und ich zweiste nicht, daß die Sache nicht völlig nach meinem Wunsche zu Stande kommen sollte. Die Wolfenbüttelsche Bibliothek hat seit 56 immer außerordentliche Reize für mich gehabt, und ich<sup>2</sup> denke sie gewiß zu nuten. Wer nur 30 erst in Ruhe da wäre!

Die 250 Exemplar. vom Tode sind abgeschickt, und Sie werden sie vielleicht nun anch schon erhalten haben. Ich wünsche nur, daß Sie

<sup>\* [</sup>hanbichrift in ber Universitätsbibliothet ju Bredlau; ein Ottavblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen saubern gagen befchrieben; 1874 von Rubolf Pring im Archiv für Litteraturgeichichte, Bb. III, G. 478 mitgeteilt.] \* ich [nachträglich eingefügt]

im ganzen damit zufrieden sehn mögen. Was Sie mir dafür geben wollen, steht ben Ihnen, und ich sollte mich wohl schämen, Ihnen iht Geld dafür abzusodern, da ich noch so sehr in Ihrer Schuld din. Gleichwohl kann es kommen, daß ich künftige Woche eine kleine Assignation auf Sie stelle, die Sie mir nun schon den Gefallen thun müßen, zu honoriren. 5 Ich verspreche Ihnen, daß ich Sie sobald nicht wider incommodiren will.

Leben Sie wohl, und nächstens, vielleicht von? Braunschweig aus, ein Mehreres.

Dero

hamburg ben 30 Octob. 1769.

ergebenfter 10 Leffing.

246. Un Christian friedrich Dog.8 [Samburg, 3. November 1769.]

247. Un Johann Urnold Ebert.4

Liebfter Freund,

15

Erst noch einen Brief, che ich selbst komme, damit Sie nur gewiß bleiben, daß ich komme, und mich nicht früher erwarten, als ich kommen kann. Ich weis es, was es ist, vergebens auf jemand warten; und auch mir fasten auf einmal alle Unarten besjenigen ben, auf den ich warte. Miso, liebster Freund, — ob ich mir schon keiner Unarten bewußt bin, 20

pietauf veitres D. Cor. er. voss, Suchanbiet in verin, an meine eigene Ordre ju ganten Bwölf Louisc'or, laut gegebenen [io hi.] Aviso vom 8tn diejed. Hamburg den 10 Novbr. 1769. Gotthold Ehraim Leffing.

[Auf ber Rudfeite nochmals :] Gotth. Ephr. Leffing. [Darunter von anderer Sand :] Fried. Christ. Wurmb. aus [hi.]

<sup>1</sup> fellen, [hf. Biefe Affignation befindet fich jest im Befip des herrn R. Beffing zu Berlin, ein Keiner Bettel weißen Bapiers, auf beiben Seiten mit deutlichen, faubern gagen beichrieben, disher ungebruckt Dierauf betliebe h. Ohr. Fr. Voss, Buchfandler in Borlin, an meine eigene Ordro zu gablen

a (Wie aus bem Bortlaut ber Affignation vom 10. Rovember 1769 (S. 305, Anm. 1) hervorgeht, teilte Lefting am 3. Rovember in einem jest verschollenen Briefe bem befreundeten Buchhandler unter anberm mit, bag er die fcon am 30. Oftober angefündigte Affignation in der Tat auf ihn Rellen werbe.]

<sup>\* [</sup>Danbidrift in ber Bibliothet zu Wolfenbüttel; ein Kreines Folioblatt weißen Bapiers, auf beiben Seiten mit beutlichen Sägen beichrieben; 1789 bon Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, E. 209-211) mitgeteilt, 1794 in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 335-338 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Pr. 279 und 280; Eberts Antwort ebenda Rr. 283.] \* [Day bemerte Cichenburg in ber hit, jeein Freund hatte ihn bermuthlich mit der Bemertung gewarnt, die Boileau gemacht hat, daß man während der Zeit, daß man auf jemand lange warten muß, fic aller seiner übrigen Bester zu erinnern pflege." Auch sonft weisen die Briefe an Ebert noch mehrere handschriftliche Bemertungen Cchenburgs auf.]

bie Ihnen von mir beysallen könnten — es wäre denn das Pharao und Göge — ich weis nicht, was Ihnen dieses unschuldige Baar gethan hat? — Mit einem Worte, vor morgen über acht Tage, (wird sehn der 15te dieses) kann ich unmöglich abreisen. Ich din leider hier so ties 5 eingenistet, daß ich mich gemächlich losreisen muß, wenn nicht hier und da ein Stück Haut mit sigen bleiben soll. Besonders wenn ich es so einrichten will, daß ich allen Falls nicht wiederkommen dürste. Sie werden diese Berzögerung beh dem SP. so einzukleiden wisen, und mich so entschuldigen, daß er weder glauben dars, ich bildete mir ein, mit Ungeduld von ihm erwartet zu werden, noch argwohnen dars, ich würde nicht auf alle mögliche Art eilen, wenn ich vermuthen dürste, von ihm nur einigermaaßen erwartet zu werden.

Ich wüßte nichts in der Welt, wodurch sich der Prinz meiner ganzen Ergebenheit und Berehrung mehr hätte versichern können, als dadurch, 15 daß er Bekanntschaft mit meinem ältesten und besten Freunde in Berlin machen wollen. Daß sie einander gefallen würden, daran war kein Zweisel: und was wollte ich nicht darum geben, wenn es möglich wäre, daß ihn der Prinz aus jenem Orte ziehen könnte, wo ich weis, daß er ganz gegen seine Neigung ist!

Des Quartiers, welches Sie für mich zu beforgen die Güte gehabt, werbe ich mich um so viel lieber bedienen, je geschwinder ich dadurch Gelegenheit bekomme, die Bekanntschaft mit dem H. Kammerherrn von Kuntich zu erneuern, dem ich mich indeß zu empsehlen bitte.

Wenn Sie mir vor meiner Abreise noch einmal schrieben: so ware 25 es besto bester! Leben Sie wohl, mein lieber dienstwilliger Freund, und werben Sie ja nicht vor ber Zeit mube, bas zu seyn, was ich sie nenne. Dero

Hamburg ben 7t Novbr.

1769.

gang ergebenfter Leffing.

#### 248. Un Johann Urnold Ebert.2

Ihr Triumph, mein lieber Ebert, wird immer größer! Ich glaubte gang unsehlbar heute wegtommen zu können: und nun muß ich noch ein

30

<sup>1 [</sup>babiuter nochmals] bier [of.]

<sup>\* [</sup>Danbidrift in ber Bibliothet ju Bolfenbuttel; ein fleines Folioblatt weißen Papiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Bugen befdrieben; 1789 von Rarl Leifing (a. a. D. Bb. II, G. 218 [.)

15

Baar Tage zugeben; ich mag wollen ober nicht. Indeß zweisle ich, ob wir uns einerlen Begriffe hierben machen. Ich bilbe mir einen Morast ein, in dem ich versunken wäre. Je geschwinder man sich heraus arbeiten will: desto tieser sinkt man.

Sonnabend aber, ober Monbtag, ben 18tm ober 20tm bieses, reise 5 ich ganz gewiß ab, und länger soll mich nichts in der Welt halten. Und zwar reise ich über Zelle, wo sich Seiler gegenwärtig befindet, mit dem ich noch eines und das andere abzuthun habe. Wenn ich mich einen oder ein Paar Tage daselbst aufhalten muß: so laßen Sie sich es nicht wundern, falls ich nicht mit der ordentlichen Post benannter Tage eintressen 10 sollte. Ich werde keine Zeit muthwillig verlieren, sondern Sie überrasschen, ehe Sie es glauben.

Blasen Sie unterbeg, lieber Freund, ben bem Pr. ein wenig in die Kohlen: bamit sie nicht gang verloschen sind, wenn wir unsern Schweselsaben gunben wollen. Und leben Sie wohl!

Samburg ben 15tn Novbr. 1769.

Dero gang ergebenfter Leffing.

## 249. Un Johann Urnold Ebert.1

Liebfter Freund,

Ich habe mich, in zwen Tagen und zwen Nächten, zwar nothbürftig 20 naß, aber boch sonft gut und wohlbehalten, nach Hamburg geschlafen. Schon bin ich acht Tage wieder hier, und Sie haben noch kein Wort von mir. Wie sehr ich Ihnen verbunden aus Braunschweig gereiset bin, wißen Sie selbst. Wie gern ich Ihnen verbunden bin, und es auf Zeit Lebens sehn werde, weis ich vors erste nur allein.

Indes ist Ihre freundschaftliche Rolle noch nicht aus. Bis ich gang ben Ihnen bin, ziehen Sie ja keinen Augenblick die hand von ihrem Berke. Sie allein können mich in der guten Meinung so vieler rechtschaffnen Leute erhalten, auf beren nahern Umgang ich mich freue. Ich betrachte den Erbprinzen selbst aus keinem andern Gesichtspunkte. Es kann 30

mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 340 f. wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 283.]

<sup>&#</sup>x27; [Sanbidrift in ber Bibliothet ju Boffenbuttel; ein Meines Folioblatt weißen Bapiers, auf beiben Seiten mit beutlichen gagen beidrieben; 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 214—217) mitgetift, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 341—344 wiedetholt. Eberts Antwort in Bb. XIX, Ar. 288.]

feyn und ich habe Ursache es zu besorgen, daß ich auf ihn nicht die vortheilhaftesten Eindrücke gemacht habe. Ich pslege so wenig auf meiner Hut zu seigen, ich bin so unbesorgt, immer nur meine gute Seite zu zeigen, und meine gute Seite selbst ist so schielend, daß ich sehr zufrieden seinn muß, wenn man mich die erste Zeit nur nicht ganz verachtet. Bielseicht wenn er es länger mit mir versucht — denn auf die Länge, habe ich wohl ersahren, gewinnt man beh einem guten Wanne gewiß, wenn man aufrichtig ben ihm gewinnen will.

Ich finde hier alle Hande voll zu thun, und ich werde Mühe 10 haben, zu der versprochnen Zeit in Braunschweig wieder einzutreffen. Wenn ich dann nur so kurze Zeit als möglich in Braunschweig bleiben darf! Nicht, weil es mir in Braunschweig nicht gefällt; sondern weil nichts herauskömmt, lange an einem Orte zu sehn, wo es einem gefällt.

Ihre Empfehlungen habe ich bereits an die meisten Ihrer hiesigen 15 Freunde ansgerichtet. Bobe hat die History of an Atom verliehen; er hoft sie aber heute oder morgen wieder zu bekommen, und sodann will ich sie Ihnen gleich überschieden. Alberti besindet sich wohl; und was mich an ihm eben so sehr freuet, als seine Gesundheit, ist, daß seine Gerfönung mit Göhen ein falsches Gerüchte gewesen. Poria wird daher wohl 20 predigen, und seinen Sermon mit nächsten einsenden.

Empfehlen Sie mich allen unfern Freunden, namentlich dem H. von Kuntich, Bacharie, Gärtner, Schmid und dem ganzen Grafischen' Hause. Seyn Sie auch ja nicht so saumselig im Antworten, als ich im Schreiben! Dergleichen Nachläßigkeit kleidet wenig Menschen so gut, als mich: und Sie gar nicht.

Homburg ben 28tn Xbr.

Dero

ergebenfter Leffing.

250. Un friedrich Micolai.2

30 à Monsieur

Monsieur Nicolai Libraire tres celebre

θ λ

p. couv.

Berlin.

<sup>1 [</sup>richtiger : Grafifden]

<sup>\* (</sup>Danbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein Foliobogen weißen Bapiere, auf G. 1 unb ?

#### Liebfter Freund.

3ch brauche Ihnen nicht zu ichreiben, mas Sie ichon wifen. 3ch bin in Braunschweig gewesen, und habe bas Unerbieten bes Erbpringen. von dem Bergoge genehmiget, angenommen, mit ber mir bon beiden gethanen Berficherung, baß fie meiner Reise nach Italien nicht allein nicht 5 zuwider fenn, fondern felbige vielmehr' befördern wollen, fobald ich nur vors erfte ihren eignen Borrath an Buchern, Manuscripten, Gemählben und Alterthumern fennen gelerut, um zu wißen, mas ich Ihnen zu Bermehrung begelben mitbringen tonne. Gie feben wohl, bag mich biefes leicht, wenigstens ein Jahr, in Bolfenbüttel halten fann. Ich bin mit 10 biefer Bergogerung auch fehr wohl zufrieden, und ich werbe fie bagu anwenden, um besto vorbereiteter nach Italien zu fommen. Ich bente, ungefehr in acht Bochen, ganglich von bier nach Bolfenbuttel abzugieben. wo ich ichon ist, außer meinen Beschäftigungen, so mancherlen Unschläge auszuführen die Mittel vor mir febe, daß ich manchmal wünsche, die arm- 15 felige Carriero ber Alterthumer ichon geenbet ju haben. Es lagt fich boch ben alle bem Bettel viel zu wenig benten, als bag man nicht manchmal auf fich felbit barüber ärgerlich werben follte.

Hiernächst danke ich Ihnen, mein lieber Nicolai, für die Bezahlung meiner Assignation, und Ihre daben geäußerten freundschaftlichen Ge- 20 sinnungen. Ich mache mir kein Bedenken, meine Freunde in dergleichen Dingen zu brauchen; aber nur die äußerste Noth könnte mich zwingen, sie zu mißbrauchen. Mit künftiger Woche wird H. Bobe den Iken Theil der antiquarischen Briefe aufangen, und da Sie mir damit kein Ziel setzen, so will ich mir vors erste auch keines setzen. Einer von uns wird 25 ja wohl merken, wenn es Zeit ist, aufzuhören.

A propos! Lesen Sie boch bas lette Stud bes Journal Encycl. und zwar Boltairens zweyten Brief barinn. Aus biesem werben Sie sehen, baß bas Necht ber französischen Buchhändler, ihren Antoren ben Selbstverlag zu verwehren, so gegründet auch nicht sehn muß, und baß 30 alle Privilegien, welche jene von der Regierung zu haben glauben, sich

Lefsing.

mit deutlichen gligen beschrieben — auf S. 4 bie Abresse —; 1857 von W. v. Maltzahn mitgeteilt. Auf dem Brief ift von Nicolais Dand bemerkt;

<sup>&</sup>quot;1770. 10 Jan.

<sup>13</sup> Jan. beant."

Antwort auf Bb. XIX, Rr. 281; Ricolais Antwort ebenba Rr. 289.] 1 [vorher ein unleferlich burchftrichenes Bort]

wohl nur auf biejenigen Trobler beziehen konnen, die nicht mit ihrem eignen Buwachse handeln.

Was macht unser Moses? Ich betaure ihn, daß er von einem Menschen so compromittiret wird, von dem er sich seine Freundschaft nicht 5 hätte sollen erschleichen laßen. Lavater ist ein Schwärmer, als nur einer des Tollhauses werth gewesen. Er macht schon kein Geheimniß mehr daraus, daß er Wunder thun kann, zu Folge seiner Meinung, daß die Wundergabe das Kennzeichen eines wahren Xsten sen. So gut sich unser Freund von ihm los zu winden gesucht: so fürchte ich doch, daß der Schwärmer den Philosophen nicht eher als mit der Morgenröthe loslaßen wird, wenn er seine wahre Gestalt zu erkennen vermeinet, und die ihm dieser das Gelenke seiner Hüste verrenken müßen. Des Segnens wird er ihn sodann erlaßen!

Leben Sie wohl, und ichreiben Sie mir balb.

15

Dero

Hamburg ben 2 Januar 1770.

ergebenfter Leffing.

#### 251. Un Karl Ceffing.1

Hamburg, ben 4. Januar 1770.

20

Lieber Bruber,

Daß ich in Brannschweig gewesen, und was ich daselbst ausgerichtet, brauche ich Dir wohl nicht noch erst zu erzählen. Das Resultat von allem weißt Du, wodurch ich frehlich für die Zukunft so ziemlich aus aller Berlegenheit gerissen bin. Aber für das Gegenwärtige ist darum meine Berlegenheit nicht geringer, und es wird mir noch viele Mühe und Sorge kosten, ehe ich mich ganz auf das Trockene setze. Ich stede hier in Schulden bis über die Ohren, und sehe schlechterdings noch nicht ab, wie ich mit Ehren weg kommen will.

Ich wünschte nur, daß unsere Aeltern hiervon überzeugt seyn 30 möchten, damit sie nicht etwa glauben, es liege bloß an meinem Willen, daß ich mein längst gethanes Versprechen noch nicht gehalten habe. Gott weiß, daß es mir nicht möglich gewesen, und daß ich noch nicht gewiß

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verschollenen handichrift 1794 von Karl Leffing in ben familichen Schriften, Bb. XXX, S. 82-84 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 84-86 wieder abgebrudt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 286; Karls Antwort ebenda Rr. 290.]

fagen tann, wann es mir moglich fenn wirb. Ghe ich in Bolfenbuttel eingerichtet bin, werbe ich von meinem ordentlichen Gehalte wenig erübrigen fonnen. Aber es ift mein fester Borfat, alles mas ich erübrigen fann. bazu anzuwenden, baß ich mein Bort halte. Ich will gewiß auch Dich fodann nicht vergeffen, und vielleicht erlauben es bie Umitanbe. Dich wie- 5 ber ben mir zu haben. Wenn Du Dich nur furs erfte bis babin bergen fannft. Freplich hatteft Du ichlechterbings meinem Rathe und Deinem eigenen Borfate treuer bleiben, und Dich einer ernfthaften burgerlichen Beichäftigung widmen follen. Auch die gludlichste Autorichaft ift bas armseliaste Sandwert!

Du haft mir gulett ein Bergeichniß von rudftanbigen Büchern geschickt. Die in den Auftionen nicht weggegangen. Sind fie benn aber auch alle noch in Deiner Gewalt, und fann ich fie hierher bekommen? Denn ich erinnere mich, einmal an herrn Bog geschrieben zu haben, daß er g. E. bas Journal des Savans und ben Mercure zu fich nehmen folle. Ift 15 bas geschehen ober nicht? Was Du haft, und sich ber Dube verlohnt, pade ein, und ichide mir je eber je lieber. Borber aber eine fleine Rote, was Du mir ichiden willft. 3ch muß alles zu Gelbe machen, und Bucher fann ich nun am erften entbehren.

Lebe wohl und antworte mir bald.

Dein

treuer Bruber. Gotthold.

## 252. Un Chriftian friedrich Dog.1

Liebster Freund.

25

20

10

Bas ich aus Ihrer eignen Zeitung hatte erfahren können, wenn ich es nicht ichon gewußt hatte, brauche ich Ihnen wohl nicht erft zu ichreiben. Ich bin in Braunschweig fehr wohl aufgenommen worden, und habe Die bestätigte Berficherung erhalten, bag man mich will binreifen lagen, wohin ich will, sobald ich nur mich erft mit der Bibliothet und ihren 30 übrigen gelehrten Runft und Alterthumsjammlungen befannt genna gemacht, um zu wißen was ich auf meinen Reifen für folche weiter fammeln tonne. Das ift billig, und mir felbst aus mehr als einer Urfache

<sup>&#</sup>x27; [Danbichrift fruber im Befit bes Runftmeifters C. Deiber ju Breslau, jest Eigentum bes berrn R. Leffing gu Berlin; ein großes Quartblatt weißen Bapiers, auf beiben Geiten mit beutlichen, faubern Bugen befchrieben; 1857 von 28. v. Maltgahn mitgeteilt.]

lieb. Go bleibe ich vorst erfte wohl noch Jahr und Tag in Bolffenbuttel, und habe Beit noch verschiednes zu vollenden, wozu mir hier theils bulfemittel, theils Rube und Seiterteit gefehlt haben! Das erfte und vornehmfte wird nun frenlich ber Laofoon fenn; aber boch mochte ich nun auch gern 5 endlich einmal ben übrigen Reft meiner Schriften wieber in bas Bublicum bringen; ich laufe sonst Gefahr, daß man mir es mit mehrern so macht, wie es ber Schurte von Anthologisten mit ber alten Jungfer und ber Freundschaft gemacht hat. Schreiben Sie mir boch ungefehr Ihre Bebanten, wie Gie glauben, bag fich biefe Musgabe am besten bewertstelligen 10 lage; ob einzeln nach ben verschiednen Materien, oder alles auf einmal?

Run lagen Sie mich Ihnen auch banten, bag Sie fo gutig fenn wollen, meine lette Affignation fo prompt zu bezahlen. 3ch habe mir nicht anders zu helffen gewußt, und wurde Roth gehabt haben, meine Reife nach Braunschweig ohne biefen Buschub zu thun. Ich bin auf einige 15 Bochen wieder hieher gefommen, und Gott weis, wie es mit meinem völligen Abzuge von hier noch geben wirb!

Da ich,8 wie Sie wifen, meine Bucher verfauft: fo burfte mir auch eines und bas andere von ihrem Berlage in Bolfenbuttel fehlen, welches ich mit verauctioniren lagen. Besonders ein Griechisches Lexicon von 20 Damm, welches ich Gie bitte mir in funf ober feche Bochen, nebft einem Eremplar von meinen Fabeln, von meinen Romodien, vom Laofoon (von biefem wo moglich eins auf Sollanbisch Bapier) und von Bope ein Detaphpfifer, nach Braunschweig unter ber Adresse ber Bapfenbausbuchhandlung, zu fenden.

3ch ichreibe Ihnen mit nachsten ein mehrers, und verbleibe

Samburg ben 5 Januar 1770.

25

30

Dero ergebenfter Fr. Leffing.

#### 253. Un Gleim.4

Liebster Freund.

Ihre Geschichte ift die meinige. Seit acht Monaten liegt ein Brief an Sie angefangen, und mehr als angefangen, fertig bis jum Schlufe.

<sup>&#</sup>x27; pors [fehlte urfprunglich] \* fo [nachtraglich eingefügt] . [perbeffert aus] Gie \* [Sanbidrift in ber Bleim'ichen Familienftiftung gu Salberftabt; ein halber Bogen weißen Papters in 40, auf 3 Geiten mit fanbern, beutlichen Bugen befchrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 160-164 mitgeteilt, 1816 a. g. D. S. 160-164 wieber abgebrudt. 3m ber Df. ift

Ihn pollig zu ichließen, wollte ich nur noch verschiedne Conjuncturen abwarten, die mein fünftiges Schicfal bestimmen mußten. 3ch weis, bag Ihnen biefes nicht gleichgultig ift: ich wollte Ihnen nichts eber bavon ichreiben, als bis ich Ihnen bas zuverläßigste schreiben tonne. Das Rab ift lange gebrehet worden; und fiebe, endlich tommt eine Bahl heraus, von 5 der ich mir nie etwas versprochen hatte. Aber die Freundschaft hatte fie für mich befett - Rurg, mein lieber Bleim, es ift wahr, was Gie gebort und gelefen haben. 3ch habe bie Bibliothetariatstelle in Bolfenbuttel angenommen, mit ber Berficherung, bag meine Reife nach Italien baburch nicht rudgangig, fondern nur fo lange verschoben werben foll, bis ich 10 meinen Blat hinlanglich tennen lernen, um fie auch für biefen nüglich gu machen. Ich tomme also allerbings Ihnen vors erfte naber, als ich noch jemals gewesen, und es versteht sich, daß meine erfte Ausflucht von Wolfenbuttel gu Ihnen fenn wird: wenn Gie nicht lieber mir guvortommen, und mich mit bem Frühlinge baselbst besuchen wollen. Bis auf biefe un- 15 fere Zusammentunft verspare ich alles, was ich Ihnen in jenem angefangnen Briefe ichreiben wollen. Es find auch wirklich lauter Dinge, Die fich gar wohl verfparen lagen, ja über bie ich ficherlich weber Buchftabe noch Wort verlieren wurde, wenn Gleim nicht ein allzugefligendliches Stillichweigen in allen feinen Briefen barüber beobachtet hatte. Befligenbliche allein war mir anftogig, ichien mir einen ftummen Bormurf zu enthalten, und baber einer Erflarung zu bedürfen. wird eine Erklarung barüber immer noch gut fenn, nur ift fie nicht preffant. Denn was bas wesentliche bavon fenn tann, bas weis ich boch icon. 3ch weis, daß zu einem Manne wie Sie, fich täglich neue Freunde 25 brengen mugen. 3ch weis aber auch, bag neue Freunde ben alten zwar obrogiren, niemals aber fie abrogiren fonnen. Benn ich Ihre Freundichaft jemals gehabt habe, und ich bin überzeugt, bag ich fie gehabt habe : fo habe ich fie noch. Und wenn ich Gie versichere, daß Sochachtung ben mir Freundschaft ift: fo tann ber meinigen Niemand gewißer fenn, als 30 Gie. - Das ift vorläuffig, bente ich, genug: uns benben genug.

Für bas Geschenk Ihrer neuesten Gebichte banke ich Ihnen recht sehr. Aber Sie glauben boch wohl nicht, bag ich sie ist erst gelesen habe? Un ben Oben nach bem Horag gefällt mir fast alles, nur bas

vom Rande des erften Blattes ein Stud abgeriffen. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 284; Gleims Antwort ebenba Rr. 294.

nicht, was an so manchen Werken uns öfters einzig und allein gefällt, der Titel. Die Ode an mich ist, außer ihrer poetischen Schönheit, ein vortresstliches freundschaftliches Compliment unter vier Augen: aber als ein solches hätten Sie es auch, ungeachtet jener Schönheit, beßer' unterbrückt. Das Lob ist so invidios, daß ich alle die Spöttereyen voraussehe, die man darüber machen wird. Unter Ihren Sinngedichten sind die meisten recht sehr schönheiten, auch Ihr Gedichte an Jacobi ist voll von den naiven Schönheiten, in welchen Sie noch immer allein Meister sind. Aber wozu in diesem lehtern verschiedne beißende Züge auf die ernsthaften Dichtungsarten, und andere gelehrte Beschäftigungen? Die wenigsten verstehen in diesem Puntte Scherz, und die ihn verstehen, wollen ihn oft nicht verstehen. Daher die Repressalien gegen die Dichter der Freude; daher — —

Ich muß schließen. Leben Sie wohl, liebster Freund, und sorgen Sie, baß ich Sie, wenn ich Sie nun bald umarme, gesund und vergnügt

15 umarmen fann.

Dero

Hamburg ben 8tn Januar 1770. ergebenfter Leffing

# 254. Un Johann Urnold Ebert,3

20 Mein Gott! Ich habe Ihnen, liebster Freund, blos Zeit laßen wollen, auch andern ehrlichen Leuten einmal zu antworten, und nicht blos mir. Da sehen Sie nun, wie man mit der besten Absicht sahren kann Ju Ernst. Ich nehme die Erkundigungen des Herzogs, wie ich

sie nehmen muß. An ben H. Kammerherrn von Kuntich gerichtet, ge25 schahen sie nur, ein Gespräch mit ihm zu haben. Befrembungen, daß ich
zu lange ausbleibe, konnten sie nicht seyn. Denn ich habe mich ausdrücklich auf acht bis zehn Wochen ben ihm beurlaubet. Roch ist kaum
der kurzere, geschweige ber längere Termin verlauffen. Diesen werde ich einhalten, so genau es nur immer Sitte ist, bergleichen Termine einzuhalten.
30 Ich bin in vierzehn Tagen längstens dren Wochen, nufehlbar ben Ihnen.

Freylich hatte ich Ihnen, auch nur das, indeß ein paarmal schreiben können. Aber ich bachte, es verstünde sich von selbst, und ich verließ mich

beker [nachträglich eingefügt] anbere (nachträglich eingefügt] [handichrift in ber Bibliothef zu Bolfenbutet; ein Quartblatt weißen Papiers, auf beiben Seiten mit beutlichen Bügen beichrieben; 1789 von Karl Bessing (a. a. D. Bb. II, S. 228 – 230) mitgeteilt, 1794 in ben sämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 368—358 wieberholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 288 und 291; Eberts Antwort ebendo, Rr. 292.]

auf meiner Freunde officiosa mondacia, bergleichen ich für meine Freunde ieberzeit im Borrath habe. Bu bem ift ein Bunkt in ihrem vorletten Briefe, ben ich lieber gar nicht zu beantworten hatte. - Es ift febr viel Gnabe von' unferm Erbpringen, bag er mir bie Roften meines Aufenthalts in Braunschweig verguten lagen. Aber Sie glauben nicht, lieber Ebert, 5 wie gramobnisch ich bin, besonders in solchen Dingen. Ich kann mir nicht einbilden, bag ber Erbpring pon felbit barauf gefallen ift. 3ch fürchte, man hat es ihm zu verfteben gegeben, bag ich etwas bergleichen erwartet batte. 3ch babe zwanziamal mein ganges Betragen in Braunschweig überlauffen, und mich jebes Worts zu erinnern gesucht, ob ich bas geringfte 10 gethan ober gefagt, mas biefe Erwartung verrathen fonnen. Der Erbpring mag immerhin glauben, bag ich bie Erstattung bedarf: aber ich mochte nicht gern, am ungernften von ihm, für einen Menichen gehalten fenn, ber etwas erwarten ober verlangen fonnte, blos beswegen, weil er es bebarf. Es ift mir unmöglich bieferwegen an ihn ju schreiben; ich werbe 15 ihm ben Gelegenheit munblich banken, und ich bin überzeugt, baß ihm bas genug fenn wirb. Dein hiefiges Berweilen war, und ift noch, hochft nothig, wie ich Ihnen einmal umftandlich erklaren will. Bum Theil begieht es fich auf meine verlobte Braut felbft.9 3ch mochte nicht gern, wenn mir fie ber S. Geh. Rath von Praun überliefert, fie weniger zu 20 fennen icheinen, ale fie nur ein Gelehrter in ber Welt tennen fann, ber ihres Umgangs nicht felbst genoßen. In Wahrheit also; ich habe folange ich wieder bier bin, weber an antiquarische Briefe noch an Romöbien gebacht: was ich von beiben mitbringe ist noch immer in herba. -

Ich muß hier abbrechen, um Ihnen mit ber ersten rüdgehenden Post 25 antworten zu können. Rächstens ein mehrers.

Dero

Hamburg ben 19 Febr. 1770.

ergebenster Fr.

Leffing.

255. Un Johann Urnold Ebert.3

30

Liebfter Freund,

Es hat mir geahnet, daß sich meine Abreise von hier wohl nicht ohne Ursache so lange verziehen müßen. Ich würde es betauert haben, wenn

<sup>\*</sup> far (verschrieben fl.) \* [Dazu bemertte Eichenburg : "Die Bolfenbütteliche Bibliothet."] \* [Danbichtift in der Bibliothet zu Bolfenbüttel; ein fleines Folioblatt weißen Bapters, auf beiben Seiten mit deutlichen Bügen beschrieben; 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bd. II, S. 224 f.) mit-

ich ist schon weg ware. Denn rathen Sie, wer vor einigen Tagen hier ankam? Herber. Daß er von Riga vor einiger Zeit auf einmal weg, und nach Frankreich gegangen, das wißen Sie. Bon da hat ihn der Bischof von Lübed verlangt, deßen Brinzen er als Prediger auf Reisen begleiten soll. Es hat mir nothwendig sehr angenehm sehn mußen, diesen Wann von Person kennen zu kernen; und ich kann Ihnen ist nur so viel von ihm sagen, daß ich sehr wohl mit ihm zufrieden din. Er gehet die ersten Tage künftiger Woche nach Gutin, und sobald er weg ist, werde ich mit Ernst an meine Abreise denken. Ich denke nicht, daß mich der vierzogehnte dieses noch hier sinden soll.

Eben erhalte ich Ihr Lettes mit dem Gelde, und ich werde die Commission unverzüglich besorgen. Erlauben Sie mir aber, daß ich Ihnen auch eine austrage. Ich habe schon vor vierzehn Tagen (in Meinung, daß ich eher würde abreisen können) für H. Ackermann allhier 50 & 15 Louisd'or in Empfang genommen, um ihm solche in Braunschweig anszughlen. Run dürste er vielleicht verdrüßlich werden, dieses Geld noch länger zu entbehren: haben Sie also die Gütigkeit, ihm mit den in Händen habenden 41 & nebst dem, was ich ben h. Prediger Rautenberg zu sodern habe, entweder 10 Louisd'or in natura, oder den Betrag derselben an Silbergelde, sobald als möglich auszuzahlen. Die Rechnung des H. Pred. Rautenbergs beträgt 37 Mark und einige Schillinge, so viel ich nachrechnen kann, welches 5 Ducaten Species macht. Ich rechne daraus, daß Sie auch diese kleine Mühwaltung für mich über sich nehmen werden, da Sie sich so vielen andern so gern für mich unterziehen wollen.

25 Ich schreibe Ihnen zuverläßig noch einmal vor meiner Abreise. Empfehlen Sie mich indeß allen unsern Freunden, und bleiben ber meinige. Dero

Samburg ben 3 Märg1 1770.

30

ergebenfter Leffing.

#### 256. Un Johann Urnold Ebert.2

Liebfter Freund,

Es bleibt baben, daß ich noch diese Woche von hier abreise. Ich fann darum aber doch nicht bestimmen, wenn ich in Braunschweig ein-

geteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 852 f. wieberholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 292; Eberts Antwort ebenba, Rr. 293.] Bebr. [verschrieben Si.]

<sup>\* [</sup>Canbichrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein halber Bogen weißen Bapiers in 40, auf 3

10

15

treffen möchte; indem ich vielleicht einen ziemlichen Umweg nehme, um nicht von Bolfenbuttel aus wieber eine Reise thun zu burfen, ebe ich noch ba warm geworben. Bielleicht, fage ich: und vielleicht auch nicht. Rurg, ich bin ben Ihnen, ebe Gie es fich verfeben. Frenlich mochte ich gern mein altes Quartier wieder haben, weil ich wohl voraus fehe, daß ich nicht fo 5 gerabe burch nach meiner Resideng werbe passiren tonnen. Mein es mußte ichlechterbings mit feines Menschen Unbequemlichkeit geschehen, als welche ju bermeiben, die Gafthofe, meine ich, erfunden find. 3ch fteige allen Falls ba wieber ab, wo ich zu erft abstieg; mein erfter Bang ift fobann ju Ihnen, und bas übrige findet fich.

Ihre Bucher, die ich erft vorgeftern erhalten habe, ichide ich morgen mit ber Boft ab. 3ch hatte fie eben fo gut felbft mitbringen tonnen, wenn es fo lange Beit gehabt hatte. Aber Sie brauchen fie unftreitig, und ich will an Ihren Schriftfteller-Berfpätigungen teine Schuld haben.

Gott weis, bag ich mich berglich febne, vors erfte in Rube gu tommen, weil ich boch in Rube tommen foll. Das Sperlingsleben auf bem Dache, ift nur recht gut, wenn man ihm fein Ende abzusehen braucht. Benn es nicht immer bauern fann, bauert es jeden Tag zu lange. Machen Sie alfo ja, lieber Ebert, fo viel an Ihnen liegt, bag ich nicht allzulange 20 in Braunschweig aufgehalten werbe. Bitten Sie unfern Erbpringen, meine Abfertigung fo viel möglich beschlennigen zu lagen. Denn bedenten Sie nur felbft, wie viel Romobien ich Ihnen, wie viel Catalogos ich bem G. R. v. S. \*\*,1 und wie viel antiquarifche Briefe ich Rlogen gu liefern habe: wie foll ich fertig werben, wenn ich nicht je eber je 25 lieber anfange?

Es verlohnt fich taum ber Dube, mich meinen Freunden in Braunichweig noch empfehlen zu lagen. Ich nehme Ihnen bas lette Wort aus bem Munbe, und fite ichon in Gebanken mit bem S. von Runtich und Bacharie und Ihnen ben Buntsch und Quindecim. Ihr aller Wohlseyn, 30 und va reste!

Samburg ben 13 Marg 1770.

Leffing.

Ceiten mit finchtigen, aber beutlichen Bugen beschrieben; 1789 von Rarl Beffing (a. a. D. Bb. II, 5. 233-235) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 362-364 wieberholt. Eberte Antwort in Bb. XIX, Rr. 298.] 1 [= Gebeimen Rat Schraber von Schlieftebt]

#### 257. Un Johann Urnold Ebert.1

Liebster Freund,

3ch hatte nicht geglaubt, Ihnen noch Ginmal aus Samburg gu ichreiben; benn ich war fest entschloßen, gestern abzureisen, und zwar in 5 Gefellichaft bes S. Breuer, welcher als Professor nach Erlangen fommt. Allein ber gang ungludliche Schnee, welcher feit einigen Tagen bier gefallen, und ber die Wege fo unpraftifabel macht, bag verschiedne Boften weber gefommen noch abgegangen find, hat meinen Reifegefährten ichuchtern gemacht, und jedermann rath mir, mich nicht ber Gefahr auszuseten, 10 unter Wegens liegen bleiben zu mugen. Das ift auch gerabe bie einzige Unbequemlichkeit, Die ich ben bem Reisen icheue! Alfo, mein lieber Ebert - Bahrlich, es wurde lagen, ale ob ich mich wer weis wie nothig in Braunschweig glaubte, wenn ich mich schlechterbings an nichts febren wollte, um nur2 zwen ober bren Tage fruher bort zu fenn. Wem liegt fo viel 15 an mir? Und wem an mir liegt, ber weis mich felbst ist lieber unter bem Dache, als auf bem Bege. Unfer Erbpring ift viel gu gut, ben foldem Better auch einem Sunde einen unnöthigen Weg zu machen. Das glaube ich: und wenn Sie, mein argwöhnischer Freund, etwa ben Schnee nicht glauben wollen, jo lefen Sie ben beutigen Correspondenten. 20 gefallen lügt ber nichts!

Ich verharre — nehmlich vors erste hier in Hamburg, bis bas Wetter aufgeht,

Derp

Samburg ben 17tn März

25

30

gang ergebenfter Leffing.

# 258. Un Johann Albert Beinrich Reimarus.3

P. P.

Sierben erfolgen mit bem ergebenften Dante gurud

- 1. die fämtlichen Hoffmannschen Mspte über ben Justinum.
- ein Convolut von Mspten bes feel. Reimarus No. 271 in Quarto.

\* [Banbichrift im Befig bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein Folioblatt weißen Buttenpapiers, nur

<sup>\* [</sup>Danbichrift in ber Bibliothet zu Bolfenbuttel; ein tleines Folioblatt weißen Lapiers, nur auf einer Seite mit beutlichen Jugen beidrieben; 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 236 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schritten, Bb. XXIX, S. 384 - 366 wiederholt. Der Brief treuste fich mit Bb. XIX, Rr. 293.]

\* [bahinter] gange [burchfrichen]

5

- 3. bie Phil. Transactions1 Vol. LI. und LIII.
- 4. Hills Review 2C.
- 5. Prynns Histriomastix.
- 6. Reimari Vita Fabricii.
- 7. 3men Manuscripta de tribus Impostoribus.
- 8. Examen de la Religion
- und 9. Charron de la Sagesse.

Das ist alles, was ich die letzte Zeit an Büchern von Dero Güte gehabt habe. Die Hebenstreitsche Dissert. de Gemmis ad Plinium haben Sie mir ersaubt mit zu nehmen. Aber die 6 Stück einzelner 10 Blätter von Hagedorn, die ich gleichsauß noch habe, sind unter meinen Papieren ungläcklicher Weise verpakt. Sie sollen indes Ewr. Hochedelgeb. nicht versorn sehn, sondern sobald ich in Wolfsenbüttel ausgepakt habe, unsehlbar zurücksommen.

Begen des Bewußten werde ich auf allen Fall solche Anstalt machen, 15 daß es durch die dritte Hand niemanden als seinem rechten Herren überliesert werden soll. Ich habe noch die Ehre mich mündlich

Dero

fernern's Freundschaft gu empfehlen.

Bamburg ben 10 Ap. 1770.

Leffing.

20

# 259. Un Johann Urnold Ebert.3 Liebster Freund,

Ich könnte allenfalls die Attestata breyer Medicorum mitbringen, daß ich mich länger als vierzehn Tage mit einem Flußsieber geschleppt habe, das ich noch nicht ganz los din. Demohngeachtet soll mich nun 25 länger nichts abhalten, übermorgen meine Reise anzutreten, besonders da sich Gelegenheit gefunden, es mit aller Bequemlichseit zu thun. In diesem Borsate habe ich heute mit der Post einen Kusser unter Ihrer

But Cond

auf einer Seite mit flüchtigen, aber saubern und meist deutlichen Zügen beschrieben; am 15. Februar 1880 in der Sonntagsbeilage Kr. zur Bossischen Zeitung mitgeleilt (vgl. auch Redlichs nachträglische Semertung in der Sonntagsbellage Kr. 9 vom 29. Februar 1880), genauer im April 1880 von Redlich in den "Mittheilungen des Bereins für Hamburgssche Geschüchte", Jahrgang III, Kr. 4, S. 42 abzedrackt.

<sup>\* (</sup>handichrift in ber Bibliothet ju Bolfenbattel; ein Quartblatt iconen, weißen Bapiers, nur auf fier Ceite mit flüchtigen, boch veutlichen Jagen beidrieben; 1789 von Rart Leffing (a. a. Q. Bb. II, B. 241 f) mitacteilt. 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 369 f. wieberbott.)

Adresse abgeschickt, ben Sie aber nur bis zu meiner Ankunft auf der Post bürsen stehen laßen. Weine übrigen Sachen sind gleichfalls schon vor ein Paar Tagen mit Frachtschurkeuten abgegangen: so daß ich aller Bedürsniße entblößt bin, und nun wohl fort muß, es mag auch kommen wie es will.

Bereiten Sie meine Entschuldigung ben unserm Erbprinzen ja vor. Die schlimmen Wege, die so unvermuthet einsielen, und mein darauf folgendes Fieber sind in der That und Wahrheit eigentlich Schuld, daß ich über die Zeit ausgeblieben. Hamburg, ob es gleich Ihr unvergleich10 liches göttliches einziges Hamburg ist, würde mich allein nicht gehalten haben. Nicht allein, sage ich. Denn im Grunde will es? Ihnen doch nur gestehen, daß ich verschieden Freunde hier sehr ungern verlaße; und noch ungerner verlaßen würde, wenn ich nicht ihres gleichen wieder zu sinden hoffen dürste.

15 Leben Sie die Paar Tage noch recht wohl, damit ich Sie, liebster Freund, gesund und vergnügt umarmen kann.

Derp

Hamburg ben 15 April 1770.

20

gang ergebenfter Leffing.

## 260. Un Johann Urnold Ebert.3

Liebfter Freund,

Ich bin Ihnen unter den Händen weggekommen. Aber es verlohnt auch wohl der Mühe, daß man Abschied ninmt, wenn man stirbt oder von Braunschweig nach Wolsenbüttel reiset! — Denken Sie ja nicht, weil ich dieses beides zusammensehe, daß ich mich gestorben zu seyn glaube. Man kann nicht ruhiger und zufriedner leben, als ich diese dren Tage gelebt habe. Euch Schwärmern, die ihr alle Tage hosieret, alle Tage zu Gaste sehd, muß freylich ein solches Leben Tod dünken. Ruft immer mit jenem französischen Bedienten: es lebe das Leben! Ich ruse: es lebe 30 der Tod! — sollte es auch nur seyn, um mit keinem Franzosen etwas gemein zu haben. —

Eben besann ich mich heute morgen, daß wir schon ben 7ten schreiben,

<sup>&#</sup>x27; [verbeffert aus] allein ' [fo &f.]

<sup>\* [</sup>canbichrift in ber Bibliothet ju Wolfenbittel; ein Doppelblatt weißen Bapiers in 89, auf 8 Seiten mit flüctigen, doch deutlichen Zügen beschrieben; 1789 von Karl Leffing (a. a. D. B.) 16. 2. 248–244) mitgeteitt, 1794 in ben fämtlichen Schriften, Bb. XXIX, S 871.—873 wiederholt.)

und daß den vierzehnten meine Auction in Hamburg ist. Geschwind also noch ein Paar Catalogos zusammengepakt und sie Eberten geschickt, der immer klagt daß er kein Gelb habe, und doch immer Bücher kauft, als ob er seines Gelbes kein Ende wüßte. Bertheilen Sie sie boch an Helluones — librorum meine ich, — Ihres gleichen. Ihr unglücklichen Leute, die ihr noch Gelber für Bücher ausgeben müßt! Diese Thorheit habe ich überstanden, und ins künstige kann ich das Geld, das ich sonst auf Bücher wandte, ver — Was meinen Sie, was ich schreiben wollte? vertrinken? verspielen? verhuren? — Wahrlich ich wollte schreiben, vergraben.

Tansend Grüße an den Kammerherr von Kuntsch und Zachariä — Schade, daß der Erbprint Print ist, und in diese Classe nicht so recht paßt. — Wo sonst Complimente für mich anzubringen sind, das wißen Sie beßer als ich. Sie haben volle Wacht, mit meinen Complimenten zu schalten und zu walten, wie es Ihnen gut bünkt.

Wenn Sie Commissiones nach hamburg schiden wollen, so schiden Sie sie boch' an ben Auctionsschreiber Koester, wohnhaft auf bem Brauerknechtgraben. Ziehn, — um mit einem Rürenberger zu schließen, — bezieht seine Leute.

Leben Sie wohl; bas ist, arbeiten Sie sleißig, damit etwas in die 20 Bressen und in die Bibliotheken kommt.

Bolfenbüttel,

1770.3

Ihr ergebenfter Leffing.

# 261. Un friedrich Micolai.3

à Monsieur

Monsieur Nicolai

Libraire trés celebre de Berlin

pres.

à

Leipzig.

30

25

15

Liebfter Freund,

Ich sorge nicht, daß Sie auf mich ungehalten sind. Denn niemals hat meine anscheinende Saumseliakeit oder Rachlößiakeit mehr Entschuldigung

<sup>&#</sup>x27; [babinier] nur [burchftrichen] ' [genauer: 7. Dai 1770.] ' [fanbichrift in ber Bibliothet gu Bolfenbuttel; ein großer Foliobogen bes in Bb. XVI, G. 97,

Beifing, famtliche Schriften. XVII.

verbient, als biefesmal. Gie werben es leicht felbft ermegen. Gott fen Dant, baß ich nun anfange, wieber in Ordnung zu tommen. Ich habe bie Bibliothet übernommen, und bie erften vierzehn Tage, meiner bloken Reugierbe gewibmet, geben auch zu Enbe. 3ch ichide mich allmalia an, 5 in den Stunden, Die mir meine Bibliothetgeschafte lagen - Die vors erfte boch auch nicht flein find -, meine ben Seite gelegten Arbeiten wieder por die Sand zu nehmen. Daß bas erfte barunter die Antiquarifchen Briefe find, tonnen Gie gewiß glauben. Es icheinet ein gutes Blud daben mit vorgewaltet zu haben, daß ber britte Theil biefe Deffe 10 nicht fertig geworben. Ich finde hier und in Braunschweig hundert Dinge und Buder, Die ich noch bagu brauchen fann, fo bag er aus gang andern Mugen feben foll, und ich nicht nothig babe, meine Pfeile nur immer gegen Rlogen und Riedeln gn richten. Er foll ben Commer ben guter Reit fertig fenn; und mit bem vierten Theile bente ich fobann ben Be-15 ichluß von biefer Arbeit zu machen, ber2 fo ausfallen burfte, als es wohl wenige vermuthet hätten.

Ich habe alle Gründe zu hoffen, daß ich hier recht glücklich leben werbe. Auf Jahr und Tag werbe ich sogar meine Reise aus den Gedanken verlieren; denn ich sehe so viel andere Nahrung vor mich, daß ich kaum weiß worauf ich zuerst fallen soll. Bors erste werde ich ganz Buridans Esel spielen. Ich wohne in einem großen verlaßenen Schloße ganz allein: und der Abfall von dem Jirkel, in welchem ich in Hamburg herumschwärmte, auf meine gegenwärtige Einsamkeit ist groß, und würde jedem unerträglich sehn, der nicht alle Beränderung von Schwarz in Weis so sehr liebt als ich. Es verlohnte sich der Mühe, daß Sie einmal ihren Weg von Leipzig nach Hause über Wolsenbüttel nähmen. Laßen Sie es lieber diesesnal seyn! Denn ich denke, daß ich Ihnen tausend Dinge zu sagen hätte, die sich nicht schreiben laßen.

Unm. 6 geichilberten weißen Buttenpapiers, auf S. 1 und 2 mit flüchtigen gugen beichrieben auf S. 4 bie Abreffe - ; 1857 von B. von Maltzahn mitgeteilt. Auf bem Brief ift von Ricofals Sand bemeeft :

"1770 O. M. Lefsing
23 Jun. beant.
NB. 1 Bibl. I bis X. Bb.
Fact. Gebler."

Antwort auf Bb. XIX, Ar. 295; Ricolais Antwort ebenba Ar. 306.] ' [verbeffert aus] fo bakid ' [babinter] wohl [burchfirichen] ' [verbeffert aus] auf ' (verbeffert aus] Berlin ' [eb] [verfchrieben [6f.]]

Der dießmalige Weßcatalogus enthält wenig, wornach ich sehr begierig wäre. Ich betaure unsern Woses, der sich eine Wenge Kleine Kläffer auf den Hals gezogen. Das Kälbele von Frankfurth ist gar ein Ochs. Sie werden ohne Zweisel alles was in dieser Sache herauskömmt sammeln: sammeln Sie doch also auch ein Exemplar für mich, und 5 schieden es mir, mit ihren übrigen Neuigkeiten.

Ich besinne mich, daß es Weße ist, da Sie die wenigste Zeit haben Briefe zu lesen. Ich verspare also das Übrige auf mein nächstes und bin

Thr

10

Wolfenbüttel den 17 Man 1770. ergebenfter Freund Leffing.

Verte1

P. S. Schicken Sie mir boch auch Niedels Behlage zur Bibliothek mit, und was Ihnen etwa sonst von Nicolao-Klozio-Riedelio- 15 Lessingianis vorkömmt.

P. S.

Bon Schmids Fragmento Adelmanni, wenn Sie wollen, will ich Ihnen eine Recenfion gur Bibliothet machen.

Bwen Stude von ber Bibliothet auf Schreibpapier, welche Sie mir 20 einmal boppelt geschickt, habe ich Ihnen burch Bablern gurudgeschieft.

Aber nun fehlt mir, außer bem eilften Bande, ben Sie mir, außer bem Schmibschen Exemplar auf Schreibpapier, auch auf ordinar Papier geschickt, die ganze Bibliothek. Auf der Bibliothek ift sie auch nicht, und wir haben kein Geld beutsche Journale zu kauffen. Ich dächte, Sie 25 schickten mir also die ersten zehn Bände nur auch noch einmal; in Rücksicht, daß ich darum nicht gehalten bin, gar nichts für Ihre Bibliothek auch in Bukunft zu machen, weil ich einmal erklärt habe, daß ich noch die iht nichts dafür gemacht.

"Die Stte v. Mofes Streitigleit.

wegen Portrait

Riebels Beplage ift

wo es foll gedruft werben Erften Theil wieber auflegen

auflegen Zeibich

Abhandl. vom Erbabenen. R. Reitung wegen Buchbanbl."

Die meiften biefer Worte burchftrich Ricolai folließlich, nachdem er ben angebeuteten Gegenftand in feiner Antwort erlebigt hatte.]

<sup>1 [</sup>Dabinter beginnt in ber of. eine neue Ceite. Ricolai bemertte gum Folgenden:

#### 262. Un Konrad Urnold Schmid.1

Wolfenbüttel, b. 23. May 1770.

Ich banke Ihnen, liebster Schmid, für Ihren Abelmann; aber nun? — Kein Exemplar für die Bibliothet? ober joll das, welches Sie 5 mir geschickt haben, für die Bibliothet? Recht wohl; so habe ich mich für die Bibliothet bedankt.

Ich gebe meine Sofnung nicht auf, noch etwas von Abelmannen felbst, ober von Berengarius aufzutreiben, um einmal eine ansehnliche Musgabe zu verauftalten. Borläufig habe ich ichon etwas gefunden, 10 welches wenigstens unter ben literarifchen Unbangen eine Stelle berbienen wird, und bas Gie jest icon recht aut batten nuten fonnen. Es betrift nehmlich die nabere Bestimmung bes Sterbejahres Ihres Weber Galeardus noch andere Brescianer, wollen ihn gerne fo lange leben laffen, baß ihn bas Gebot" bes Babft Nicolaus II. 15 arcendi a divinis diaconos sacerdotesque concubinarios mit angegangen. 2118 ob man nicht in jeder Rirche fehr rechtgläubig fenn, und bennoch ein ärgerliches Leben führen fonnte. Ich fuchte in ber Raccolta d'Opuscoli scient. e filol. gang etwas andere, als ich einen ausbrudlichen Brief von Carlo Doneda.8 in bem 47ten Theile berfelben, über biefe 20 Materie fand. 3ch ichide Ihnen ben Theil, um ben Brief felbst gu lefen. Aber ich muß Ihnen jugleich fagen, bag ich auf bas Diplom, worauf fich Doneda3 vornehmlich grunbet, eben nicht schwören mochte. Doneda' gestehet selbit, bag das Jahr bes Raufers, feit feiner Ermählung zum römischen Könige, verschrieben sen. Könnte alfo nicht eben jo wohl 25 bie eigentliche Jahrzahl verschrieben fenn? Untersuchen Gie boch bas Ding ein wenig gengner, wenn Gie einmal fonft gar nichts anzufangen miffen. -

Ihre Bemerkung wegen der alten deutschen Uebersetzung des Erescentius, daß ein Theil derselben müßte in Neimen geschrieben gewesen 30 sehn, ist sonderbar, und verdiente eine kleine Ausführung; wäre es auch nur, um auf andere alte deutsche Bücher ausmerksam zu machen, ob ihnen nicht vielleicht eben das widersahren. Ist doch selbst mit lateinischen Dichtern eben so etwas vorgegangen. Aeltere Ausgaben des

<sup>\* [</sup>Nach ber jest verschollenen Sanbichrift 1789 von Karl Leising (a. a. D. Bb. II, S. 19-22) mitgeteilt, 1794 in ben samtiiden Schriften, Bb. XXIX, S. 219-222 wiederholt. Schmibs Antwort in Bb. XIX, Rr. 301.] \* Gebet [1789] \* Deneda [1789, 1794]

bentichen Crescentins, als Ihre von 1518, giebt es allerbings. Wir felbit baben bier eine von 1512, ebenfalls in Rolio ohne Ort bes Drudes. Aber auch dieje tann nicht bie erfte fenn, benn am Ende beifit es: "New gebrudt und geenbet im Jahr 1512." Bwar bieje uniere altere Ausgabe ift auch gar nicht einmal von der nehmlichen 5 lleberfegung, von ber Ihre ift; als in welcher bie Spuren bes verworfenen Sulbenmaßes und Reimes, die Sie in Ihrer entbedt haben, gar nicht anzutreffen find. Bubem ift auch bas Rapitel, aus welchem Sie mir bie Proben ausgezogen, nicht bas fünfte bes zwenten, fondern bes erften Buchs, fo wie es biefes nach ber Uridrift auch fenn muß, 10 Ben Ihnen ift es überichrieben, "von Ertenntniß ber wonftett." Ben und aber "von der ftat da man ein Sans baumen will, zu fennen gnt ober boje." Benn Gie bende lleberfetungen naher vergleichen wollen, fo will ich Ihnen unfere herruber fenden, ober vielmehr heraus, wie ich mit Bacharia ausgemacht habe, bag es beiffen muß. 15

Lassen Sie Ihren Abelmann in Hamburg immer burch Alberti ankundigen. Wenn ich es thue, so geschieht es für die allgemeine Bibliothek. Leben Sie wohl.

# 263. Un Eva König.1

#### Meine liebfte Dabam!

20

Sie sind allzugütig, und ich danke Ihnen tausend, tausendmal. — Unser B.2 hätte mich lieber gar berebet, daß alle meine Freunde in Hamburg auf mich ungehalten wären, weil ich noch fast an keinen geschrieben. Zwar wäre dieses Ungehaltensehn nun eben nicht das Schlimmste für mich; und weit schlimmer wäre es, wenn sich kein 25 Mensch darum bekümmerte, ob ich schriebe oder nicht schriebe. Aber demohngeachtet weiß ich auch, daß es so arg nicht sehn kann, als es der B.2 macht. Sie schmähen alle auf meine Nachlässigteit, Faulheit, Unhöslichkeit, oder wie sie es sonst nennen mögen: im Grunde aber deuft keines ein Haar schlechter von mir, als es gedacht hätte, wenn 30 ich noch so sleißig schriebe.

<sup>\* [</sup>Rach ber jeht verschollenen hanbidrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechfel zwischen.

6. C. Lessing und seiner Frau, Bb. J. S. 1. -4) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XIX, Ar. 805.]

7. [= Better, Münzmeister Otto heinrich Knorre in hamburg; yzl. (auch für die folgenden Erganzungen und Ertlärungen der 1789 nur mit den Anlangsbuchkaben bezeichneten Ramen) Allierd Schones neue Ausgabe des Briefwechfets zwischen Lessing und seiner Frau (Leipzig 1870, 2. Auflage 1885).]

Sie am allerwenigsten, meine liebe Freundinn, machen mir ein Berbrechen aus etwas, was ich Ihnen nur recht erklären dürste, wenn Sie mir sogar ein Berdienst daraus machen sollten. Ich bin den ganzen Tag unruhig, wenn ich nach Hamburg schreibe, und drey Tage vergehen, ehe mir alles hier wieder so recht gefällt, als es mir gefallen soll. Sie dürsen zwar nicht meinen, als ob ich nicht vergnügt hier wäre. Nur wenn man sich erinnert, daß man anderswo oft sehr vergnügt gewesen, kann man sich kaum überreden, daß man es uoch ist. — Sie, mit Ihrer Familie besinden sich doch wohl? und recht wohl? Was macht Malchen, 10 und was macht mein Pathe? Es ist alles ist so weitläuftig und öbe um mich, daß ich zu mancher Stunde gern wie viel darum geben wollte, wenigstens von meinen keinen Gesellschaftern in Hamburg etwas um mich zu haben.

Ich gehe nun schon hente ben ganzen Abend in Gebanken mit Ihnen 15 spahieren: und wenn es wirklich geschähe, was hatte ich Sie ba nicht alles zu fragen! Ungesähr können Sie es errathen, und von so einer sertigen Briesschreiberinn, als Sie sind, kann ich es schon verlangen, daß sie mir ein Langes und Breites auf die errathenen Fragen antwortet. Eine davon wäre auch diese: reisen Sie noch diesen Sommer? Ich käme 20 Ihnen sunfzig Meilen nach, wenn Sie hier durchreiseten, und ich unglüklicher Weise nicht hier wäre. Denn eine kleine Ausstlucht nach Göttingen oder Berlin, muß ich doch wohl bald machen, so wenig ich meinen hiesigen Ausenthalt auch schon überdrüßig bin.

Bacharia empfiehlt sich Ihnen, und so auch der Hr. K. v. K. 1 25 Bermuthlich werden sie mich morgen besuchen, und Sie errathen wohl, worauf ich vornehmlich tractiren werde.

Können Sie glauben, daß Ackermann nun auch in Wolfenbüttel spielen will? Uebermorgen fängt er hier an; das Theater ist auf dem Schlosse, und ich habe es so nahe, als ich es noch nie gehabt habe. Mir 30 ist es gar nicht gelegen, und ich glaube, der Teufel hat sein Spiel, daß mir die Komödie immer auf den Hacken bleibt. Eher noch freue ich mich auf Ihre Italiener in Hamburg, die, wie ich höre, der Herzog zur Messe kommen läßt. Ackermann speiet schon Gift und Galle, und vielleicht, daß ihn dieses ganz von uns degoutirt, und Sie ihn künftig, Jahr aus 35 Jahr ein, in Hamburg behalten.

<sup>[=</sup> Rammerherr v. Rungich]

Leben Sie recht wohl, meine liebe Freundinn; und bedenken Sie fein, daß der Mensch nicht blos von geräuchertem Fleisch und Spargel, sondern, was mehr ist, von einem freundlichen Gespräche, mündlich oder schriftlich, lebet.

Derp

5

Wolfenbüttel, ben 10. Jun. 1770. gang ergebenfter Leffing.

264. Un Bergog Karl von Braunschweig.

Durchlauchtigfter Herzog, Gnäbigfter Berr,

10

Da die jährlichen 200 @, welche für die hiefige Bibliothek ausgeset, und zu Johannis gefällig sind, bisher auf Quittung des Klosterrath Hugo, als Bibliothecarii, gehoben worden, Ewr. Durchlaucht Cammer Cassa aber noch ignoriret, daß jolches nunmehr auf meine

'[hanbidrift im Besit des herrn R. Lessing ju Berlin; ein Folioblatt schönen, weißen Buttenpapiers, nur auf einer balben Seite mit beutlichen, saubern Zigen beschrieben; 1886 von Redlich (Lessings Briefe, Rachträge und Berichtigungen, S. 18 f.) mitgeteitt. 3n Lessings Gesuch bemertte Bersog Karl eigenhandig auf der ersten Seite eines halben Quartbogens weißen Zuhren Berumgelegt ift.: Flat Resoriptum ad Camer: so wie Beging in beisolg, gebeten, et notio: Lesingen daß es geschen [so] sey. C. [Darauf ersolgte sogleich das Restriptum an bie Kammer, jest ebensalls in Besit des herrn R. Lessing und 1886 von Redlich a. a. D. S. 19 mitgeteilt, ein halber Foliobogen weißen Bapiers, nur auf einer Seite von Schreibershand bestreiben, vom derzog unterzeichnet:

Roser: an bie Fürftl. Cammer biefelbft bie Ausgahlung ber gu ber Fürftl. Bibliothoc gu Bolfenb. jabrlich destinirren Gelber betr.

Br. b. 5t Jul, 1770 |Bon andrer hand ift bagu bemertt:] | bas Orig: ben 6ten ojusd: | biel, bef. (1

Da die jährlichen 200 thir, welche für die Fürfile. Bibliothoc zu Bossenhättel ausgeseiger, und diesen lest werstoffenen Johannts fällig sind, stahinter "diese vorgedachte Gelber abert" durchfrichen) bishero auf Quitung des Kloster. Raths Hugo, als Bibliothecarti gehoben worden: so wollen Bir gnadigh, daß solche Gelber von werflossen Johannis sahinter "an" durchfrichen] inclusive an, und Künfrighin, [biese beiden Worte nachträglich eingesügt] gegen Quitung des jehigen Bibliothecarti Lessing, aus Unser Fürfil. Cammer Casse ausgegabset werben solnen, weshalls ihr das nötbige bieservorgen zu versägen habet. Ør. d. 51 Jus., 1770.

fiat Copia Für ben Bibliothecarium Lessing zur Nachricht. [Son ber zweiten Hand ist bazu bemerkt:] factum

Dialized by Google

15

Quittung geschehen tonne: als bitte unterthänigft, Gwe. Durchlaucht wollen bas Erforderliche beshalb an befagte Cassa zu erlagen geruben.

3ch verharre,

Ewr. Sochfürftlichen Durchlaucht Wolfenbüttel ben 4t Julins unterthänigfter Anecht, 1770. Leffing.

# 265. Un den Geheimrat Jean Baptifte von feronce.1

Nach erhaltener Copia von ber Zahlungs Ordre welche bes Herzogs Durchlaucht wegen ber Bibliothec-Belber ergeben laffen: habe bie Ehre, 10 angeschloffene Quittung, nebst einer zwenten auf bas Bierteljahrige Quantum meines Salarii, wiederum gu überfenden, mit Wiederholung ergebenfter Bitte, erstere Zwenhundert Thaler in Gold zu übermachen, weil ber größte Theil für erfaufte Bucher außer Landes gefendet werden muß. Wolfenbüttel, ben 4ten2 Julius. Leifing.

# 266. Un Johann Bottfried Ceffing.8

Sochzuehrender Berr Bater,

Ich hoffe, daß mich meine Meltern beger tennen, als daß Gie mein fo langes Stillichweigen irgend einer Art von Raltfinnigfeit follten gugeschrieben haben. Größten Theils ber Berbruß, daß ich ihnen mein Bort 20 nicht halten können, ift die Urfache, warum ich langer als Sahr und Tag nichts von mir hören lagen. Wenn indeg Carl fo billig gemefen, aus meinen Briefen an ihn bas, was fich babin bezieht, mitzutheilen: fo barf ich glauben, baß fie mehr Mitleiben mit mir haben werden, als baß fie im geringften unwillig gegen mich fenn follten. Es ware mir 25 eine mahre Freude gewesen, bergleichen ich sicherlich in ber Welt noch

<sup>1 [</sup>Rad ber jest vericollenen Banbidrift im Degember 1856 von Fr. Chrofander in Beftermanni illuftrierten beutichen Monateheften, Bb. I, G. 251 mitgeteilt. Dem Briefe lag folgende Quittung bei:] Daß aus fürftlicher Cammer Caffe bas Annuum ordinarium far fürftliche Bibliothet, auf Johannis biefes Jahres fallig, am untergefesten Dato, mit 200 Thir., idreibe Bwenhunbett Thaler, richtig ausgezahlet worben, barüber wird hiermit gebuhrend quittirt. Bolfenbuttel, ben 26. Junius 1770. Gotthold Ephraim Leffing, Bibliothecarius.

<sup>&</sup>quot; [wahricheinlich verlefen fur] 7ten fober] 11ten

<sup>\* [</sup>Rach ber fruber im Befig ber Familie Menbelssohn-Bartholby in Berlin befindlichen, jest wer icollenen Sanbidrift bruchfiddmeife 1793 von Rari Leffing (B. E. Leffings Leben, Bb. I. S. 305-307, 814 f.), vollftanbig 1840 von Bachmann mitgeteilt. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 308.]

10

wenige gehabt, wenn es mir meine Umftande hatten erlauben wollen, meinen alten Bater aus einer Berlegenheit ju reißen, in die ich wohl weiß, daß ihn einzig feine Gohne gebracht haben. Aber fo gut hat mir es nicht werben follen. Schon bamals, als ich es verfprach, waren meine Umftande in ber außersten Berwirrung, und die gange folgende 5 Beit find fie immer ichlechter und ichlechter geworben. Ich war endlich in eine Laft von Schulben gerathen, von ber ich mich noch lange nicht durch ben ganglichen Bertauf aller meiner Bucher befreven konnen; und es war die hochfte Beit, daß ich durch die hiefige Berforgung, wiederum eine gewiße Ginnahme erhielt.

Eigentlich ift es ber Erbpring, welcher mich hierher gebracht. ließ mich auf die gnädigfte Art zu fich einladen; und ihm allein habe ich es zu banten, bag bie Stelle bes Bibliothetars, welche gar nicht leer war, für mich eigentlich leer gemacht ward. Auch ber regierende Bergog hat mir hierauf alle Gnade erwiesen, beren ich mich von dem gefammten 15 Saufe zu ruhmen habe, welches aus ben leuthfeligften beften Berjonen von der Belt besteht. Ich bin indeg ber Mensch nicht, ber sich zu ihnen bringen follte: vielmehr suche ich mich von allem, was Sof heißt, so viel möglich zu entfernen und mich lediglich in den Birtel meiner Bibliothet einzuschränten. 20

Die Stelle felbft ift fo, ale ob fie von je ber für mich gemacht ware: und ich habe es um fo viel weniger zu betauren, daß ich bisher alle andern Antrage von der Sand gewiesen. Gie ift auch einträglich genug, daß ich gemächlich bavon leben fann, wenn ich nur erft wieder auf bem Trodnen, bas ift, aus meinen Schulben, feyn werbe: Seche 25 hundert Thaler Behalt, nebft freger Wohnung und Solz auf dem fürftl. Schloße.

Das allerbefte aber baben ift die Bibliothet, die Ihnen ichon bem Ruhme nach bekannt fenn muß, die ich aber noch weit vortrefflicher gefunden habe, als ich mir sie jemals eingebildet hatte. 3ch kann meine 30 Bucher, die ich aus Roth verkauffen mußen, nun fehr wohl vergegen. Ich wünschte in meinem Leben noch das Bergnügen zu haben, Sie hier herum führen zu können, da ich weis was für ein großer Liebhaber und Renner Sie von allen Arten von Buchern find. Eigentliche Amtsgeschäfte habe ich daben keine andere, als die ich mir felbst machen will. 3ch darf 35 mich rühmen, daß der Erbpring mehr darauf gesehen, daß ich die Bibliothet, als daß die Bibliothet mich nuten foll. Gewiß werbe ich beides zu verbinden fuchen: ober eigentlich zu reben, folget schon eines aus bem andern.

Gleich Anfangs habe ich unter ben hiesigen Manuscripten, beren an 5 6000 vorhauben, eine Entbedung gemacht, welche sehr wichtig ist, und in die Theologische Gelehrsamkeit einschlägt. Sie kennen den Berengarius, welcher sich in dem Alten Jahrhunderte der Lehre der Transsubstantiation widerseite. Bon diesem habe ich nun ein Werk aufgefunden, von dem ich sagen dars, daß noch kein Mensch etwas weis; ja deßen Existenz die Katholiken schlechterdings geleugnet haben. Es erläutert die Geschichte der Kirchenversammlungen des gedachten Jahrhunderts, die wider den Berengarius gehalten worden, ganz außerordentlich und enthält zugleich die unwidersprechlichsten Beweise, daß Berengarius vollkommen den nachherigen Lehrbegrif Lutheri von dem Abendmahle gehabt hat, und keines 15 Wegs einer Meinung davon gewesen, die der Reformirten ihrer behtäme. Ich werde das ganze Manuscript herausgeben, und laße bereits vorläusig eine Aufündigung drucken, die ich Ihnen nächstens senden will.

Ob Ihnen sonst von meinen letzten Schriften einiges zu Gesichte gekommen, daran zweisle ich fast; und wenn es nicht geschehen, so ist es 20 vielleicht eben so gut. Ich bin in Streitigkeiten verwickelt worden, daran ich im Grunde wenig Gefallen habe: und noch dazu mit einem Mann, dem Geh. Rath Kloh, der in Ermangelung von Gründen seine Gegner auf das pöbelhafteste verleumdet und schmähet. In den gelehrten Zeitungen werden Sie also gutes und böses von mir gelesen haben; und des 25 letztern leicht mehr als des erstern.

Daß Carl eine Bersorgung erhalten, ben ber er nun nicht mehr nöthig hat, vom Schreiben zu leben, ist ein großes Glück für ihn. Er hat, wie er mir geschrieben, ebenfalls 600 Athler. jährlichen Gehalt, und kann damit weiter kommen, als ich, da er den Auswand nicht zu machen 30 braucht, den ich machen muß.

Wenn es Ihnen gefällig ift, mir balb wieder gu ichreiben, fo konnen Sie versichert seyn, bag ich keinen einzigen Brief von nun an unbeantwortet lagen werbe.

Der Frau Mutter, und meiner Schwoster empfehl ich mich zu viel-35 malen, und ich bin äußerst erfreut, daß sich erstere noch so wohl befindet. Künstiges Jahr komme ich zuverläßig nach Dresden, und werde sobann nicht allein meine Aeltern, sondern auch den Bruder Theophilus besuchen, den ich indeß herzlich grüßen laße.

3ch verharre

Dern

Wolfenbüttel ben 27 Julius 1770. gehorsamster Sohn Gotthold. 5

#### 267. Un Eva König.1

#### Meine liebfte Dabam!

Hoffentlich werben Sie ist, ba ich bieses schreibe, an bem ersten Ruhepunkt Ihrer Reise glüklich angelanget seyn. Wenigstens können Sie 10 nicht mehr weit davon entsernet seyn, und mein Brief wird Sie in Nürnberg gesund und vergnügt antressen, oder alle meine Wünsche sind vergebens gewesen. Unmöglich können Ihre Postillons so ost geklatscht haben, als ich an Sie gedacht und Ihnen in Gedanken guten Weg und gute Fahrt nachgerusen habe.

Ich danke Ihnen für die erste Nachricht, daß Sie wohlbehalten über den Harz gekommen sind. Es ist recht gut, daß Sie so lächerliche Reisegesellschaft gefunden haben. Das Lächerliche ist meistens das einzige Bergnügen, das man sich auf der Neise machen kann. Nehmen Sie es ja überall mit: denn das Lachen erhält gesund, und macht, wie man sagt, 20 sogar sett. Tett rathe ich Ihnen nun zwar nicht zu werden; und setter wird Sie ohnedem schon der Phrmonter machen. Diese Wirkung haben Sie von ihm noch zu aute.

Aus Hamburg habe ich gestern vom B.2 einen Brief erhalten. Es stehet da noch alles gut. An eben dem Tage, da Sie aus Braun- 25 schweig reiseten, hat der König von Dänemark dieser seiner lieben ehemahls erbunterthänigen Stadt, nebst seiner Gemahlinn, zu Kserde, einen Besuch gegeben, und ist Abends in der Comödie gewesen, um wenigstens Seylern einen guten Tag zu machen, wenn er sonst auch keinem Menschen einen gemacht hätte. Der B.2 schreibt, daß der Triumph der guten 30 Frauen des Morgens angeschlagen gewesen, daß aber der Hos die Winna zu sehen verlangt, welche denn auch recht gut gespielt worden.

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, G. 12-16) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 313; Evas Antwort ebenda Rr. 317. Der Brief treuste sich mit Rr. 315 ebenda.] 1 [= Better]

Ich weiß nicht, der B. schreibt so viel Gntes von Sensern und seiner Truppe, daß es wohl unmöglich bloßes Mitleid senn kann. Ich dente, Madame H. oder sonst eine Theaterschöne, hat sich mit ihm ausgesöhnt. Das Merkwürdigste ist noch dieses, daß Seuler auf dem Ackermannischen Theater diesen Abend gespielt, welches man in Gutem nicht eröfnen wollen, so daß es auf Besehl des Burgermeisters mit Gewalt erbrochen werden müssen. Wie ich höre, soll Ackermann Gift und Galle darüber speien.

Aber Schabe auf das ganze Theater! Ich habe Ihnen noch etwas bessers zu schreiben. Prosessor W.,2 mit seinem Gefährten Pater St.,3 in haben mich heute besincht. Haben Sie nicht auch in der Meinung gestanden, daß er schon längst wieder zurück wäre? Er hat es recht sehr bedauert, daß er Sie in Hamburg nicht getrossen. Er ist mit seiner Reise, was die Absicht derselben anbelangt, sehr wohl zusrieden: nur von den Russen hat er eine sehr schlechte Idee mitgebracht. Er versicherte mich, 15 daß er seinen Weg blos meinetwegen über Wolsenbüttel genommen, da er sonst über Hannover gehen wollen. Ich den Manne recht sehr aut, ob er aleich ein Fesuit ist.

Run, meine liebste Madam, lassen Sie mich bald von Nürnberg von Ihnen etwas hören. Ich habe mich niemahls mehr gesehnet, dem 20 Herrn von M. in Nürnberg meine persönliche Auswartung machen zu können, als iht. Sie branchen ihn aber beswegen nicht von mir zu arüßen, wenn Sie ihn etwa sehen sollten.

Leben Sie recht wohl. Ich bin mit aller Hochachtung und Freundschaft, und was Sie noch hinzuschen wollen,

Dero

Wolfenbüttel, den 19. Aug. 1770.

2ă

30

ergebenfter Leffing.

N. S. Daß Sie mir ja den Pelz nicht wiederschicken, sondern hübsch wiederbringen!

268. Un Eva König.

#### Meine liebfte Dabam!

Ich verzeihe Ihnen ben angewandelten Born, in Ihrem Leben feine Beile mehr an mich zu schreiben, von Bergen gern. Aber wenn ich ihn

<sup>[-</sup> Deniel] ' [= Chriftian Dayer] 0 [= Gottfried Ctabi] 4 [= v. Murr]

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jest vericollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 21-26) mit.

5

burch nichts anders verbienen tann, als baburch, was Sie besorgten, so ift mir nicht sehr bange bavor.

Schabe, daß ich nicht auch nach Augsburg soll an Sie schreiben tönnen! Ich hatte noch nie dahin geschrieben, und werde nun wohl auch nie dahin schreiben.

Aber nach München habe ich schon geschrieben; benn eben finde ich, daß der Bater St., von dem ich Ihnen gesagt habe, nicht in Heidelberg, sondern in München ist. Sehen Sie, so gut behalte ich meine Correspondenten, wenn es weiter nichts als meine Correspondenten sind! Ich habe ihm ohngesehr vor zehn Wochen auf einen Brief geantwortet, 10 und ich will hoffen, daß er meine Antwort erhalten hat.

Was ich Ihnen aber nicht verzeihe, liebste Madam, ist, daß Sie 20 nicht vergnügt sind. Sie können es, und mössen es wieder werden. Alles in der Welt hat seine Zeit, alles ist zu überstehen und zu übersiehen, wenn man nur gesund ist. Und daß Sie gesund sind, daran läßt mich Ihr Brief wenigstens nicht zweiseln.

Ich selbst bin iht nichts weniger als vergnügt. Mein alter Bater 25 ist gestorben. Er konnte frehlich, nach dem Laufe der Natur, nicht lange mehr leben; und ich mußte seinen Tod alle Tage erwarten. Aber gleichwohl geht er mir so nahe, als ob er mir noch so frühe entrissen worden. Ich bin seit sechs Tagen, daß ich diese Nachricht erhalten, zu allem ungeschickt. Daben sitze ich hier allein, von allen Menschen ver- 30 lassen, und habe mich in eine Arbeit verwickelt, die nichts weniger als angenehm ist. Wahrlich, ich spiele eine traurige Rolle in meinen eignen Augen.

Und bennoch, bin ich versichert, wird sich und muß sich alles um steilt. Antwort am Bb. XIX, Pr. 315 und 317; Evas Antwort ebenda Rr. 324 und 826. Der Brief treugte fich mit Rr. 321 und 323 ebenda.] ' [vielleicht — Ferdinand Steeginger; über den Indies Briefes und ber Antwort Bestinger miffen wir nichts] ' Inder [1789]

mich herum wieder aufheitern, ich will nur immer vor mich weg, und so wenig als möglich hinter mich zuruchsehen. Thun Sie ein Gleiches, meine liebste Freundinn, und lassen Sie so viel Entschlossenheit und Muth, als Sie sonst in Ihrer ganzen Aufführung bezeigen, nicht vertoren senn.

Aus Hamburg habe ich neuerlich keine Nachricht. Denn ich muß Ihnen nur gestehen, daß ich dem B. auf sein Lettes noch nicht geantwortet habe. Sie werden indeß hoffentlich von Ihrer Familie gute Nachricht haben, und desfalls ruhig sehn können. Das heimweh wird Ihnen 10 am ersten vergehen, wenn Sie sich nur recht oft sagen, daß Sie diese beschwerliche Reise ja nur zum Besten Ihrer Familie thun.

Herr C.2 hat sein Bestes gethan. Ich bin so ziemlich mit ihm zufrieden; vielleicht weil ich immer besorgte, daß ich es ganz und gar nicht seyn würde. Wie viel ich aus meiner Imagination zu seiner Geschick15 lichseit hinzuthun muß, kann ich eigentlich nicht sagen. Aber auch das ist schon genug, daß meine Imagination seiner Geschicklichkeit zu Statten kommen kann; denn wenigstens muß seine Geschicklichkeit zu Statten kommen kann; denn wenigstens muß seine Geschicklichkeit meiner Imagination nicht hinderlich seyn. Ben Lichte zwar, und einer Partie Wisque mögte ich das Bild freylich nicht untersuchen lassen: wenn man keine Honneurs in der Hand hat, ist einem in dem Augenblicke nichts recht.

— Vergessen Sie nur den Mahler in München nicht, damit wir etwas zu vergleichen haben, wenn ich das Vergnügen habe, Sie wieder hier zu sehen.

Wegen Ihrer weitern Reise rathe ich Ihnen frensich auch lieber zu 25 Lande, als zu Wasser zu gehen. Die Reise auf einem Flusse ist ben schlechtem Wetter eine klägliche Reise: und so gut als ich mir die Wege bort habe beschreiben\* lassen, werden Sie es in der Chaise auch gerade eben so commode haben. Nicht zu vergessen, daß eine Reise zu Wasser immer ungesunder ist, als eine zu Lande.

30 Eine Nachricht aus Hamburg hätte ich balb vergessen, Ihnen mitzutheilen, die ich aus einem Brief von B. 4 an den H. K. v. K. 5 habe. Remlich, daß die Lotterie daselbst ben der letzten Ziehung mehr als hundert tausend Mark verloren. Die Herren Bächter sollen ganz allen Muth verlieren.

<sup>&#</sup>x27; [= Better] ' [= Maler Benjamin Calau] ' beidreibe [1789] ' [= Johann Joadim Boftel, banifcher Legationsrat und braunschweigischer Boftbireftor gu Damburg, ober auch = Bobe] ' [= Kammerberr v. Kunfich]

Und damit ich unsers guten K. i nicht vergebens gedacht habe: so muß ich Ihnen zugleich melben, daß er in die bewußte Person so toll, so rasend verliebt ist, daß ich besorge, er begeht eine Thorheit. Der Alte soll schon ganz laut, und zu allen Leuten sagen, daß er mit seiner Tochter versprochen sey. Was sagen Sie dazu?

Ober vielmehr, was sagen Sie bazu, daß ich Sie mit solchen Bossen unterhalte? Wer nicht sehen will, mag fühlen; ber Mann dauret mich indeß; und ich weiß, das wird er Sie auch.

Run leben Sie recht wohl, meine liebste Madam; und schreiben Sie mir balb wieber. Wenn Sie noch keinen Brief von mir haben, 10 so benken Sie nur immer, baß einer unter Wegens ist. Sie werben sich meistens nicht irren: und sollte es ja kein Brief seyn, so sind es boch meine Gedanken und Wünsche, die gewiß den Weg Ihnen nach nicht leer lassen. Ich bin

Thr

Wolfenbüttel, ben 8. Septembr. 1770. ganz ergebenfter Leffing. 15

269. Un Theophilus Ceffing.2

Mein liebfter Bruber,

Ich kam vorigen Montag von Braunschweig, wo ich mich einige 20 Tage aufgehalten hatte, und wollte es mein erstes seyn laßen, dir auf beinen Brief aus Pirna zu antworten, als ich einen zwenten von deiner Hand hier vorsand. Das schwarze Siegel ließ mich gleich alles besorte zu brauchen, um dich zu versichern, wie sehr mich die Nachricht von dem 25 Tode unsers Baters betrübt und niedergeschlagen hat. Ich kann noch kaum wieder zu mir selbst kommen. Seine Gesundheit von der er mich noch in seinem letzten Schreiben versicherte, ließ mich nichts weniger, als sein so nahes Ende besorgen. Was mich einiger Maaßen tröstet, ist, daß er nach seinem Wunsche gestorben. Laß uns, mein lieber Bruder, 30

<sup>1 [=</sup> b. Rungich]

<sup>\* [</sup>danbidrift im Befig bes herrn Ernft b. Menbelssohn-Bartholby gu Berlin; ein halber Bogen weißen Bapiers in 4°, auf C. 1 und 2 mit raiden, boch beutlichen und saubern Sagen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Nr. 311 und 316; die Univort des Brubers bendd Nr. 225.]

1 (Das Folgenbe bis S. 336, B. 10 ift am Rande, wohl von bem Bruber, mit Rothift angestrichen)

eben fo rechtschaffen leben, als er gelebt hat, um munichen zu burfen, eben fo ploplich zu fterben, als er geftorben ift. Das wird die einzige bofte Beife fenn, fein Anbenten zu ehren. - Dein nachfter Rummer daben geht auf unsere Mutter. Ich weiß, bu wirft alles anwenden, 5 Sie zu troften. Mache befonbere, bag weber Sie, noch unfere Schwefter fich wegen ber Butunft bekummern. 3ch will hoffen, bag ber feelge Bater boch noch ben Brief wird erhalten haben, ben ich vor feche ober acht Bochen an ihn gefchrieben. Wenn fie barans bie Unmöglichteit gesehn, ihnen bis anber bengufteben: fo tonnen fie boch gewiß verfichert 10 fenn, bag biefe Unmöglichkeit auf bas Runftige wegfallt, und fie auf meine außerfte Unterftubung unfehlbare Rechnung machen tonnen. Schaffe bu nur, mein lieber Bruber, vor bas erfte Rath, und glaube ficherlich, baß ich bich nicht werbe fteden lagen. Es tann nicht anbers fenn, es mußen fich Schulden finden. Ich nehme fie alle auf mich, und will fie 15 alle ehrlich bezahlen; nur muß man mir Beit lagen. Schreibe mir, was man für Berficherung besfalls von mir verlangen tann, und ich will fie mit Vergnügen ftellen. Rur muß unfre Mutter baburch völlige Rube befommen.

Auch bitte ich bich, lieber Bruber, wegen bes Leichensteines und 20 ber kupfern Tasel in der Kirche alles nach beinem Gutdünken zu besorgen. Es wird mir alles recht seyn, und ich will die Kosten nicht allein mit, sondern recht gern ganz tragen. 1

Ich habe es höchst nothig, mich den traurigen Jdeen, ohne die ich diesen Brief nicht schreiben können, zu entreißen. Nimm mir es also 25 nicht übel, wenn ich schon abbreche. Bersichere meine Wutter von meiner Wehmuth und innigsten Bärtlichkeit gegen sie, die ich ihr lieber durch die That, als durch viele Worte beweisen will; und zugleich umarme sür mich unsere Schwester, und sage ihr, daß ich meine Thränen mit den ihrigen verbinde, und sie nicht vergeßen soll, daß sie einen Bruder hat, 30 der bereit ist, alles für sie zu thun, was ihm in der Welt nur möglich ist.

Lebt zusammen recht wohl, und gebenkt meiner im Beften!

Wolfenbüttel ben 8 Septbr.

treuer Bruder Gotthold.

1770.

35

<sup>1 [</sup>Das Folgende bis B. 31 ift am Ranbe, mobi von bem Bruber, mit Rotftift angeftrichen]

## 270. Un Eva König.1

#### Meine liebite Dabam!

Allerdings habe ich Ihnen nach München geschrieben, und mein Brief muß nunmehr in Ihren händen seyn, oder meine nachgemahlte Abbresse hat ihn verunglüden lassen.

Jeht will ich nur eilen, damit Sie diesen Brief, wo möglich ben Ihrer Ankunft in Wien, schon vorfinden. Denn sehen Sie nur, was ich Ihnen schiede! Benn Ihnen die Ansver nur ein einzigesmal wieder Erleichterung verschaffen, so sind sie bas Bostgelb hundertfältig werth.

Aber warum wollen Sie nicht lieber, meine beste Freundinn, ohne 10 bie Pntver gesund seyn? Warlich, Sie dürsen nur vergnügt seyn, und die Gesundheit sindet sich von selbst. Und vergnügt wird man unsehlbar, wenn man sich nur immer vorsett, vergnügt zu seyn. Folgen Sie dem Rathe, den ich Ihnen in meinem Borigen gegeben, und alles wird gut gehen. Sollte denn nichts in der Welt seyn, was Ihnen das Leben von 15 neuem angenehm machen könnte? Und wenn so etwas noch ist, so denken Sie nur an das, und Sie werden vergnügt und werden gesund seyn.

Was schreibe ich Ihnen nun noch geschwind? Denn die Bost geht in einer halben Stunde ab, und ich will schlechterdings mit dieser ersten Bost, nach Erhaltung Ihres Briefes aus Regensburg schreiben. Sie 20 mussen zu den Excellenzen in Wien gesunder kommen, als zu benen in München.

Was in Hamburg neues vorfällt, wird Ihnen ja wohl Ihr Herr Schwager melben, 3. E. daß Göhe sein Seniorat<sup>3</sup> niedergelegt; daß der Rath erst Ulbern, und hernach Winklern das Seniorat<sup>3</sup> wieder übertragen 25 wollen, beide aber es ansgeschlagen, und daß endlich Herrnschmidt Senior geworden. Nach meiner Denkungsart ist das der empfindlichste Streich, den Göhe unserm ehrlichen Alberti hätte versehen können.

E.4 ift wiedergekommen, und hat alles benm Alten verlassen: außer Madam R.5 ben etwas Jungen. S.6 hat in der letzten Ziehung 30 eine Terne von 2500 Mark gewonnen, und das ist mir wahrlich so lieb, als ob ich sie selbst gewonnen hätte. Ackermann ist nun hin, <sup>7</sup>

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen handschrift 1789 bon Karl Leifing (a. a. D. Bb. I, S. 37-39) mitgetellt. Antwort auf Bb. XIX, Kr. 321; Evas Univort ebenda Kr. 336. Der Brief freugte sich mit Kr. 323 und 324 ebenda.] ' [dereibe! [1789] ' Senoriat [verbrudt 1789] ' [= Ebert] ' [= Kontrie] ' [= Konmisson Krieduck (Amidb) ' bier, [1789]

und ich wollte, daß er nie wieder nach Braunschweig kame. Sein kleinäugigtes Dortchen ist mir durch den Zusall mit K. berzlich fatal geworden. Denn Zusall, blinder Zusall, kann es doch nur seyn, wenn man in so ein Ding verliebt wird. — Aber ich muß schließen.

Leben Sie recht wohl! Und in Ihrer Antwort auf diesen Brief nur feine Spötteren über die Bulver!

Dero

Wolfenbüttel, ben 20. Septembr. 1770. ergebenfter Leffing.

10

# 271. Un friedrich Nicolai.2

Bolfenbüttel, b. - October 1770.

Liebfter Freund,

Der verdammte Kloy! Nicht genug, daß er uns den Streich mit dem Portraite gespielt: hören Sie nur, was er noch gethan hat! Da 15 hat mir der Schust ein altes verwünsichtes Manuscript in die Hand gespielt, und mir nicht eher Ruhe gelassen, als die ich ein ganzes Alphabet Bischi-Baschi darüber niedergeschrieben. Und das alles, wie es ofsendar ist, bloß, damit der dritte Theil von den antiquarischen Briesen nicht gedruckt würde. Denn gewiß werden Sie nun überhaupt 20 die Lust versoren haben, ihn ganz und gar drucken zu lassen: besonders da der Schalk mit Fleiß sich selbst so verächtlich gemacht, daß sich sich niemand mehr die Mühe nehmen wollen, den zweyten zu lesen. Wesden Sie mir doch geschwind, ob ich recht vermuthe: und seben Sie indeß wohl.

Ihr

25

ergebenster Leffing.

272. Un herzog Karl von Braunichweig.3 [Bolfenbüttel, 12. Ottober 1770.]

<sup>[=</sup> v. Rungich]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1794 von Ricolai in den sämtlichen Schriften, Bb. XXVII. S. 308 f. mitgeteit (2. Kuflage 1809, S. 389 f.). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 306; Ricolais Antwort ebenda Rr. 337. Der Brief buffte den beiden solgenden etwa gleichzeitig sein, also aus der erften halfte des Octobers 1770 fraumen.

<sup>\* (</sup>Bie aus der Antwort des herzogs (Bd. RIX, Ar. 329) hervorgeht, hatte Leffing in einem jed verschollenen Schreiben an ihn vom 12. Oktober 1770 berichtet, daß er ein Exemplar der auf Auregung des derzogs Mugniftus von Iohann Sanbertus begonnenen Bibesüberlehung dem schweibiden

#### 273. Un Johann Jafob Reisfe.1

Braunschweig, b. 13. October 1770.

Ich muß mich äußerst schämen, Euer Wohlgebohrnen länger als ein halbes Jahr Antwort auf Dero Briese schuldig zu sehn, beren jeder mir so besonders angenehm gewesen. Um Dero Berzeihung dessalls zu er- 5 langen, glaube ich wohl, wird es das beste sehn, die lautere Wahrheit zu gestehen. Ich sand ben Antretung meiner jetzigen Stelle auf einmal so viel Arbeit vor mir, daß ich mir sosort das Geset machte, während dem² ganzen Sommer, keinem³ einzigen von allen meinen Gönnern und Freunden weder zu schreiben, noch zu antworten. Ich rechnete auf ihrer 10 aller Nachsicht, und ich wünsche nur, daß ich auf die Nachsicht Euer Wohlgebohrnen vornehmlich nicht umsonst möge gerechnet haben.

Was mich am meisten beschäftigt, ist die Ankündigung eines hiesigen Manuscripts, wovon Ueberbringer dieses Denenselben ein Exemplar überreichen wird. Ich weiß wohl, daß weder der Verfasser noch die Materie 15 sür einen Gelehrten, wie Euer Wohlgebohrnen, sehr interessant seyn kann. Ich würde selbst das Manuscript, wenn ich nur auf seinen wahren Werth hätte achten wollen, kann des Anschens gewürdiget haben. Nur in Vertrachtung, daß es so eine außerordentliche Seltenheit sey, glaubte ich, zu Ehren der mir anvertrauten Bibliothek, schon einigen Fleiß darauf wenden 20 zu müssen. Zu dem wollte ich mich gerne als einen solchen Bibliothekar ankündigen, dem nicht alles und jedes gleichgültig sey, was nicht in sein Lieblingsstudium einschlägt, um schlechterdings keine Art von Gelehrten abzuschreden, sich der Vibliothek durch mich zu bedienen.

Freylich würde es mir lieber gewesen seyn, Denenselben, zum Behuf 25 ihrer Ausgabe der griechischen Redner, eines und das andere auffinden zu können. Aber ich muß Euer Wohlgebohrnen leider melden, daß unter den Manuscripten sich schlechterdings nichts findet, was zu dieser Absicht dienlich seyn könnte. Unter den gedruckten Büchern ist zwar manches, was den Apparatum literarium von diesen Kednern überhaupt vollstän-30

Theologen Uno v. Troif, der zu Anfang des Monats Wolfenbüttel besucht hatte, gegeben habe. Gleichzeitig übersandte er seinen eben vollendeten "Berengarius Turonensis", wohl mit einigen Worten, die die Hoffnung aussprachen, daß der Derzog gegebenen Falls auch den vollständigen Abduck der hier angeklundigten Schrift gestatten werde.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Leffing (Gelehrter Briefwechlel, Bb. II, S. 35—40) mitgeteitt, 1794 in ben fåntlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 380—385 wieberbolt. Autwort auf Bb. XIX, Nr. 287, 296, 299 und 328; Reistes Antwort ebenba Nr. 332.] ° ben [1789] 'feinen [1789]

biger machen tonnte: allein was zur Berichtigung bes Tertes erfprieslich fenn tonnte, bavon ift mir nur wenig in bie Sanbe gefommen, und bas Beniae ift von feiner besondern Bichtigfeit. Ich rechne babin ein Commeliniiches Eremplar ber fleinen Rebner, welches Chr. Gruphio gehört, 5 ber auf ben Rand einiges baben angemertt, besgleichen ben gang griechifchen Abbrud ber einzeln Rebe bes Demosthenes xara Korwrog aixiag1 (Parisiis apud Joannem Ludovicum Tiletanum 1539. in 4to) ber von einer unbefannten Sand mancherlen verichiedne Lesarten und Berbefferungen hat, die mir nicht unbeträchtlich geschienen, nur habe ich noch 10 nicht Reit gehabt nachzusehen, ob fie nicht schon in nachherigen Ansgaben genubt worben. 3ch will benbes bes nächften Tages genaner anfebn, und was fich nur einigermaßen ber Dube verlohnt, fur Ener Bohlgebohrnen baraus abichreiben laffen. Ben biefer Belegenheit muß ich aber boch nicht vergeffen zu fragen, ob Deneufelben bas Manufcript vom 15 Meidines in der Bibliothet zu Selmftabt ichon befannt? Wenn biefes nicht mare, fo fonnte ich Guer Boblgebohrnen gar leicht nabere Nachricht, ja benöthigten Falls, ben eignen Bebrauch bavon verschaffen. Auch habe ich unter ben Reimaruffifchen Manuscripten in Samburg ungebrudte griechische Scholia über bie zwen Reben bes Meschines zara Tipagyov2 20 und περι παραπρεσβειας gesehen: boch ba Semfterhuis3 berselben in feinen Roten, über den Timon bes Lucians gebenft, fo merben biefe Ener Wohlgebohrnen gewiß nicht verborgen geblieben fenn. Wibrigenfalls ich gleichfalls gar leicht die Abichrift bavon verschaffen fonnte. Ich betaure' nur, daß Ener Bohlgebohrnen fo wenig Unterftugung von außen finden. 25 An meiner Empfehlung in Samburg habe ich es nicht mangeln laffen, aber auch ba ift es mit bem Studium ber griechischen Sprache giemlich aus, und ich habe es vorausgeschen, daß bie Subscription nicht besonders ausfallen werbe.

Ich habe lleberbringer dieses zugleich aufgetragen, die Pranumeration auf zwen Exemplare des Demosthenes gegen Quittung zu entrichten, wovon das eine für die Bibliothek soll, und das andere für den hiesigen herrn Professor Ebert, der sich Denenselben vielmals empfehlen läßt. Bon ersterm habe ich den übersendeten ersten Theil bereits erhalten, und ich erwarte dazu nur noch den zweyten, wenn er anders schon fertig ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> осніад (1789, 1794) — <sup>8</sup> Тіріадхов (1789, 1794) — <sup>8</sup> Фетіретінів — [1789] — <sup>4</sup> betrante (1789) bedaure [1794]

Den herrn Randal habe ich perfönlich nicht kennen lernen. Er war durch Wolfenbüttel gegangen, ebe ich noch baselbst angekommen war, und hatte den Brief zurückgelassen.

Auch diese Zeilen schreibe ich noch in der äußersten Zerstreuung allhier in Braunschweig, und ich muß es auf meine Zurücklunft nach Wolsenbüttel versparen, was ich sonst Euer Wohlgebohrnen zu melden vorhatte. Aur wünschte ich vorher von Dero Berzeihung eines so unhöflichen langen Stillschweigens mit einem Worte versichert zu sehn. Der ich bis dahin verharre ze.

Leffing. 10

#### 274. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, ben 25. Ottbr. 1770.

#### Meine liebfte Freundinn!

Gott gebe, daß Sie ja geglaubt haben, es muffe ein Brief von mir 15 unterweges seyn: benn soust kann ich erst in ein und zwanzig Tagen wiederum etwas von Ihnen hören. Das häßliche Wien, daß es so weit ist! Auf alle meine Briefe haben Sie mir nun geantwortet: und es kömmt barauf an, ob Sie mir einen aus freyem Willen schreiben. Einen wohl zwar — benke ich — aber den zweyten doch gewiß nicht.

Ich freue mich recht sehr, daß Sie glücklich in Wien angekommen sind, und alles daselbst nach Wunsch gefunden haben. An Freunden und Berstreuung und Beschäftigung wird es Ihnen nicht sehlen; und ich kann daher ein großes Theil sür Sie nun ruhiger seyn, als ich während der Reise sehn durste, wo Sie Ihrer eigenen Gesellschaft überlassen waren. 25 Denn Ihr Mädchen war so gut als keine, wo nicht gar noch schlimmer als keine. Zwar, wer weiß? Am Ende ist es doch wohl besser gewesen, daß das Creatürchen seine eigenen Angelegenheiten hatte, daß es liebte und trank, den ersten den besten Kerl und Wein — als wenn es ein gutes empfindliches Ding gewesen wäre, das seine Frau nicht aus den 30 Augen gelassen, und um die Wette mit ihr geweinet hätte. Durch jenes wurden Sie Ihren eigenen Gedanken entrissen: durch dieses wären Sie in Ihrem Kummer bestärkt worden. Sie werden sagen, daß ich

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Lessing (Freundschaftlicher Briefwechlet, Bb. 1, S. 50—58) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 323, 324, 326 und 327; Evas Antwort ebenda Rr. 339. Der Brief treugte sich mit Rr. 330 ebenda.]

eine besondere Gabe habe, etwas Gutes an etwas Schlechtem zu entbecken. Die habe ich allerdings; und ich bin stolzer darauf, als auf alles, was ich weiß und kann. Sie selbst, wie ich oft gemerkt habe, besitzen ein gutes Theil von dieser Gabe, die ich Ihnen recht sehr 5 überall anzubringen empsehle; benn nichts kann uns mit der Belt zufriedner machen, als eben sie.

3ch fange gar an gn moralifiren: ich bitte Gie recht berglich um Bergeihung. - Seit einigen Tagen bente ich mir Ihren Aufenthalt in Wien angenehmer, als jemals; und fange faft an ju zweifeln, 10 ob man eben in Wien mehr als an andern Orten Belegenheit bat, Die nur gebachte Babe, an bem Schlechten etwas Untes aufzusuchen, in Ausübung zu bringen. Es mag wohl, bente ich nun, in Wien eben fo viel gute und vortrefliche Leute geben, als irgend anderemo : bie wenigstens, bie gut ba find, fonnen vielleicht recht febr gut fenn. Seben Sie, mas 15 ein Baar Benfpiele vermögen! 3wen Biener Grafen und Raiferliche Rammerheren, von Bilczet' und von Chotet, haben fich auf ihrer Durchreise einige Tage bier aufgehalten, und außer bem Benfalle, ben fie ben Bofe erhalten - Sie miffen wohl, wie weit ber Benfall ben Sofe ber ift - und alle in Erstaunen gesett. Gie wiffen eben fo mobl, wen 20 ich unter uns allen verftebe; bie alle, welche ein Reisender nur einigermaßen dem Rahmen nach tennen fann. Gie haben jeden von diefen befucht; und von ungefähr war ich eben zu Braunschweig und logirte in meiner Rofe, - in eben bem Bimmer, wo Gie logirt haben - und gludlicher Beije mußten bieje Berren ebenfalls ba einkehren. 25 wirklich ein Baar vortrefliche Lente, voller Kenntnig und Weschmad. Sie find auf ihrer Rudreise nach Bien, und werben gu Ende fünftigen Monats ba eintreffen. Erzählen Gie es ja in allen Befellichaften, wie febr fie hier gefallen haben, bamit ihr guter Ruf ihnen zuvortomme. E.2 machte ihnen bas Rompliment, baß fie eine fehr mertwürdige Mus-30 nahme von ihren Landsleuten maren. Das Rompliment war nicht bas feinfte; aber bie Untwort, bie ibm ber jungere, welches ber Graf Chotet ift, barauf ertheilte, war befto feiner: wir ichamen uns, wenn wir es find. Der andere ift icon ein Mann, und hat Buter in Italien, ben Mayland, wo er fich auch feit nenn Jahren aufgehalten, in welcher Beit 35 er in Wien gar nicht gewesen, fo bag ibn vielleicht auch ba niemand tennt.

bon Binget [1789] 1 [= @bert]

3ch barf nicht beforgen, bag Gie mich fragen: was geben mich bie Lente an? benn, wie gefagt, es find recht fehr gute Leute; und alle gute Leute geben einander an. Und nicht wahr, aus ber nehmlichen Urfache find Sie, und ber Schwedische Befandtichaftsprediger auch um meinen ehrlichen Goben fo fehr beforgt? Dich munbert nur, bag man Ihnen aus 5 Samburg nichts bavon geschrieben. Der lettvergangene Buftag in Samburg ift es gewesen, an welchem die Mine gesprungen. Gobe fragte ben bem Magiftrate an, wie es mit bem ftreitigen Gebete gehalten werben follte, und befam gur Antwort, bag es ben Seite gelegt, und ein anders dafür gemählt werden follte. Boller Berdruß hierüber, bat er um Er- 10 laffung von feinem Seniorate,1 und erhielt fie fogleich. Dan ergablt, feine Frau fen barüber vor Schreden in Dhnmacht gefallen, und will baraus ichließen, daß ihm felbft bie gefuchte Erlaffung über alles Bermuthen gefommen. Aber nicht mahr, bas ift baraus nicht zu ichließen? Sonbern alles was baraus zu schließen ift, ift biefes, daß fich natürlicher Beife 15 eine Frau über ben Berluft eines Titels nicht fo leicht troften tann, als ber Mann. Wenn bie Frau Seniorinn auf einmal wieber Frau Baftorinn werben foll, bas ift feine Rarrenspoffe! Meinen Gie nicht? Jest follen die abscheulichsten Basquille wiber diejenigen in Samburg berum geben. bie Bogen zu biefem Schritte gezwungen: und wenn biefe nichts helfen, 20 jo bedauert er es am Ende doch wohl felbit, daß er bas Seft aus ben Banben gegeben.

Von andern Neuigkeiten aus Hamburg weiß ich, so zu reden, gar nichts. Denn ich muß es zu meiner Schande bekennen, daß ich in zwey Monaten an keinen Wenschen bahin geschrieben. Weine verzweiselte 25 Arbeit hat mich daran verhindert. Aber Gott sey Tank, nun bin ich damit zu Stande; und in dem nächsten Wiener Berzeichnisse von verbotenen Büchern, werden Sie den Titel wohl angezeigt sinden. Sie glauben nicht, in was für einen lieblichen Geruch von Nechtgläubigkeit ich mich dagegen ben unsern lutherischen Theologen geseht habe. Machen Sie sich nur 30 gesaßt, mich für nichts geringeres, als für eine Stühe unserer Kirche ausgeschrieen zu hören. Ob mich das aber so recht kleiden möchte, und ob ich das gute Lob nicht balb wieder verlieren dürste, das wird die Zeit lebren.

Das Benige, was Sie mir von dem Wiener Theater melben, wurde 35

meine Neugierde eben nicht sehr reizen, wenn ich nicht kürzlich in verschiedenen Zeitungen gelesen hätte, daß nun bald das deutsche Theater in Wien allen Theatern in der Welt trotzen würde, nachdem der Herr von S. die Aussicht darüber erhalten. Besuchen Sie es doch also ja sleißig, 5 und verschweigen Sie mir keines von den Wundern, die darauf erscheinen. Es soll mich sehr freuen, wenn S. in Wien mehr Gntes stiftet, als mir in Hamburg zu stiften gelingen wollen. Aber ich sorge, ich sorge, es wird dort auch zu nichts kommen. Schon des Herrn von S. allzustrenger Eiser gegen das Burleske, ist gar nicht der rechte Weg, das Publistum zu gewinnen. Wenn er indeh Ihnen, meine liebe Freundinn, nur recht viel Freundschaft in Wien erweiset: so will ich ihm von Herzen gern alle Fehler vergeben, die er in seiner Theater-Verwaltung machen dürste.

Von den Theologen kam ich auf das Theater; nunmehr von dem 15 Theater auf die Lotterie, und wir sind mit allem fertig, was in diesem und jenem Leben frommen und vergnügen kann. Die Hamburger Lotterie soll in den behden letzten mahlen sehr glücklich gewesen sehn. Sie glauben nicht, wie ansehnliche Einsätze sie auch von hier erhält. Demohngeachtet zandert und zaubert man, die hiesige zu Stande zu bringen. 20 Ich kann nicht begreisen, woran es liegt. Aber es giebt ja auch in Wien eine solche Lotterie? Haben Sie da noch nicht eingesetzt? Wollen wir wohl auf solgende füns Nummern zusammen einsetzen?

9. 13. 21. 57. 88.

Aber nicht höher als einen Louisd'or, welchen Sie nach Ihrem Belieben 25 vertheilen mögen. Wenn wir in Wien darauf nichts gewinnen: so will ich es sodann in Hamburg damit versuchen. Oder bestimmen Sie füns Rummern, auf die wir in Berlin zusammen einsetzen wollen.

Und nun ist ja wohl mein Brief lang genug. Sagen Sie mir aufrichtig, wie vielmal Sie ihn weggeworfen haben, ehe Sie bis hierher 30 gekommen? Aber rächen Sie sich auch zugleich, indem Sie mir eben so weitkäuftig antworten. Leben Sie recht wohl, meine Beste. Ich bin

Ihr

gang ergebenfter Leffing.

<sup>&#</sup>x27; [= Sonnenfels]

#### 275. 2In Bleim.1

Liebster Freund.

Ift es nicht die größte Ungereintheit, daß ich Ihnen bengehendes Buch ichide? Rur die durfte wohl noch größer seyn, daß ich es gesichrieben habe. Gott wolle nicht, daß Sie das für Bescheidenheit halten: 5 denn wahrlich ich bin stolz genug, von mir selbst zu glanden, daß ich in<sup>2</sup> eben der Zeit, und mit eben dem Fleiße, weit etwas begres<sup>3</sup> hätte schreiben können. Der Bibliothekar muß mich ben Lenten Ihres gleichen entschuldigen. Thun Sie also, was ich gewiß thun würde, wenn Sie für das Kapitel einen Proces müßten drucken laßen: Das Exemplar, das 10 Sie mir davon schieden, würde ich, als von Ihren Handen kommend, mit Bergnügen annehmen, — aber nicht lesen. Ich bin

Shr

Bolfenbüttel ben 29 Octob.4

gang ergebenfter Freund

Leffina

15

#### 276. Un Karl Wilhelm Ramler.5

Bolfenbüttel, b. 29. October 1770.

Mein lieber, befter Ramfer,

Es ift schon so lange her, bag unser Briefwechsel ins Steden gerathen, baß ich fann mehr weiß, wer von uns bem andern ben letten 20 Brief schulbig geblieben ift. Wer es nun auch senn mag, bem verzeih

"b. 31t Oct. empfangen burch D. Menbelsfohn. beantw. b. 11t Nov.

Varunter fieht von ber hand Wilhelm Körtes, bem Goethe bie Zusendung bieses und anderer Autostophen verdantte (vgl. Goethes Brief au Körte vom 13. September 1805, in der Weimarer Ausseld Wisel. I. 7, Bb. XIX, S. 63 und 4971: \_17) Lossing an Toloim.' Unter dem Worlfaut des Briefes demertte Körte: "Siehe: G. Lehings Briefwechiel mit Friedrich Wilhelm Gleim. Bertin 1794 800 (von Cichendung herausgegeben) S. 169." Darunter ichried er endlich zur Ertigung des erften Sages: "Berengarins Auronensis." Son bemfelden Briefe befindet fich serner eine Whichrift von Körtes hand in der Ciem"ichen Familienstitung zu halberstadt, mit der Bemertung: "NB. Diese Wichgrift is dem Original durchaus gleichsautend (das Original hat Göthe) Bilh. Körtes Achte." Cieims Antwort in Bb. XIX, Nr. 338.] \* mit [Körtes Khichrift, edenso 1794 und 1816] \* Robember [Kötte]

\* (Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1794 von Nicolai in den fämtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 83—35 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 83—85). Über Ramlers Antwort vgl. Bb. XIX, Nr. 340.]

<sup>&#</sup>x27; (handschrift in Goethes Autographensammlung, jest im Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar; ein Quarthlatt gelblichen Konceptpapiers, nur auf einer Seite mit saubern, beutlichen Jügen beschrieben; 1794 in den fantlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 169 mitgeteilt, 1816 a. a. D. S. 169 wieder abgebruch. Bon Gleims hand ist über dem Briefe selbst demerkt:

es Gott! Aber nicht wahr, der andere hätte doch auch nicht so hart sehn, und seinem Freunde nicht mehr als Eine Reche borgen wollen? —

Was hätte ich Ihnen nicht alles zu schreiben! — Doch baran muß ich ja nicht benken. — Denn eben daß ich Ihnen immer so viel zu 5 schreiben gehabt, ist mit die Ursache, warum ich Ihnen gar nicht geschrieben. Der Teufel könnte leicht sein Spiel haben, daß ich aus eben der Ursache auch diesen Brief nicht zu Stande brächte!

Also von dem Ersten, dem Besten: oder hier vielmehr, von dem Besten, dem Ersten. Herr Moses hat mich versichert, daß wir bald einen 10 zweyten Theil von Ihren Oden bekommen werden. Was sind Sie für ein braver Mann! Wie klein und verächtlich komme ich mir dagegen vor, den sein böser Geist mit Berengariis, und solchen Lumpereyen, in das weite Feld lock. Kaum daß ich mir mehr zutraue, etwas Bessers beiten zu können, als solchen Bettel. Wenn ich mich weit versteige, so 15 sammle ich zu unserm Wörterbuche. Sie müssen mir schon ersauben, daß ich es noch immer uuser Wörterbuch nenne. Denn wenn ich wüßte, daß ich es nicht mit Ihrer Hüsse zu Stande bringen sollte: wahrlich, so ließe ich auch diese Arbeit liegen, und schriebe von nun an dis in Ewigkeit nichts als Katalogos.

Wenn ich wenigstens noch einen Monat auf Ihre Oben warten mußte, bis sie ganz gebruckt waren: so schieden Sie mir, liebster Freund, nur eine ober zwen zum Vorschmade, und sagen Sie mir baben, daß Sie es noch einmal wagen wollen, mich zu einem ordentlichen Briefschreiber zu machen. Gewiß, ich verspreche Ihnen — Aber lieber nichts versprochen, 25 und besto mehr gehalten. Leben Sie indeß recht wohl. Ganz ber

Ihrige

Leffing.

#### 277. Un Karl Ceffing.1

Bolfenbüttel, ben 29. October 1770.

Mein lieber Bruder,

30

3ch bin Dir wenigstens auf ein halbes Dubend Briefe, die mir alle sehr angenehm gewesen sind, Antwort schuldig. Aber wahrlich! meine Zeit ist mir diesen Sommer so kurz zugeschnitten gewesen, oder vielmehr ich

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen hanbichrift 1794 von Rarl Leffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX.

habe fie mit meiner thorichten Arbeit über ben Berengarius mir felbft fo flamm gemacht, baß ich mir es ichlechterbings zum Befete machen mußte. jo wenig Briefe als möglich zu beantworten. Daß die Deinigen mit barunter senn mußten, war um so viel natürlicher, je gewisser ich Deiner Nachsicht hierin seyn tounte. Auch noch jest tann ich Dir wenig mehr 5 ichreiben, als bag ich Dir nachstens recht viel schreiben will; wenn ich nehmlich auf herrn Boffens Lettes antworten werbe. Suche indeg boch in meinen zurudgelaffenen Papieren nach, ob Du nicht ein paar in Groß-Folio gufammengeheftete, aber in Quart gebrochene Bogen finden fannft, auf die ich mich verschiedene Unmerkungen über Stellen im Borag geschrie- 10 ben zu haben erinnere; und wenn Du fie findeft, fo ichide fie mir herrn Bog verfichere, daß ich bereits in voller Arbeit an bem erften Theile meiner vermischten Schriften bin; und wenn die Angelegenheiten meines Beutels mich nicht zwingen, vor allen Dingen einen zwenten Theil des Berengarius zu ichreiben, fo tann er versichert fenn, daß ich 15 fleißig fortfahren werbe. Lebe wohl.

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

20

278. Un Johann Albert Beinrich Reimarus. 1 [Bolfenbuttel, Ottober ober Rovember 1770.]

# 279. Un Karl Ceffing.2

Bolfenbüttel, ben 11. November 1770.

Mein lieber Bruber,

herr Moses wird Dir so etwas von einem Briefe mitgebracht haben, 25 in welchem ich Dir versprach, nächstens mehr zu schreiben. Das will ich

<sup>&#</sup>x27; [Bie sich aus Reimarus' Antwort (Bb. XIX, Rr. 345) ergibt, übersandte ihm Leffing mit einem jeht vericollenen Briefe ben "Verengarius Turonenfis" und erbat sich gugleich etwas aus einem Cober, ben Reimarus besaß, vielleicht aus ber "Schupschrift für die vernünstigen Vereiper Gottes" von hermann Samuel Reimarus, vielleicht aber auch aus ben in Rr. 273 gegen Reiste erwähnten, von diesem jedoch (in Bb. XIX, Rr. 332) zunächst abgelehnten handschriften von Schollen zu Keschines. Lessungs Briefe erwähnten, bei Witte bes Ottobers gurückreichen und kaum später als in den Vovember kallen; genauer läßt sich bie Zeit schwerlich bestimmen, da auch Reimarus' Antwort nicht batiert ist.]

<sup>\* [</sup>Rach ber iest vericollenen Sanbichrift von Rarl Leffing bruchftätweife 1798 (G. E. Leffings Leben, Bb. I, E. 318 f.), vollftändig 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, C. 97-100 mitgeteitt, 1817 a. a. D. E. 99-108 wieber abgebruct. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 331 und 384.]

jeht zu thun versuchen, obschon mein Kopf seit einigen Tagen auch nicht bie geringste Anstrengung vertragen will. Doch ich weiß, Du nimmst mir es nicht übel, wenn ich auch noch so verwirrt und albern schreibe.

Bor allen Dingen bitte ich Dich, herrn Moses zu ersuchen, daß er 5 mir die zwen versprochenen Bücher schildt. Wenn er nicht Zeit hat, so sa Dir sie nur von ihm geben, und sende sie mir mit der ersten sahrenden Post. Es ist John Bundel, oder wie er sich schreibt, und Ferguson Auf den ersten hat er mich gar zu neugierig gemacht, und den andern möchte ich auch gern lieber Englisch als Deutsch lesen.

10 Es ist nicht mehr als billig, daß Du auch die Bertheibigung des P\*\*1 gegen den Abt Pernetti übersetzest. Aber willst Du mir es nicht übel nehmen, wenn ich Dich erinnere, etwas mehr Achtsamkeit und Genauigkeit sowohl auf Deinen Styl als auf den Sinn Deines Bersassers zu wenden? Besonders sind Dir in Ansehung des letztern in den zweh 15 Theilens einige wunderdare Fehler entwischt, die ich Dir wohl ein anderwaal mittheilen will. Ich din es nicht, der sie demerkt hat, sondern der hiesige Hosprediger Mittelstädt hat Deine Uebersetzung mit dem Originale verglichen, und mir einige derselben angezeigt; ob er schon die Uebersetzung überhaupt soust nicht für schlecht erkennt.

Siernachft aber rathe ich Dir fehr, weniger zu ichreiben, bas ift, 20 weniger druden zu laffen, und befto mehr für Dich zu ftubieren. fichere Dich, bag ich biefen Rath für mein Theil felbft weit mehr befolgen wurde, wenn mich meine Umftande weniger nothigten, ju ichreiben. ich mit meinem prheutlichen Gehalte uur eben austommen fann; fo habe 25 ich schlechterbings fein andres Mittel, mich nach und nach aus meinen Schulden gu feten, als gu ichreiben. 3ch habe es, Gott weiß, nie nothiger gehabt, um Belb ju ichreiben, als jest: und biefe Rothwendigfeit hat, natürlicher Beije, jogar Ginfluß auf die Materie,3 wovon ich fchreibe. Bas eine besondere Beiterfeit bes Beiftes, mas eine besondere Anftren-30 gung erforbert; mas ich mehr aus mir felbft ziehen muß, als aus Buchern: bamit fann ich mich jest nicht abgeben. Ich fage Dir biefes, bamit Du Dich nicht munberft, wenn ich Deines Miffallens ungeachtet, etwa gar noch einen zwenten Theil jum Berengarius fchriebe. Ich muß bas Brett bohren, wo es am bunuften ift : wenn ich mich von außen weniger geplagt

<sup>&#</sup>x27; [= Cornetius v. Pauw] ' [nämlich in den zwei Banden der 1769 erschienenen Übersehung von Bauws "Recherches philosophiques sur les Américains"] \* Materien, [1793]

fühle, will ich bas bide Ende wieder vornehmen. Ich fühle es, daß mir schon die Umarbeitung meiner alten Schriften mehr Zeit kosten wird, als der ganze Bettel werth ist. Indeß habe ich es herrn Boß einmal zu thun versprochen, und ich will mein Möglichstes anwenden, wenn er auch nur jede Messe einen Band bekömmt.

Wahrlich, ich möchte Dir gern noch manches schreiben — besonders was Theophilus und unsere Mutter betrifft; — aber der Kopf ist mir über meine schurfischen Umstände vollends noch so wüste geworden, daß ich kann mehr weiß, was ich schreibe. Lebe wohl. Ich bin

Dein

10

trener Bruder, Gotthold.

# 280. Un Christian Gottlob Beyne.1

#### P. P.

Was werden Ewe. Wohlgeb. von mir benken, daß ich Ihnen auf 15 Dero Lettes, nebst dem beygefügten mir so angenehmen Geschenke, meine Untwort und meinen Dank so lange schnlidg bin? Ich will mich lieber gar nicht entschuldigen, als schlecht. Abhaltungen und Zerstrenungen zwar, habe ich die Zeit, die ich hier in Wolfenbüttel bin, genug gehabt; — sollte ich mir sie auch schon mnthwillig selbst gemacht haben, wovon 20 vielleicht der Beyschluß ein Beweis ist, der mir vermuthlich ben wenigen Ehre machen wird. Ich will aber 2 auch gar nicht, daß man so etwas für mehr ansehen soll, als für die Arbeit eines Bibliothekars, die mit dem Staubabkehren in einer Klasse stehet.

Ob mich ber Wiberspruch, womit Sie mich beehret haben, be- 25 feibigen könne? — Wenn gewiße Männer mich nicht beger kennen, so sollten sie wenigstens sich selbst beger kennen. Mag boch von uns beiden Recht haben, wer da will, wenn nur Klot nicht Recht hat!

Ich hatte gehoft, von meiner Untersuchung über ben Tod, in ben Göttingschen Anzeigen etwas zu lesen. Wenn man davon schweigt, weil 30 sich der ganze Plunder nicht der Mühe verlohnt: so hat<sup>a</sup> man sehr wohl

<sup>\* [</sup>Sanbichrift im Befig bee herrn R. Leffing gu Berlin; ein Quariblatt weißen Buttenpapiers, nur auf einer Seite mit raiden, boch beutlichen und faubern Iggen beichrieben; 1794 in ben famtichen Schriften, Bb. XXIX, G. 424—426 mitgeleilt. Untwort auf Bb. XIX, Rr. 802; hennes Antwort ebenda Rr. 348] \* aber [nachträglich eingesigt] \* [verbesiert aus] fann

gethan. Wenn es aber geschieht, um Rlopen nicht zu migfallen: fo - muß ich es benn wohl anch zufrieben fenn.

Ich bitte um Ewr. Wohlgebobren fernere Freundschaft, und bin mit ber vollfommensten Hochachtung

5

Dero

Bolfenbüttel ben 20 Novbr. 1770.

gang ergebenfter Diener Leffing.

# 281. Un Johann Urnold Ebert.

Liebster Freund,

Eben habe ich bas Bergnugen, einen Brief von Rammlern zu er-10 3ch muß es wohl mit Ihnen theilen, weil bas meifte barinn Sie felbit angeht. Sier ift er alfo, mit famt ben Benichlußen. unfern Erbpringen bestimmte Eremplar haben Gie Die Bute zu übergeben. Ich bekenne, bag ich bie Dbe an bie Benus Urania nicht recht ber-15 ftebe: weil ich weder ben Chneas, noch bes Chneas Sohn in Berlin Um fo viel mehr aber, ohne Ameifel, gefällt mir bas, was ich bavon verftehe. - Den Brief und die geschriebne Dbe an die Konige, bitte ich mir wieber aus. - Auch bestellen Gie wohl bas Compliment an Rammlers ehemaligen fleißigen Correspondenten. - A propos! Bas 20 haben die Englander für gute Epigrammatiften? Auger ihrem lateinischen Dwen, ber nichts tauat. Die befannteften ihrer Dichter. weis ich wohl, haben einzelne aute Epigrammatg gemacht: aber ob fie fo einen Bernete ober Logau haben, bas weis ich nicht. Benn fie bergleichen haben: fo ift er' auch ben Ihnen gu finden, und Gie er-25 zeigen mir einen Befallen, wenn Sie mir ihn auf einige Tage berüber Schicken.

Thr

23. ben 22 Ropbr. 1770.

ergebenfter Freund Leifing.

<sup>1 [</sup>Danbidrift in ber Bibliothet gu Bolfenbutel; ein fleines Folioblatt weißen Capiers, nut auf einer Seite mit bentlichen Bigen beidrieben; 1788 von Karl Leffing (Gelebrter Briefwechtel, Bb. II, 6. 248 f.) mitgetellt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 375 f. wiederhoft. Eberts Antwort in Bb. XIX, Pr. 350.] \* [verbeffert aus] es

### 282. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, ben 29. Nov.

#### Deine liebfte Dabam!

Ich kann nicht begreisen, wie mein letter Brief so lange unterweges 5 seyn können: aber doch muß er es gewesen seyn. Ich weiß zwar selten, wie ich in der Zeit lebe: aber eben dadurch wird mein Datum so viel zuverläßiger, weil ich jedesmal erst in den Kalender sehen muß. Ich will nicht hossen, daß Sie so schlimm sind, und glauben, ich könnte mich wohl mit Fleiß geirrt haben? Ich hatte die Tage sleißig gezählt, nach welchen 10 ich eine Antwort von Ihnen erhalten könnte. Da diese aber so lange über die Zeit ausblieb, so sieng ich an zu vermuthen, daß Sie wohl schon gar von Wien wieder abgereiset wären. Und blos diese Vermuthung ist Schuld, daß ich keine neue<sup>2</sup> Vriese nachgeschickt. Ich erschrecke, wenn ich bedenke, was Sie für einen Rückweg in dieser Jahreszeit zu 15 machen haben: und noch wollen Sie ihn gar mit einem Umwege machen! Doch dieser Umweg dürfte bey alle dem recht gut seyn, und ich verspreche mir davon sur Ihre Zufriedenheit und Heitereit recht viel. Die uns am nächsten angehen, behalten doch immer den meisten Einsluß auf uns.

Auch das, meine liebe Freundinn, lobe ich recht sehr, daß Sie in 20 Wien sleißiger in die Kirche gehen, als in das Theater. Denn ich glaube in allem Ernste, daß es freylich sür jeden guten Menschen, der nicht ganz undenkend ist, in den Wiener Kirchen mehr zu lachen geben muß, als in dem Wiener Theater. Gott verzeihe mir die Sünde, wenn es nicht wahr ist, und wenn ich Unrecht thue, daß ich mir die Dester- 25 reichschen Prediger noch elender vorstelle, als die Desterreichschen Poeten nud Komödianten.

Als ich Ihren vorletzten Brief erhielt, hatte ich eben in ber Erfurter gelehrten Zeitung, welche die Posaune des Hern von S. ist, eine sehr prächtige Ankundigung gelesen, was man sich unter feiner Aufsicht nun- 30 mehr alles für Wunder von dem Wiener Theater zu versprechen habe. Ich weiß nicht, ob ich mehr lachte, oder mich mehr ärgerte, als ich aus Ihrem Briefe ersahe, daß seine Aussicht so geschwind ihre Endschaft er-

<sup>&#</sup>x27; [Nach ber jeht verschollenen handichrift 1789 von Karl Leffing (Freundschaftlicher Briefwechlet, Bb. I, G. 64—70) mitgeteit. Mutwort auf Bb. XIX, Nr. 330 und 339; Eoas Antwort ebends Nr. 35.9] · Letnen neue [1789, vielleicht auch verbruft für] teine neuen · j≔ Sonnenfels]

reicht habe. Doch will ich hoffen, bag er barum feine Sand nicht gang Dem Stude, welches ihm biefe fleine Rrantung verurabziehen wird. facht hat, bin ich felbst nicht gut. 3ch wurde es faum auf einem beutschen Theater bulben, wenn Rorellane auch eine Deutsche mare: nun aber gar 5 in ber vermeinten Samptftabt von Deutschland - benn bafür will S.1 Bien mit aller Bewalt gehalten wiffen, - ben Trinmph einer Frangofifchen Stumpfnafe auf bie Buhne gu bringen, ift fchlechterbings unertrag-3ch will auch hoffen, bag es mehr biefer Umftand, als bas Schnupftuch ober Spiegel ift, welcher bie Dame ober bie Damen in Wien bewogen 10 hat, bas Stud verbieten gu laffen. An bem neuen Stude, Die Sausplage, fo gut es fonft fenn mag, finde ich ben Titel fehr gu tabeln. Mls ob die Hausplage nicht eben fo wohl vom männlichen als weiblichen Befchlechte feyn fonnte! Und ich muß mich nur über Gie, meine liebe Freundinn, wundern, daß Gie mir bavon fprechen, als ob es fich ichon 15 bon felbft verftunde, bag es von nichts anderm, ale einer bofen Frau handeln tonne. Ihre Unmertung übrigens, bag bie Beiber ba fehr gut fenn muffen, wo es fich ber Dube verlohnt, eine Boje auf bas Theater zu bringen, finde ich fehr richtig : und wo nur nicht gar eine folche Borftellung mehr Schaben als Gutes ftiftet! Biel Beiber find gut, weil 20 fie nicht wiffen, wie man es machen muß, um bofe gn fenn.

Daß man an dem Pfälzischen Hofe auf die Errichtung eines deutschen Theaters deute, höre ich von Ihnen zwerft. Ich wünsche sehr, daß etwas daran sehn möge. Aber an dem Umstande ist wenigstens noch vors erste nichts, daß Sehler dahin kommen solle. Er selbst weiß so wenig da25 von, daß er sich recht ernstlich um andere Aussichten bewirdt. Er möchte gern hierher nach Braunschweig, und ich hosse, daß wir es ihm auswirken wollen. Nur kann er selbst vor dem März nicht kommen, weil er ein Abonnement nach Osnabrück angenommen hat, wohin er in kurzem geht.

Schlimm genug, daß Sie zu meinen fiberschriebenen Annunern so wenig Jutrauen haben. Ich habe auf die Jhrigen besto mehr. Ich sehe es ihnen an, daß wir wenigstens eine Terne darauf gewinnen werden. Wohin soll ich Ihnen den Antheil Ihres Gewinnstes übermachen? Oder soll ich ihn so lange in Berwahrung behalten, die Sie ihn selbst ben mir absordern? Wagen Sie das nicht; denn ich könnte ihn dann sehr leicht 35 in andern Lotterien wieder verspielt haben. Das Billet habe ich bereits;

<sup>[=</sup> Sonnenfele]

auf ben Montag' wird gezogen; auf ben Donnerstag erhalte ich Nachricht, und auf ben Freytag überschreibe ich Ihnen die Nachricht, sie mag nun gut ober schlecht Klingen.

Aber bes Billets wegen habe ich eben nicht burfen nach Hamburg schreiben. Es sind in Brannschweig Colletteurs für die Hamburger Lotterie 5 die Menge. — Doch habe ich nach Hamburg nunmehr wieder geschrieben; und ich hoffe, daß Sie in langer Zeit keine Klagen weiter hören werden. Wer die Freundinn ist, die Ihnen den Berweis an mich aufgetragen, bedarf wohl keines langen Rathens. Ich wette, es ist eben die, von der ich heute einen Brief bekommen habe. Unn rathen Sie; wenn Sie 10 nicht glauben, daß ich es getroffen habe.

Aber lieber, laffen Sie uns die Briefe einander nicht fo zugählen. Sonft sebe ich mich einmal bin; und zähle nicht Ihre Briefe, sondern die Borte Ihrer Briefe. Dann wollen wir sehen, wer von uns beyden dem andern im Reste ist. Sie haben von jemanden schreiben gelernt, der das 15 Papier nicht zu schonen brauchte. Wir Schriftseller aber muffen ganz klein schreiben sernen, sonft kriegen wir auch nicht einmal das Papier bezahlt.

Run leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn, und vergessen Sie nicht, wenn man Ihnen in Wien recht viel Gefälligkeit und Freundschaft erweiset, daß Sie an jedem andern Orte bas Rehmliche zu er- 20 warten Recht haben. Ich bin

Ihr

gang ergebenfter Leffing.

283. Un Herzog Karl von Braunschweig. 4 [Wolfenbutel, Ende Novembers ober Anjang Dezembers 1770.]

Durchlauchtigster Herzog, Gnäbigster Herr,

Die Bronze, welche Ewr. Durchlaucht in hamburg erstehen lagen, ift ihrem vorigen Besitzer von einem Medlenburgischen Beamten, auf 30

<sup>&#</sup>x27; [verschrieben fur] Mittwoch ' [Der Brief, ber boch wohl taum mit Nr. 278 ibentisch ift, ift nicht erbalten; an wen er gerichtet war (vielleicht an ben Kommissonstraft Johann Friedrich Schmibt bert besten Frau) und voos er entbieft, wisen wir nicht.] ' blodftwahrscheinlich Frau Kommissonstrat Johanna Christina Schmibt in Damburg; iber ben Indalt ibred Briefes wisen wir nichts.] ' [danbschrift in der Bibliotefe zu Bolsenburg; iber ben Indalt ibred Briefes wisen wir nichts.] ' [danbschrift in der Bibliotefe zu Bolsenburg; iber ben Inderen wir flucktigen, undeutlichen Lägen beschrieben; 1870 von D. v. Deinemann (Zur Erstingen G. Leffing, S. 28—30) mitgeteilt. Koncept einer Antwort auf Bd. XIX, Nr. 343.]

begen Gute man sie ausgegraben, für einen Wendischen Gögen verkauft worden. Es fehlte auch nicht viel, so ware sie unter dieser Benennung in das gedruckte Berzeichniß gelommen, wenn ich nicht dem Bersertiger begelben gewiesen, daß sich in der Muschel noch die Dille, oder Rinne worin der Docht gelegen, beutlich zeige, als woraus eigentlich's der ehemalige Gebrauch best Stückes selbsten erhellet.

Warum ich aber nichts glaube, daß an dem Alterthume begelben an zweifeln, find biefes die Ursachen:

- 1. Weil es nicht in Italien gekauft worden, und burch die Sande 10 keines Brocanteur gegangen; sondern in Deutschland ausgegraben worden: so daß ein vorsetzlicher Betrug schwerlich zu beweisen.
- 2. Weil nichts daran zu bemerken, warum es nicht wirklich antik sehn könnte. Bielmehr ist gewiß, daß es in den Cabinetern eine Menge ungezweiselt alter Lampen giebt, die dieser an Geschmat und Arbeit sehr 15 gleich kommen, wovon Montsaucon (Antiq. Expl. T. V. Pl. 176 u. 177.) nachzusehen. Besonders aber erinure ich mich einer, unter den Alterthümern zu Oresden, welche in dem Recueils auf der 192 Tasel zu sehen ist. (Dieses Werk wird vermuthlich auf dem Cadinet sehn, widrigensalls ich es auf Verlangen herüber senden kan.) Besagte Oresdener 20 Laupe ist ein fast eben so sitzenden Sand, (nur daß es dort mehr eine Lichtbille als Lampe zu sehn schah, (nur daß es dort mehr eine Lichtbille als Lampe zu sehn sich mich recht erinure, so sind die Verzierungen auf dem Deckel des runden Gefäßes beh beiden sogar die 25 nehmlichen.

Alles was man folglich wider bas echte Alterthum bes Stücks einwenden könnte, müßte lediglich von der Arbeit hergenommen senn, welche frenlich nicht die seinste ist. Der Sathr ist plumper, als man ihn von einem alten Meister erwartet. Allein hier ist nicht zu vergeßen, daß sich 30 mit dergleichen Hansrath als Lampen sind, wohl schwerlich nur die besten Künstler werden abgegeben haben. Der gedachte Dresdener Sathr, den ich gesehn habe, und besen ich mich noch wohl erinnere, ist eben so plump,

<sup>&#</sup>x27; verbeffert aus) ben gebrudten Catalogum ' vorher welches [burchfrichen] \* eigentlich [nachträglich eingefügt] \* [bahinter] gangen [burchfrichen] \* nicht [nachträglich eingefügt] \* [verbeffert aus] sollte santiques . . . [unleierlich] \* [verbeffert aus] ist sieder aber bort bielmehr

und erscheint nur in der Zeichnung seiner. Wenn aber dieses anstößig seyn sollte daß die änßre Fläche des Stücks zu glatt und zu rein, 1 und nicht so äruginös und beschlagen ist, als eine in der Erde lange Zeit gelegene Bronze zu sehn pflegt: so darf man nur wißen, daß der vorige Besiter in Hamburg lebte, wo man alles scheuert und putt; das Brenn- 5 holz auf dem Boden und die Alterthümer in dem Cadinete. Endlich ist es auch nicht die Meinung, wenn man das Stück für alt ausgiebt, daß es darum von einem sehr hohen Alter sehn müße. Es ist eine römische Arbeit, die vermuthlich auch noch lange nicht an die Zeiten des Hadrian reicht. Unters allem alten Hausrathe haben sich überhaupt die Lampen 10 am spätesten in ihren einmaligen Formen geändert, und sind so wie sie waren am längsten in Gebrauch geblieben, indem die Ersindung der gemeinen Talchslichte noch sehr neu ist.

Ich ergreise hieben die Gelegenheit Ew. Durchlaucht unterthänigst zu melden, daß ich vor iht beschäftiget bin aus den hiesigen fürstlichen 15 Kupfersammlungen vorerstens die Handzeichnungen auszusuchen und zusammenzulegen. Ich werde nächstens davon ein Porteseuille an das Cabin. senden, worin sich sehr schöne Stücke von so berühmten Weistern befinden.

### 284. Un Eva König.7

20

Bolfenbüttel, ben 15. Dec. 1770.

Meine liebfte Dabam!

Ich weiß zwar nicht, ob ich es wagen barf, noch einmal nach Wien an Sie zu schreiben. Denn wenn Sie zu Ende des Januars wieder in 25 hamburg seyn wollen, so kann Sie dieser Brief unmöglich mehr in Wien antreffen. Doch was wagen? Alles Unglück, was baraus erfolgen kann, ift, daß man Ihnen den Brief nachschickt.

Ich bin vorige Boche auf bie unangenehmste Beise abgehalten worden, Ihnen von dem Aussalle unsers Lotteriegeschäfts zu hamburg 30 Rachricht zu geben. Schließen Sie aus dieser Berzögerung aber nur ja

und ju rein [nachträglich eingefügt] . Diefer gange Cap ift nachträglich eingefügt] . [verbeffert aus] Un . aberbaupt [nachträglich eingefügt] . [babinter ein unfeferlich burchftrichene8 Bort] . [gier bricht bie h. ab]

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest vericollenen Banbichrift 1789 von Rarl Leifing (a. a. D. Bb. I, G. 78-81) mitgeteitt. Der Brief treugte fich mit Bb. XIX, Rr. 358; Evas Antwort in Bb. XX, Rr. 356.]

nicht, daß es schlecht musse abgelaufen seyn. Richts weniger, als schlecht; wir haben sehr viel gewonnen: benn wir haben nichts verloren. Ich hatte das Billet so eingerichtet, daß wir auf einen simpeln Anszug schablos wären, und den haben wir auf Nummer 19. bekommen; gerade auf der 5 Rummer, auf der ich mir am wenigsten etwas versprochen hätte, weil sie in den vorhergehenden sieben Ziehungen bereits drehmal herausgekommen war. Damit Sie sehen, daß ich in wichtigen Angelegenheiten ein ordentlicher Mann bin, so lege ich Villet und Ziehungsschein mit bey. Ich benke auch, daß ich Ihre Einwilligung haben werde, unser Glück auf der nächsten Ziehung noch einmal zu versuchen. Das Billet ist schon genommen, und zwar auf die nehmlichen Rummern, nur Rummer 19. nicht, wosür ich 7. gewählt habe: benn 19. wird doch nicht des Henkers sehn, und sich wieder herausziehen lassen!

Wenn wir alle fünf Quaternen, und was benen anhängig, gewinnen: 15 so komme ich Ihnen bis Mannheim entgegen. Aber ich traue der Hamburger Lotterie nun vollends nicht, seitdem ich weiß, daß unser B. eine Actie darinn hat. Wenn habe ich gegen den jemals einen Heller gewinnen können? Es zeigt sich auch schon: denn alle Ihr mitverbundnes Glück hat gerade nur machen können, daß wir nichts verloren haben. Zwar wenn S. ercht urtheilt, so ist es unserm B. bey dieser Entreprise nicht so wohl um das Geld, als um etwas anders zu thun. Denn Sie wissen besetzt ist, das gern heyrathen will? Und auf diese, versichert S., hätten sich die Actionisten den Borkauf bedungen. B. aber habe sich mit den 25 andern Actionisten abgefunden, und beschicke die fünf glücklichen Mädchen alle drey Wochen allein.

Was für ein abscheuliches Wetter ist heute hier um den Blocksberg! Wenn es da, wo Sie jest sind, nicht besser ist: wie sehr beklage ich Sie, daß Sie reisen mussen. So sehr ich mich auf Ihre Rückunst frene: so wünschte ich doch, Sie kämen erst in den schönsten Frühlingstagen zurud! Kommen Sie nur ja gesund und vergnügt.

Mehr schreibe ich Ihnen dasmal nicht: benn es könnte boch leicht geschehen, wenn Sie schon unterweges wären, daß Ihnen mein künftiger Brief eher zu händen käme, als dieser.

35 Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn: und wenn Sie an

<sup>1 [==</sup> Better] \* [== Johann Friebrich Echmibt]

einen Menichen benten wollen, ber Ihnen auf bas aufrichtigste ergeben ift: so benten Sie an mich.

Dero

Leffing.

### 285. Un Karl Wilhelm Ramler.1

5

Wolfenbüttel, b. 16. Decemb. 1770.

Liebfter Freund,

Tausend Dank für Ihre beiben vortrefflichen Oben! daß Sie aber biesen Dank nicht eher bekommen, baran ist Ihr Milchbruder Schuld,2 ber die Oben mit sammt dem Briefe länger als vierzehn Tage ben sich 10 gehabt, und sie mir erst hente wieder geschickt hat. So wie ich ihm Ihren Brief ganz geschickt habe, so will ich Ihnen auch nun seinen schieden: so erhalten Sie hübsich auf Einen Brief zwen Antworten, welches ich mir indeß gut zu schreiben bitte.

Die Obe an die Könige will ich mir drehmal laut vorsagen, so 15 oft ich werde Lust haben, an meiner antityrannischen Tragödie zu arbeiten. Ich hosse mit Hilfe derselben aus dem Spartacus einen Helben zu machen, der aus andern Augen sieht, als der beste römische. Aber wenn! wenn!

Diesen Winter gewiß nicht. Denn diesen werde ich wohl so ziemlich 20 gerade an dem andern User des Flusses, wo ich, auch unter dem Schnee, bunte Steinchen und Muscheln aufsuche, verschlendern, und verschlendern müssen. Sie werden mich wohl verstehen, wenn Sie von Herrn Boß oder meinem Bruder gehört haben, daß ich mich endlich bereden lassen, meine kleinen Schriften wieder herandzugeben, und mit den Sinngedichten 25 den Ansang machen will; weil ich zum Glück oder zum Unglück, von diesen Dingen unter meinen alten Papieren noch eine ziemliche Anzahl gefunden habe, die nicht gedruckt sind, und mit welchen ich ungefähr die ersehe kann, die von den gedruckten nothwendig wegbleiben müssen.

Aber glaubten Gie mohl, wie fehr ich baben auf Gie gerechnet habe? 30

<sup>1 [</sup>Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Ricolai in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVII, S. 25-39 mitgeteilt (2. Auflage 1809, S. 35-38). Antwort auf Bb. XIX, Rr. 340. Dem Brief war Eberts Schreiben vom 15. Dezember 1770 (Bb. XIX, Rr. 350) beigeschloffen ] \* [Dazu bemerkte Ricolai 1794 und 1809: "So nannte fr. N. frn. hofrath Ebert, von dem febr viele, und unter andern auch ber regierende herzog v. Braunschweig gesagt hatten, baß er ihm außerordentlich ahnlich ware."]

- In allem Ernste, lieber Freund, was ich Sie nun bitten will, muffen Sie mir schlechterbings nicht abschlagen.

Mit hentiger Post schiede ich bereits die ersten vier Bogen von diesen erneuerten und vermehrten Sinngedichten, und sie sollen schlechterbings nicht eher in die Druckerey, als dis sie Ihre Censur passiret sind.
Streichen Sie aus, was gar zu mittelmäßig ist; (ich sage, gar zu mittelmäßig, benn leiber müssen es nicht allein Sinngedichte, sondern Bogen voll Sinngedichte werden) und wo eins durch eine geschwinde Berbesserung sich noch ein wenig mehr aufstuhen läßt, so haben Sie doch ja die Freund10 schaft, ihm diese Berbesserung zu geben. I Ihnen kann so etwas nicht viel Mühe kosten; denn Sie haben noch alle poetische Farben auf der Palette, und ich weiß kaum mehr, was poetische Farben sind. Desgleichen wünsche ich, daß die Sinngedichte mit allen den orthographischen Richtigkeiten gedruckt würden, über die wir eins geworden, die mir aber zum
15 Theil wieder entsallen sind.

Ich verlasse mich barauf, liebster Freund, daß Sie sich bieser Anfoderung auf feine Weise entziehen. Die Zeit, die Sie darüber verlieren, will ich Ihnen auf eine andere Art wieder einbringen: z. E. durch Beyträge zu dem zwehten Theil Ihrer gesammelten Sinngedichte, die gewiß 20 nicht schlecht sind, und sich zum Theil von Dichtern herschreiben, die ist völlig unbekannt sind.

Erfreuen Sie mich indeß balb wieder mit einem Briefe, und leben Sie recht wohl.

Ihr

25

gang ergebenfter, Leffing.

### 286. Un Konrad Urnold Schmid.3

Bolfenbüttel, b. 16. Decembr. 1770.

Das wissen Sie ja wohl, mein lieber Schmid, daß Sie mir allezeit 30 ein Bergnügen machen, wenn Sie mir Gelegenheit geben, etwas in der Bibliothet nachzusuchen; und immer ein um so viel größeres Bergnügen,

Dagu bemertte Ricolai 1794 und 1809: "It geicheben; und Leffing verließ fich fo febr auf feinen Freund, bag er fich bie hanbichrift nicht erft gurudiciden, sondern fie in Berlin bev Bog bruden lieb." I (Nach ber jeht verschollenen handichrift 1789 von Karl Beffing (Gelehrter Briefwechtel, Bb. II, 6. 46 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, G. 284—236 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 347; Schmibs Antwort ebenda Rr. 352.]

wenn es etwas betrift, woran ich sonst auch nicht im Traume gedacht Ihre Uebersetung bes Tuffignano ift gar feine Thorheit, jo balb etwas Butes barinn fteht, was fonft nicht überall zu finden. Die Bibliothet aber bat von biefem feinem Tractate von ber Beit feine einzelne befondere Ansgabe, und ich tann ihn nirgends als in dem Fasciful bes 5 Rethams finden, und auch von diejem ift weiter feine Ausgabe ba, als bie bon 1495. gu Benedig. Benn Gie biefe nuben gu tonnen glauben, fo will ich fie Ihnen gern berüber ichiden. Sonft hatte es fich leicht treffen konnen, bag ich Ihnen anftatt eines gebruckten Eremplars, ein geschriebenes geschickt hatte. Denn es fehlt uns gar nicht an Mannicrip- 10 ten von Ihrem Magifter Betrus be Tuffigniano, wie fein Rame in benfelben aeichrieben mirb. Befonders haben wir eine Practica von ihm. die aber wenig mehr, als eine Sammlung von Recepten ift. Bermutben Sie inden, daß unter biefen Recepten auch vielleicht bas fich finden fonnte. was er für die Beft verordnet: jo will ich Ihnen auch diefes Manuscript 15 herüber ichiden.

Ob wir uns in biefem Leben nicht mehr wiedersehen? Doch, es wäre benn, daß ich ober Sie noch vor ben Benhnachtöfeyertagen ftürben. Leben Sie bis babin wohl.

287. Un Christian friedrich Dog.2 [Bolfenbuttel, Degember 1770.]

20

### 288. Un Johann Jatob Reiste.3

Bolfenbüttel, b. 17. December 1770.

Es hat einige Schwierigkeiten gehabt, ehe ich die Handschrift bes Aeschines aus der Universitätsbibliothek zu Helmstädt bekommen können. 25

bemfelben [1789]

<sup>&#</sup>x27; [Bie fich aus bem Briefe Karl Leffings vom 24. Dezember 1770 (Bb. XIX, Rr. 856) ergibt, hatre fein Bruder furz zuwor in einem rett verschoffenen Schreiben Bog um die Zussendung bes Trauerleils "Bratacous" von Saurin gebeten. Diefes Schreiben, das vermitsch auch den Trauf ber
"Bermischten Schriften" betraf und die in dem erwähnten Briefe Karls freudig begrußten "Minmertungen über das Epigramm" antündigte, war böchftwahrscheinisch dem vorausgebenden Briefe
Kr. 285 an Ramter beigeschloffen, der ja auch von dem Entwurf eines "Spartacus" handelt. Über
Boffens Antwort ras. Bb. XIX, Rr. 854.]

<sup>\* [</sup>Rach ber fest verschollenen handichrift 1789 von Rati Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 47-51) mitacteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 390-394 wiederholt. Antwort auf Bb. XIX, Rr. 332; Reistes Untwort in Bb. XX, Rr. 357.]

Endlich ist sie in meinen Händen, und ich will eilen, damit sie unverzüglich in bessen Hänne, ber sie am besten nuten kann. Ich habe zwar versprechen mussen, sie nicht außer Landes zu schieden, doch nach aller genommenen Borsicht in Uebermachung derselben, will ich einmahl annehmen, daß Gelehrte, die einander dienen wollen, alle in einem Lande leben. Auch habe ich versprechen mussen, sie innerhalb sechs Wochen wieder einzuliesern, und ich zweisse nicht, daß Euer Wohlgebohrnen sie nicht in dieser Zeit sollten absertigen können.

Db es fich überhaupt mit ihr groß ber Dabe verlohnen burfte, 10 werben Diefelben balb feben. Gie ift ein wenig gar ju nen; benn fie ift nicht alter als aus ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts, als um welche Beit ihr Schreiber, ber fich in ber Schlugnote felbft nennt, Georgius Chrysococca, gelebt hat, wie ich ben bem Montfaucon finde (Palaeog. gr. lib. I. c. 8. p. 99.) wo zwen andere Sanbichriften von ihm angeführt 15 werben. Auch ber Joannes Aurispa, für ben Chryfococca nach eben Diefer Schlugnote, bas Wert geschrieben, ift nicht unbefannt; und wir haben von ihm unter unfern Manuscripten einen Martial, ben fein Freund Antonius Panormita von ihm geschentt befommen. Cobald Guer Boblgebohrnen mit ben griechischen Reduern fertig find, und fich über ben 20 Libaning machen wollen, foll auf ben erften Bint die Sandidrift, Die fich hier unter ben Manuscripten bes Gubius, von feinen Reden und Declamationen befindet, gu Dero Dienften jenn. Roch findet fich auch unter ben nehmlichen Mannfcripten ein Band von Briefen bes Libanins: ich glaube aber, baß Bolf benfelben bereits genutt hat.

25 lleberhaupt können Ener Wohlgebohrnen darauf rechnen, daß Ihnen schlechterdings nichts vorenthalten sehn soll, was Sie zu einer oder der andern Arbeit aus dem hiesigen Borrathe an Büchern und Handschriften branchen können und wollen. Wie sehr wünschte ich, daß Sie selbst einmahl im Sommer eine kleine Excursion anher machen, und sich selbst so einige Tage unter den letztern umsehen wollten. Wir besitzen auch verschiedene Arabische Handschriften, von welchen ich aus den Catalogis nicht sehen kann, was sie enthalten, und von wem könnte ich das sonst erfahren, als von Ihnen?

Run erlanben mir Ener Wohlgebohrnen aber auch meiner Seits 35 eine Bitte. Ich möchte gerne fur bie Bibliothet alles haben, was Sie herausgegeben: und ersuche Dieselben also um ein vollständiges Bergeich-

niß aller, auch Ihrer fleinern Schriften, mit Rachweisung, wo felbige ju befommen. Da ich aber wohl weiß, daß ein großer Theil berfelben auf Ihre eigene Roften gebrudt worben: fo bitte ich von allen biefen mir ein Eremplar je eber je lieber auf ber Boft zu übermachen. nicht irre, fo find unter biefen besonders die Observationes in varios 5 autores Graecos und bie Anthologia graeca Cephalae, an welcher mir vornehmlich liegt, und die ich gar zu gerne recht bald hätte. Bezahlung bafür foll ber Fattor unfrer Banfenhausbuchhandlung auf fünftige Oftermeffe leiften, bem ich benn auch die einzelne Rebe bes Demosthenes Paris. apud Tiletanum mitgeben will.

Es hat mich übrigens fehr geschmeichelt, bag Guer Bohlgebohrnen mir Dero Benfall megen bes Berengarius bezeugen wollen. urtheilen Sie allgugutig bavon; aber ich werbe nicht vergeffen, wie viel davon mehr zu meiner Aufmunterung als zu meinem Lobe anzunehmen ift.

Erlauben Sie, daß ich noch meine Empfehlung an Dero Frau Bemablinn bingufugen barf, ber wir ben fo mubfamen Berten fo viel gu banten haben. Die Aufgabe ift gelofet, ob ein Belehrter heprathen foll, wenn es viel folche Berfonen ihres Beichlechts giebt.

3ch verharre mit vollkommner Sochachtung 2c.1

20

10

15

Leffing.

# 289. Un Juftina Salome Ceffina.2 Meine liebite Mutter.

Ich habe mit Aleif nicht eber wieber nach Saufe ichreiben wollen. als bis ich im Stande mare, wenigstens einen fleinen Anfang meines 25 Beriprechens zu machen. Gie muffen es lediglich meinem Unvermogen gurechnen, wenn ich biefesmal nicht mehr als bengebende 25 @ fenden fann: auf fünftige Johannis fonnen Sie aber zuverläßig auf 50 @ rechnen; und fo will ich von Beit zu Beit fortfahren, alles was ich entübrigen tann, ju Abtragung einer Schuld anzuwenden, Die freulich bie 30 größte ift, die ich auf ber Welt haben fann. Ich bente nicht, bag Sie

<sup>1</sup> n. [fehtt 1789]

<sup>\* [</sup>banbidrift im Befig bes herrn Ernft v. Menbelsfohn Bartholby ju Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 40, nur auf ben amei erften Geiten mit faubern, giemlich beutlichen Rugen befdrieben; 1840 von Ladmann mitgeteilt. Untwort ber Mutter in Bb. XX, Rr. 370.]

im Ernst einiges Mißtrauen auf meine Bereitwilligkeit setzen werben, alles zu thun, was Sie beruhigen, und bas Anbenken meines Baters ben ben verdienten Ehren erhalten kann. Sollten baher die Schuldner, von welchen mir die Schwester schreibet, nicht ohnebem Nachsicht haben wollen: so bin ich gern erböthig auf gewiße Termine ihnen meine Wechsel ober Obligation darüber auszustellen; in der sesten Absicht, sie als ein ehrlicher Mann zu befriedigen, sobald es meine eigene Umstände, die noch bis iht selbst sehr verwirrt und kümmerlich sind, nur immer zusassen

Weine liebe Schwester mag mir es vergeben, daß ich ihr auf ihren weitläuftigen Brief nicht antworten kann. Ich nehme an den Kränkungen, die Ihnen beiden in Camenz wiedersahren, sehr viel Antheil: aber wie kann ich benselben abhelsen? Uber eine Art dieser Kränkungen nur, nehmlich siber die, welche Ihnen von den elenden Collegen des seeligen Baters 15 erwiesen werden, müßen Sie sich hinwegsehen, und sie blos mit Berachtung ansehen.

Ich habe mir von meinem Better, bem H. Inspector, immer bie beste Zbee gemacht, und ihn jederzeit für einen rechtschaffnen Mann gehalten. Er kann es also wohl unmöglich sein, ber Sie wegen einiger Wilcinen Borschüße allzusehr brüden sollte. Ich bitte ihn indest in meinem Namen zu versichern, aller seiner Ansoberungen wegen ruhig zu seyn, und mich für seinen Schuldner anzusehen.

An den Bruder Theophilus will ich mit nächster Post schreiben. Der H. Dberjägermeister von Carlowis allhier, ist der Meinung, daß 25 er um die Stelle des seeligen Baters anhalten müße. Da ich nun aber gar nicht weiß, wie die dortigen Umstände sind: so kann ich weder ja noch nein dazu sagen, und muß<sup>2</sup> alles seiner eigenen Uberlegung anheim stellen.

Unter Anwünschung ber besten Gesundheit und möglichster Zufrieden-30 heit ben dem Antritte dieses neuen Jahres, verbleibe ich vor iho, da mir meine Geschäfte nicht erlauben wollen, weitläuftiger zu schreiben,

Dero

Wolfenbüttel den 7 Januar

' [babinter] felber [burchftrichen]

treugehorsamster Sohn Gotthold.

1771. Gotthold.

' [Gemeint ift Leffings Obeim, ber Generalaccifeinfpettor Johann Traugott Leffing in Rameng]

### 290. Un Karl Ceffing.1

Bolfenbüttel, ben 8ten Januar 1771.

Mein lieber Bruber,

Sier ichide ich wieder etwas Manufcript gu ben Ginngedichten, nehmlich von Seite 65 bis 82, welches ein Blatt mehr als ben fünften 5 Bogen betragen wurde, wenn nicht bie gehn von herrn Ramler verworfnen Sinngebichte aus bem porigen weggefallen waren, Die wenigstens fünf Blätter betragen muffen. Ueber acht Tage will ich ben Reft zu ben Sinngebichten schiden, und fobann bie Abhandlungen. Bas rathft Du mir, ob ich bie alten lateinischen Sinngebichte foll wieber bruden laffen? 10 Frage auch Herrn Ramler, was er bazu fagt. Es versteht fich, bag auch von diefen Bogen nichts eber gebrudt wirb, als bis Berr Ramler fie burchgesehen. Bieb mir boch bie gehn Sinngebichte, die er weggestrichen hat, mit ben Anfangsworten an: weil ich wohl bas Manuscript so bald nicht gurudbefommen burfte, und gern ben Beiten miffen mochte, ob es 15 nicht welche find, auf die ich mich in meinen Abhandlungen beziehe. Roch eins: Auf ben erften vier Bogen wird ein Ginngebicht fteben von zwen Beilen, auf bas Alter:

Dem Alter nicht, ber Jugend jen's geflagt,

Wenn uns bas Alter nicht behagt.

20

Diefes foll wegbleiben: weil ich anderwarts bavon Gebrauch gemacht. Es tann bas 114 Sinngebicht, S. 66, auf Die Balathee, bahin an bie Stelle tommen; und 112 und 113 indeg eine besondere Seite einnehmen. Ueberhanut bin ich. ba bie gehn ausgestrichenen Sinngebichte hier und ba Luden gemacht haben, wegen ber gerrutteten Folge beforgt, 25 und fürchte, bag nun oft balb auf einer Geite zwen große, und balb zwen tleine Sinngebichte fteben werben, welches in bem Drude einen großen Uebelftand macht. Du mußt feben, wie biefes burch Berfetung an vermeiben, bamit fo viel wie moglich balb Seite auf Seite wieder mit bem Manuscripte ausammentrifft. 30

Der vorgeftrige Besuch, bie Schwedischen Bringen, hat mir auch eine verdriegliche Arbeit auf ben Sals gebracht: nehmlich verschiedene Dinge zur Schwedischen Beschichte unter ben Manuscripten ber Bibliothet

<sup>&#</sup>x27; [Rad ber jest vericollenen Sanbichrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 106-108 mitgeteitt, 1817 a. a. D. S. 108-110 wieber abgebrudt. Bermutliche Antwort auf Bb. XIX, Rr. 355; Rarle Antwort in Bb XX, Rr. 366.]

aufzusuchen; und diese Arbeit wird mir Zeit tosten. Demungeachtet will ich Herrn Boß mein Wort gewiß halten, so sauer es mir auch werden bürfte. Lebe wohl. Dein

treuer Bruder, Gottholb.

ö

291. Un Mofes Mendelsfohn.1

Wolfenbüttel, ben 9. 3an. 1771.

Befter Freund!

Ich komme von Braunschweig, wo ich vierzehn Tage gewesen bin : 10 und ich habe nun einmal das Unglück, daß ich da auch nicht eine Feber anzusehen im Stande bin, sonst würde ich Ihnen gewiß schon eher geantwortet haben.

Ich sahe, zusolge Ihres ersten Briefes, alle Stunden nach dem Ferguson aus, und war ärgerlich, daß Berlin und G.2 mit seinem J.3 einander so lange gesielen. Denn daß sie abgereist sehn sollten, ohne weiter an das Buch und an Sie zu benken, das hätte ich mir doch kaum träumen lassen: so ähnlich es schon diesen Leuten im Grunde sieht. Ich habe angemerkt, daß ein alter wißiger Kopf und eine alte Jungser die zweh wunderlichsten Geschöpfe in der Welt sind: und wenn ich nicht beDächte, an wen ich schreibe, so hätte ich eben Lust, diese Gleichseit in einem schone Epigramm auszussühren; unbekümmert, auch selbst darüber für einen alten wisigen Kopf gehalten zu werden.

Mit dem Ferguson will ich mir nun ein eigentliches Studium machen. Ich sehe schon aus dem vorgesetzen Inhalte, daß es ein Buch ist, wie mir hier gesehlt hat, wo ich größtentheils nur solche Bücher habe, die über lang oder kurz den Verstand, so wie die Zeit, köden. Wenn man lange nicht deukt, so kann man am Ende nicht mehr deuken. Ist es aber auch wohl gut, Wahrheiten zu deuken, sich ernstlich mit Wahrheiten zu beschäftigen, in deren beständigem Widerspruche wir nun schon och deuken, und zu unsver Auhe beständig fortseben müssen? Und von dergleichen Wahrheiten sehe ich in dem Engländer schon manche von weitem.

Bie auch folche, bie ich längft für feine Bahrheiten mehr gehalten.

Doch ich besorge es nicht erst seit gestern, daß, indem ich gewisse Bornrtheile weggeworsen, ich ein wenig zu viel mit weggeworsen habe, was ich werbe wiederholen mussen. Daß ich es zum Theil nicht schon gethan, daran hat mich nur die Furcht verhindert, nach und nach den ganzen Unrath wieder in das Haus zu schleppen. Es ist unendlich schwer, zu wissen, wenn und wo man bleiben soll, und Tausenden für einen ist das Ziel ihres Nachbenkens die Stelle, wo sie des Nachbenkens mübe geworden.

Db diefes nicht auch manchmal ber Kall unfers Ungenannten gewesen, will ich nicht jo geradezu leugnen. Nur Unbilligkeit möchte ich nicht gern auf ihn tommen laffen. 3mar ift Ihre Anmertung fehr gegrunbet, 10 baß man ben Beurtheilung gewisser Charaftere und Sandlungen bas Daaß ber Ginficht und bes moralischen Gefühls mit in Betrachtung ziehen muffe, welches ben Beiten gutomme, in die fie fallen. Allein boch wohl nur ben folden Charafteren und Sandlungen, die weiter nichts fenn follen, als Charaftere und Sandlungen bloger Menichen? Und follen bas bie fenn, 15 von welchen ben bem Ungenannten die Rede ift? Ich bin versichert, er würde die ähnlichen Charaftere und Sandlungen, wenn er fie im Serobotus gefunden hatte, gang anders beurtheilet, und gewiß nicht vergeffen haben, fich in ihre Beiten und auf die Staffel ihrer Ginfichten gurud zu ftellen. Aber find Batriarchen und Propheten Leute, zu benen wir uns herab- 20 laffen follen? Gie follen vielmehr bie erhabenften Mufter ber Tugend fenn, und die geringfte ihrer Sandlungen foll in Absicht auf eine gewisse gottliche Detonomie fur uns aufgezeichnet fenn. Benn alfo an Dingen, bie fich nur faum entschuldigen laffen, ber Bobel mit Bewalt etwas Bottliches finden foll und will: fo thut, bente ich, ber Weise Unrecht, wenn 25 er biefe Dinge bloß entichnlbigt. Er muß vielmehr mit aller Berachtung von ihnen fprechen, die fie in unfern beffern Beiten verdienen wurden, mit aller ber Berachtung, die fie in noch beffern, noch aufgeklärtern Beiten nur immer verbienen fonnen. - Die Urfache, warum Ihnen ein folches Berfahren ben unferm Ungenannten aufgefallen ift, muß blos barinn 30 liegen, daß Gie von jeher weniger gehalten gemefen, Die getabelten Sandlungen in bem Lichte ber Göttlichfeit zu betrachten, in welchem wir fie ichlechterbinge betrachten jollen. -

Die Rengierde ber bewußten Person nach dem Manuscript hat sich halten lassen. Er hat nicht eher wieder daran gedacht, als dis er 35 mich vor einigen Tagen wieder zu sehen bekam. Ich fürchte, daß sein

Berlangen, die Sache selbst besier einzusehen, ebenfalls nicht weit her ift: baher habe ich ihm auch nur blos die Borrebe mitgetheilt, unter bem Borwande, daß Sie bas übrige Manuscript ben sich hatten. Er muß nicht von mir benten, als ob ich ihm bergleichen Dinge ausbringen wolle.

Beitungen von Lavatern auf Sie geschehen? Ich lese diese Zeitung nicht, und habe sie auch in ganz Braunschweig nicht auftreiben können. Haben Sie doch ja die Gütc, mir das Blatt mit der ersten Post zu senden. Noch mehr aber bitte ich Sie, wenn Sie darauf antworten, es mit aller in möglichen Frenheit, mit allem nur ersinnlichen Nachdrucke zu thun. Sie allein dürsen und können in dieser Sache so sprechen und schreiben, und sind daher unendlich glücklicher, als andre ehrliche Leute, die den Umsturz des abscheulichsten Gebäudes von Unsinn nicht anders, als unter dem Borwande, es neu zu unterbauen, besördern können.

15 Ich sende Ihnen hierben auch Ihre Briefe von Bonnet zurud. Der Name ist mir so etel geworden, daß ich auch nicht einmal die Wahrheit von ihm lernen möchte. Ich habe mich nicht enthalten können, dem Abt Ferusalem den Umstand von der Antedatirung der Vorrede zu der neusten Ausgabe seines Buches zu erzählen. Der Abt sagte zu verschiedenen 20 malen: das ist nicht artig. Und ich antwortete dem Abt jedesmahl: es ist mehr als nicht artig, es ist niederträchtig. Sie sind wahrlich verbunden, wenn Sie nicht gegen das andre Extremum des kleinen Schleichers ausschweisen wollen, den Umstand bekannt zu machen. —

Den Tausch mit dem Hrn. Abraham nehme ich recht gern an. Aber 25 es wird ihm wohl nicht recht senn, daß er anden auch nicht einmahl die Ausgabe des Bachet erhält; sondern es ist die ganz erste vom Kylander, die aber, so viel ich sehe, das Besondre hat, daß sie die Scholia des Planudes über die zwey ersten Bücher des Diophants enthält, welche Bachet nicht mit denden lassen. Doch ohne Zweisel taugen auch diese 30 Scholia nichts, welches ich wohl vom Hrn. Abraham näher wissen möchte, weil unter den Mannscripten unser Bibliothet auch die Scholia des Planudes über das einzelne Buch des Diophants de numeris multangulis vorhanden sind, von denen selbst Aylander nichts gewußt hat, und die überall noch nicht gedenkt sind.

Leben Gie wohl, befter Freund, und ichreiben Gie mir balb wieber.

35

Mntibatirung [1789]

Sie sehen wohl, was ich an der Zeit versaume, bringe ich an der Länge ein. Weinen Gruß an Nicolai, dem ich auch nächstens schreiben werde. Daß er mir doch ja nicht den — wie heißt der närrische Kerl? — zu schiden vergißt.

Dero

ergebenfter Freund Leffing.

292. Un Eva König.2

Bolfenbüttel, ben 13. 3an.

1771.

10

5

### Meine liebfte Freundinn!

Ich habe mir die vierzehn Tage her Gewalt anthun müssen, Ihnen nicht zu schreiben. Denn ich glaubte Sie, Ihren letten Nachrichten zusolge, schon unsehlbar unterweges, und hoffte alle Tage von Ihnen zu hören, wo am nächsten mein Brief Sie wieder tressen würde. Sie haben 15 aber recht sehr wohl gethan, daß Sie noch nicht abgereiset sind. Nur wenn Sie auf Frost gewartet haben, der die Wege besser machen sollte: so mögen Sie nunmehr auch nur auf gelinden Frost warten; denn wenigstens hier ist es so strenge kalt, daß ich nicht einmahl gern an das Fenster trete.

Was für eine seltsame Besorgniß hat mich um bas Bergnügen gebracht, von Ihnen um Rath gefragt zu werben! Sie fürchten, baß ich Sie bedauern ober verlachen würbe. Bedauern, bas wäre möglich gewesen: und ich banke Ihnen, baß Sie mir keine mißvergnügte Stunde mehr machen wollen. Aber verlachen? Wie singen Sie es 25 benn an, daß ich Sie verlachen könnte? Mit einem lachen, mit einem zugleich über eine Berlegenheit lachen, aus der er sich selbst nicht geschwind genug helsen kann, das ist ja nicht das, was das häßliche Berlachen iagen will, sondern ist eine unschuldige Lust, die sich Freunde einander nicht versagen sollten. Sehen Sie also, daß Sie Unrecht haben; und 30 wenn man Sie wiederum irre machen sollte: so hosse ich weuigstens, daß Sie nicht zum zweytenmahle werden Unrecht haben wollen. Freylich haben Sie einen weit bessern Rathgeber ganz in der Rähe, als ich größtentheils

<sup>&#</sup>x27; [Dagu bemertte Ricolai 1794; "Die Memoirs of John Buncle."]

<sup>\* [</sup>Rad ber jest verschollenen hanbichrift 1789 von Karl Lessing (Freunbschaftlicher Briefwechsel, Eb. I, S. 86—92) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 356 ; Evas Antwort ebenba Rr. 368.]

zu seyn das Unglück habe. Aber demohngeachtet können Sie meinen Rath boch immer hören: wäre es auch nur um zu ersahren, ob Ihnen nicht etwa mein Rath wegen Ihrer Besorgniß Genugthuung machte; ich meyne, ob er Ihnen nicht etwa Gelegenheit schaffte, vielmehr mich zu bebanern 5 ober zu verlachen.

3ch tomme auf unfer gemeinschaftliches Projett, gludlich wollte ich fagen, reich ju werben. Bahrlich, Gie find, febe ich, eine Frau, mit ber man ichlechterbinge nichts verlieren tann. Wir find wiederum, in ber neunten Biehung, mit einer Nummer berausgetommen; 10 wie Sie aus bengebenbem Riehungescheine feben werben. Rummer 69. 3ch habe auch ichon bafur ein neues Billet auf bie gehnte Riehung genommen: nur ift mir leid, bag es ichon ausgefertiget mar, als ich Ihren letten Brief erhielt, und Rummer 19. biefesmahl noch nicht wieder an feine Stelle tommen tonnen. Für Rummer 69. habe 15 ich 77. genommen, und unfer Billet lautet nun gusammen, auf 7. 36. 45. 47. 77. Roch etwas Befonders baben muß ich Ihnen melben. Much in Strablfund bat man nunmehr ein Lotto, und vor furgem ift bie erfte Riehung geschehen. Satten wir ba mit unferm Billette eingesett gehabt - was meinen Gie, bag wir gewonnen hatten? - Leiber boch 20 auch nur eine Ambe. Und was ift uns mit einer Ambe gebient? Alles ober nichts. R.1 und Compagnie foll unfere Louisd'or haben: ober wir ihre fechzig taufend Thaler. Wer weiß, ob biefes nicht ber einzige Weg für mich fenn follte, mich an bem B.2 zu erholen; und ich bente, es ift eine ichlimme Borbebeutung für ihn, daß er, um Gelb parat zu haben, 25 immer im Boraus feinen Garten vertauft bat. 3ch bin meiner Cache . fo gewiß, daß ich Ihnen fast rathen möchte, nicht eher von Bien abgureifen, als bis Gie meine Rachricht von ber zehnten Biehung erhalten Denn es ift nur wegen bes Entgegenkommens; und bamit wir einander nicht fehl reifen.

Daß ber herr von S.3 mein guter Gönner und Freund sehn will, muß ich mir gesallen lassen. Er hat es, durch seine unerträglichen Großsprechereyen von seiner vermeinten hauptstadt des deutschen Reichs, und durch seine Freunde, die herren Klotz, Riebel und Sch. ziemlich ben mir verdorben. Wer sich an solche elende Leute hängen kann, der

<sup>&#</sup>x27; [= Rnorre] ' [:= Better , b. h. Anorre] ' [= Connenfels] ' [vermutlich - Chriftian heinrich Schmib]

muß um ein Bischen Lob sehr verlegen sehn. Es kann ihm gar nicht schaben, wenn man ihn in Wien ein wenig bemüthiget. Bersaumen Sie es doch aber ja nicht, ihm seinen Willen zu thun und den Hausvater zu sehen. Ich bin sehr begierig zu wissen, ob er in Wien besser Zagen trug 5 man sich hier mit der Nachricht, daß Adermann todt seh, und daß Wamsell mit ihrem Bruder nach Wien gehen würde. Ob nun aber anch Wamsell das Wuster sehn könnte, das S. wegen des Anstandes unserer hiesigen Acteurs zu widerlegen geschickt wäre, möchte ich eben nicht sagen. — Was zum Henter nur will denn der Mann mit seinem 10 Anstande überhaupt? Wenn seine Acteurs nichts wie Anstand haben, so können sie noch sehr, sehr elende Acteurs sehn.

Mit unserm R.º haben Sie es errathen. Die Abwesenheit scheint ihn wenigstens curirt zu haben. Er ist jeht auf seinem Gute, und kömmt erst zur Messe wieder. Es wird aber barauf ankommen, ob sein Feuer 15 nicht wieder aufstammt, wenn er ben Gegenstand wieder vor Augen bekömmt. Alsbenn gebe ich aber auch nicht einen Heller um seine Seele; denn ben solchen Krankheiten sind die Recidive das Gesährlichste.

Ich kann nicht schließen, ohne mich noch ein wenig wegen Ihrer fortbaurenden Schwermuth zu zanken. Ich muß Ihnen nur sagen, daß ich die 20 Schwermuth für eine sehr muthwillige Krankheit halte, die man nicht los wird, weil man sie nicht sos werden will. Nur darum wünsiche ich Ihre Zurücktnuft: denn ich glaube doch, daß Sie in Hamburg noch eher Gelegenheit haben, sich aufzuheitern und sich aufheitern zu wollen, als in Wien.

Leben Gie wenigftens nur fonft recht mohl.

Dero

ergebenfter Freund Leffing.

# 293. Un Eva König.8

Wolfenbüttel, ben 12. Febr.

1771.

Meine liebfte Freundinn!

Ich bin gestern von Braunschweig zurudgekommen, wo ich mich langer aufgehalten, als ich Willens war. Ich hatte nicht befohlen, mir

Beffing, famtliche Schriften. XVII.

25

30

<sup>&#</sup>x27; [= Connenfele] . [= v. Runtich]

<sup>(</sup>Rach ber jest vericollenen hanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 99-104) mit-

bie eingehenden Briefe einzuschichen, und fand alfo Ihr lettes Schreiben vom 26. Jenner, bas leicht ichon feit vier ober fünf Tagen angetommen feun mochte.

Aber in welche Unruhe fest mich biefes Schreiben! Gie find frant 5 und von einem fehr gefährlichen Falle frant - Benn Gie nicht Bort gehalten, und mir gleich ben nächsten Pofttag barauf wieber geschrieben, fo werbe ich glauben, daß Gie nicht ichreiben können - Doch wer martert fid im Borans? und wer follte nicht immer bas Befte hoffen? Sie find ichon völlig wieber bergeftellt, und ich bente mir Gie, nach 10 dem Ausbruche und ber Sebung einer fleinen Rrantheit, Die Ihnen langft in ben Bliebern gestedt, gefunder, als Sie noch jemahls in Bien gemejen.

Und auf diefen Guß will ich Ihnen auch fdreiben: ein Befunder an eine Befunde, ein Bergnügter an eine Bergnügte. Bahrhaftig, wenn man das Erfte ift, jo muß man auch das Andere fenn, und tann es 15 fenn, wenn man nur will. Beforgen Gie meinetwegen alfo nur nichts: ich habe es mir jum Besethe gemacht, vergnügt zu fenn, wenn ich auch noch jo wenig Urfache bagu febe: und jo wie ich bier lebe, wundern fich mehr Leute, daß ich nicht vor Langerweile und Unluft umfomme, als fich wundern würden, wenn ich wirtlich umtame. Freulich toftet 20 es Runit, fich felbit zu überreben, daß man gludlich ift: aber welches Blud besteht benn auch in etwas mehr, als in unserer Ueberredung? - Nicht wahr, ich philosophire Ihnen hier etwas fehr Tröftliches vor? Aber ich will Gie auch blos meinetwegen beruhigen; und ich munichte febr, Gie fonnten mich eben fo leicht auch Ihrentwegen beruhigen. 25 Bas Gie in meinem letten Briefe fur eine Rlage angesehen haben, mag ce im Grunde frenlich wohl gewesen fenn, aber boch follte es fich eigentlich nur auf ben Rath beziehen, ben Gie im Begriffe gemesen, von mir einzuholen. Ich weiß, daß ich ein febr elender Rathgeber bin; und gerade gegen meine Frennde noch wohl oben brein ein fehr eigennütiger. lachen, ober auch mich zu bebauern? Und nun nur noch ein Bort über dieje unterlaffene Burathegiehung: wenn bas Bewiffen wieber-

30 Satten Gie also nicht Anlag genug befommen fonnen, über mich gu um einmal daben in Anichlag tommen follte, fo mochte ich Ihnen lieber gleich im Borans rathen, andere ehrliche Leute ein wenig mehr gu

geteilt. Antwort auf Bo. XX, Dr. 863; Evas Untwort ebenba Rr. 376. Der Brief freugte fic mit Mr. 364 und 367 ebenba.

hören, als sich selbst. Denn ich habe immer gemerkt, daß Sie geneigter sind, Ihr Gewissen zu überspannen, als ihm viel nachzulassen — Bor allen aber hören Sie nunmehr Ihrige bortigen Freunde, wenn sie verlangen werden, daß Sie Ihre Rückreise noch ausschieben sollen. Die Krankheit, von der Sie sich eben ist erholen, macht es schlechterdings 5 nothwendig, und wenn es auch dis mitten in den Frühling damit anstehen müßte. Sie sind ja doch einmal ben Ihrem vornehmsten Geschäfte; und Ihre Familie, wissen Sie, ist in guter Aufsicht. Was könnte Sie also hindern, nicht lieber bessere Wege und bessere Witterung abwarten zu wollen? Wenn ich für mein Antheil, Sie darüber später 10 wieder zu sehen besomme: so will ich suchen, Sie sodann desto länger wieder zu sehen und Ihnen vielleicht nach Hamburg folgen.

Denn mit dem Entgegenkommen wird es immer mißlicher. In der zehnten Ziehnng hat uns endlich der häßliche V. ganz durchfallen lassen; und ob ich es gleich in der eilsten Ziehung mit einer Meinigkeit 15 aufs neue versucht habe, woben ich, um desto sicherer zu gehen, alle Ihre vorgeschriebene Nummern wieder nahm, so hat es doch auch da nicht glüden wollen; und am besten, wir geben alle weitere Versuche auf. Ich soll durch Glüdsfälle eben so wenig reich werden, als Sie, meine liebe Freundinn: und wenn ich es recht überlege, so ist diese Art, reich 20 zu werden, auch weder Ihrer noch meiner würdig. Ich mag sie nicht, sagte der Juchs; und was thut das, wenn seine Entschließung auch nur daher kam, daß er sie nicht haben konnte?

Gern möchte ich Ihnen noch was Neues, das Sie recht herzlich zu lachen machte, schreiben können. — Sie wissen doch, daß K.º in Ham- 25 burg ist. Sie wissen auch, wie sehr er sich mit den Damen abgeben kann. Ich weiß nicht, wie viel Frauen und Mädchen er schon beredet haben soll, auf den Schrittschuhen lausen zu lernen, um ihm Gesellschaft zu leisten. Aber das ist noch gar nichts gegen eine Lesegezellschaft, die er beh der Fran von W.º errichtet hat, und von der alle unsere Freun- 30 dinnen sind. Doch man wird Ihnen ohne Zweisel schon von Hamburg aus davon geschrieben haben; und ich möchte nur gern von Ihnen wissen, ob Sie es nicht, wenn Sie nach Hamburg zurückgekommen, Ihr Erstes werden sehn lassen, ein Mitglied von dieser empfindsamen Gesellschaft zu werden? — Ich hätte große Lust, Ihnen immer im Voraus das Katent 35

<sup>[=</sup> Better] 4 [ Rlopftod] s [= v. Binthem]

nach Bien gufertigen gu laffen; wenn ich nur erft gewiß mußte, baß Sie ichon wieber völlig gefund wären, ober es auch baburch werben konnten.

Inzwischen macht diese Ungewißheit, daß ich an nichts anders benten kann und mag. Schreiben Sie mir ja, liebste Madam, gleich nach 5 Empfang dieses, auch nur ein Paar Zeilen, wenn Sie es nicht schon gethan haben. Daraus allein will ich erkennen, ob Ihnen an dem Antheile, welches ich an allem nehme, was Sie betrifft, das Geringste gelegen ist.

Dero

10

ergebenfter Freund Leffing.

294. Un J. G. Sofer.1
[Bolfenbuttel, 12. Februar 1771.]

295. Un friedrich Micolai.2

15

Bolfenbüttel, b. 16. Februar 1771.

Liebster Freund,

Schreibe mur einer in Betreff ber Bibliothek an mich, so soll er wohl sehen, wie geschwind ich antworte. Aber bessen ungeachtet kann ich Ihrem Herrn — wie heißt er? — nicht unmittelbar antworten. 20 Denn Sie nennen ihn in Ihrem Briefe nicht, und in seinem Briefe kann ich ben Namen nicht lesen, eben so wenig als seine Abresse. Sehn Sie so gut, und melben ihm also, daß von dem Isidorus Characevus hier nichts zu haben ist, so wie überhaupt von keinem der kleinern griechischen Geographen, die Hudson sehn andern derselben zu fragen.

Und nun, ben ber Gelegenheit, was uns angeht. Ich weiß es frenlich wohl, daß Klot fein Buchelchen lateinisch herausgeben will: und

<sup>4 (</sup>Bie fich aus ber Antwort bes Rats hofer (Bb. XX, Rr. 876) ergibt, hatte Leffing ihm in einem fest vericollenen Briefe vom 12. februar 1771 mitgeteilt, daß bet ber Rädfendung von Bachern, bie hofer aus ber Bolfenbutter Bibliothef für fich und andere Lefer in Braunschweig erhalten hatte, ein Band fehite.)

<sup>\* (</sup>Nach der jeht verschollenen Haubschrift 1794 von Nicolai in den sämtlichen Schriften, Bd. XXVII, ©. 317—32) mitgeteilt (2. Auslage 1809, S. 398—401). Antwort auf Bd. XX, Nr. 365; Nicolais Untwort ebenda Nr. 374.]

wie man mich verfichern wollte, fo foll es fo gar ichon fertig fenn. In aller Wahrheit; auf diefe Ausgabe habe ich nur auch mit gewartet, ebe ich mich an ben britten Theil ber antiquarischen Briefe machte. Warum follte ich dem Manne nur noch mehr Fehler ausmuftern belfen? wird in ber llebersetzung Gebrauch bavon machen, bachte ich, und mich 5 boch noch baben herunter reißen. Hiernächst aber habe ich fast noch mehr auf Riebels Leffingische Briefe gehofft, wovon bie erften bren, wie Sie wiffen, in ben Erfurter Reitungen, fo wie beren völlige Ausgabe in ein Baar Degcatalogen binter einander, geftanden. Wo flebt benn ber elende Menich? oder hat er mich etwa nur durch Drohungen ab- 10 ichreden wollen? -- Diefes zusammen, liebster Freund, ift die eigentliche Urfache, warum ich ben britten Theil noch liegen gelaffen, und mich indeß mit andern Boffen beichäftigt habe. Epigramme habe ich nun gwar nicht gemacht, (hochstens nicht mehr als zwey ober dren), sondern mich jest nur geschämt, fie einmal gemacht gu haben. Die fleinen Schriften 15 follen nun mit aller Gewalt wieder gedruckt werden, und ba habe ich ja wohl meine alten Papiere burchftantern muffen, um bas gar gu Elenbe, wenn nicht burch etwas Befferes, wenigstens burch etwas Unberes zu erfeten.

Biel lieber hätte ich an bem zweyten Theile bes Berengarins ge- 20 arbeitet. Denn sagen Sie bavon, was Sie wollen, es ist boch basjenige Buch von allen meinen Büchern, ben bessen Nieberschreibung ich bas meiste Bergnügen gehabt habe, und mir die Zeit am wenigsten lang geworden ist. Warum soll ich mich mit andern Dingen lieber martern, und boch am Ende nichts Nechtes heraus bringen? Mein Spartacus 25 soll barum boch noch eher fertig werden, als wir in Deutschland ein Theater haben.

Bas Sie mir von unserm Woses melben, freuet mich recht sehr; und wenn ben dem allen keine Pension darauf folgt, so hat ihm doch die Academie mehr genommen als gegeben. Grüßen Sie ihn von mir. Ich 30 denke doch, er wird den Diophantus empfangen haben. Wie will er sich gegen die Jenaische Zeitung verhalten, die ich endlich nun gelesen habe? Er wird es doch nicht wiederum, nach einem so hämischen Schlage mit einem verrätherischen Streicheln hinterher, gut seyn lassen wollen? Wo bleibt denn Ihre Bibliothet? Und John Buncle? — Lassen Sie doch

ñ

10

nur, daß ich in meiner Einsamkeit einen solchen Geschlichafter ja wohl brauche. Wegen \*\*\* werbe ich ohne Zweisel sehr gern Ihrer Weynung seyn: aber daß ich es wegen Klopstock seyn nuß, thut mir leid. Leben Sie recht wohl. zc.

Der Ihrige,

Leffing.

#### 296. Un Eva König.2

Bolfenbüttel, ben 5. Märg

Meine liebfte Dabam!

Wie sehr freue ich mich, daß Ihre Unpäßlichkeit von keinen Folgen gewesen, und daß Sie sich frisch und gesund wirklich auf der Rückreise besinden. Noch mehr werde ich mich freuen, wenn ich Sie endlich vollkommen so gesund und vergnügt wiedersehe, als ich mir Sie wünsche. Wenn an beyden noch etwas sehlen sollte, glauben Sie mir nur, das wird sich alles sinden, wenn Sie nur erst wieder in Hamburg ben Ihren Kindern und Freunden sind. Wien und die Wiener mögen wohl recht gut sein, wenn man nichts Bessers kennt.

Ich bin einige Tage abgehalten worden; und nunmehr darf ich es 20 wohl nicht mehr wagen, Ihnen nach Augsburg zu schreiben. Ich thue es also nur gleich nach Heibelberg, wo Sie mein Brief gewiß nicht am nissvergnügtesten treffen wird. Ich beurtheile Sie hierinn nach mir: denn unmöglich, denke ich, würde ich ben meiner alten Mutter, und an dem Orte, wo ich meine Ingend vergnügt zugebracht, mißvergnügt sehn köne. Es mengen sich da zu viel angenehme Ideen der Erinnerung in die gegenwärtigen Empsindungen: und im Grunde ist es immer eins, ob man sich über das Gegenwärtige oder über das Bergangene zu freuen hat; wenn man sich benn nur freuet.

Freylich hatte ich es Ihnen doch nicht geglaubt, wenn Sie mir ge30 brobet hatten, diese Gegend vorben zu reisen, ohne mich zu besuchen. Ich weiß nicht anders, als daß der Weg von Kassel allerdings ben Wolfenbüttel vorbengeht: und ich will Ihnen vor dem Thore schon auf-

<sup>1 [</sup>vermutlich = Bielanb]

<sup>9 [</sup>Rad ber jest vericollenen Sanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 108-113) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Ar. 367; Evas Unitvort ebenba Ar. 388; ber Brief trengte fich mit Ar. 376 ebenba.]

passen lassen, wenn ich nur erst den Tag Ihrer Durchkunft ungefähr weiß. Wenigstens hofse ich doch, daß sich Ihre Berrichtungen in Braunschweig unterdessen so werden gehäuft haben, daß Sie wenigstens derenwegen einige Tage daselbst bleiben mussen. Aber in der Rose mussen wis da nicht wieder logiren, sondern gleich daneben im Stern e. Da ist jest mein Absteigequartier, und Zimmer und alles ist da besser.

Aus meinem Letten werden Sie sonst wohl gesehen haben, daß ich die Hoffnung aufgegeben, Ihnen entgegen zu kommen. Wenn es zwar wahr wäre, was man erzählt, daß vorige Woche der Tensel selbst, in höchsteigener Person, des Nachts in Hamburg die Lotterie gezogen habe; 10 daß eine von den gezogenen Nummern einem Nachtwächter auf den Kopf gesallen, welcher darüber an dem Tode liege; daß sechs andere Tensel daben die Deputirten vorgestellt, und mit seurigen Krausen auf dem Gerüßte gesessen: wenn das alles wahr wäre, so hätte ich doch sast Lust, mein Heil noch einmal zu versuchen. Denn ohne Zweisel würde sich. 15 der dumme Teusel, der sonach die Direction von der Lotterie besonmen, einbilden, daß mir vieles Geld gar nichts nütze, daß ich nichts wie Böses damit stiften würde, und würde mir es also zuschanzen. Aber hätte ich es denn nur einmal; wäre jemals der Teusel betrogen worden, so sollte er es von mir werden!

Wer mir das hiftörchen aus hamburg geschrieben hat, ist Madame Sch.;' und ich hätte sie mögen daben lachen hören. Auch Sie wird sich sehr auf Ihre Zurückfunft frenen; und es sollte mir leid thun, wenn der Kaltsinn, der zwischen Ihrem herrn Schwager und dem E. R.2 gegenwärtig ist, auch auf sie beyde Einsluß haben sollte. Sie sind zwar 25 beyde unfähig, ihre Frennbschaft eines fremden Zauts wegen aufzuheben: aber es könnte doch leicht geschehen, daß sie einander darüber seltner zu sehen bekämen.

Die Sache mit dem Tänischen Lotto, wie mir K. wenigstens schreibt, soll so richtig noch nicht sehn. Denn der König habe noch einmal Be- 30 richt darüber verlangt, und Jelin in Koppenhagen, auf welchen ben der Entreprise am meisten gerechnet worden, wolle nun nichts damit zu thun haben. Auf allen Fall aber, weiß ich wohl, hat K. Sch . . . en bie General-Collecte in Hamburg versprochen.

<sup>1 [=</sup> Johanna Chriftina Schmidt] 1 [= Commissionerat Johann Friedrich Schmidt] 1 [= Rnorre]
1 [= Georg Tetlef Friedrich Roed] | 5 [= Schmidten]

30

Eben besinne ich mich, daß Sie ist in der Nahe von unserm Pater Mayer sind; vielleicht, daß Sie ihn wohl gar zu sprechen bekommen. Wenn dieses geschehen sollte: so haben Sie doch die Güte, ihm meinen Empfehl zu machen, und ihn zu erinnern, was er mir für die Fürstsliche Vibliothes versprochen: nemlich seine Werte, die er in Petersburg bruden lassen. Er soll Ihnen wenigstens nur sagen, ob sie in Mannheim wo zu kaufen sind: und aledenn haben Sie ja wohl die Güte, die Auslage dort zu thun, und mir sie mitzubringen.

Recht viel Neues von dem Wiener Theater bringen Sie mir ohne10 dem mit: aber Sie sind selbst Schuld, wenn ich mich nicht eben besonders auf diese Neuigkeiten freue, — sondern nur auf das, was Sie mir daben zu erzählen haben werden. Wenn Sie aber anch nur selbst das Theater fleißiger besucht hätten! In heibelberg werden Sie denn auch wohl hören, was an der Nede gewesen, oder noch ist, daß der Pfälzische 15-Hof selbst ein deutsches Theater haben wolle.

Run leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn, und seien Sie Ihren Weg recht glüdlich fort. Gott wolle nur nicht, daß in diesem Monate wiederum ein solcher Schnee einfällt, als vor dem Jahre, wozu es hier wenigstens ziemlich das Ausehen gewinnen will. Doch möchte 20 es doch, wenn Sie nur erst in Braunschweig waren, und von da aus nicht weiter sortsommen könnten.

Ich rechne barauf, daß Sie mir von Kassel ober Nürnberg aus noch einmal schreiben: benn von ba aus werben Sie wohl ziemlich ben Tag Ihrer Ankunft bestimmen können. Ich bin voller Verlangen nach 25 bieser,

Dero

ganz ergebenster Freund und Diener Lessing.

297. Un herzog Karl von Braunichweig. 1 [Boffenbattel, 19. April 1771.]

<sup>1 (381</sup>e fich que ber Antwort bes Derzogs (Bb. XX, Rr. 883) ergibt, fanbte ihm Leffing am 19. April 1771 mit einer reichhaltigen Sammlung von Dandzeichaungen und Aupferflichen aus ber Bolfenbättler Bilotiothef ein jegt verschollenes Schreiben, worin er unter anderm versprach, weitere solche Aunstblätter mit ber Zeit biefer Sammlung fofgen zu laffen.]

## 298. Un Johann Jatob Reiste.1

Bolfenbüttel, b. 26. April 1771.

Ich hatte mir eben vorgeworsen, daß ich Euer Wohlgebohrnen abermals auf zwen Briefe Antwort schnlbig sen, als ich ben meiner Zurückunft nach Wolsenbüttel (benn ich habe mich einige Zeit in 5 Braunschweig aufhalten muffen) einen britten vorsand. Und welch einen britten!

Die Ehre, welche mir Guer Bohlgebohrnen burch Rueignung bes neuen Banbes griechischer Reduer erwiesen, war mir fo unvermuthet. ift fo ausnehmend, daß ich Ihnen die schmeichelhafte Bestürzung, in die 10 ich barüber gerieth, nicht beschreiben fann, ohne meine Gitelfeit allzusehr ju verrathen. Ich fuche auch nur vergebens Worte ju einer Dankfagung. die aus weit mehr besteben mußte, als aus Worten, wenn ich mich nur ju mehrerm vermogend fabe. Gin Glud ift es aber ben bem allen für mich, baß mir Ener Bohlgebohrnen felbft bie Gefälligkeiten anzeigen, 15 bie Sie, - ftatt alles Dankes, von mir erwarten. Aber mahrlich, biefe find einer folden Bestechung nicht werth, und ich finde mich von felbit geneigt genug, fie einem Gelehrten von ihrer Art lieber aufzudringen. als zu gewähren. Empfangen Diefelben alfo meinen Dant zugleich auch bafür, baß Sie mir Belegenheit geben wollen, mich wenigstens barinn 20 von ber gewöhnlichen Gattung ber Bibliothefare auszuzeichnen, baf ich bas, was ich nicht selbst zu nuten verstehe, fremder Rutung nicht neibijd vorzuenthalten fuche.

In dieser Gesinnung nehme ich keinen Anstand, Euer Wohlgebohrnen den verlangten Codex des Libanius zu übermachen. Ich bitte 25 bloß die Güte zu haben, mir mit einem Worte den richtigen Empfang desselben zu versichern: und sodann können Sie ihn nach Ihrer völligen Bequemlichkeit brauchen, und auch so lange behalten, als es Ihre anderweitigen Arbeiten erfordern.

Der Cober selbst gehört unter die Manuscripte des Marqu." Gubius. 30 Barum er aber in dem gedruckten Catalogo dieser Manuscripte membranaceus perantiquus heißt, weiß ich nicht zu sagen. So viel weiß ich gewiß, daß kein anderer in unserer ganzen Bibliothek vorhanden,

<sup>1</sup> Rach der jest verschoffenen handschrift 1789 von Karl Leffing (Gelebrter Briefwechlel, Bb. II, 5. 65-70) mitgeteilt, 1794 in den jamtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 403-408 wiederholt. Antwert auf Bb. XX, Rr. 357, 382 und 381; Reiskes Antwort ebenda Rr. 388.] \* Marcus [1789. 1794]

welcher etwas von ben Reben bes Libanius enthielte. Um feine Briefe aber ift Ihnen nichts! zu thun.

Indem ich ihn durchblättere, finde ich, daß er jum Schlusse ansehnliche Excerpte aus verschiedenen andern griechischen Schriftstellern enthält,
bwelche alle weber in dem gedruckten Catalogo der Gudinsichen Manuscripte, noch in unseren geschriedenen Catalogis angezeigt sind. Außer
ben größern Stücken aus den Gemälben des Philostratus und den Betrachtungen des Antoninus, finde ich da verschiedene Gedichte des Moschus
und einige Epigramme. Die Gedichte des Moschus haben sogar griedische Scholien, dergleichen ich ben keiner gedruckten Ausgade dieses Dichters gesehen zu haben, mich erinnere, und von deren Werthe ich von
Ener Wohlgebohrnen ben Rücksendung des Manuscripts wohl unterrichtet
zu sehn wünschte. Wollten Dieselben überhaupt sodann eine kurze Notiz
benlegen, was diese Excerpta insgesammt enthalten, so würde ich es mit
so viel größerem Dank erkennen, denn ich muß gestehen, daß ich einiges
barunter angetrossen, was mir gänzlich unbekannt gewesen.

Ich wünsche übrigens, daß auch biefer Cober Guer Boblgebohrnen fo angenehm und wichtig fenn moge, ale es ber Belmftabtifche gewesen In Ansehung bes lettern haben Dieselben aber febr wohl gethan, 20 bag Gie auf feine Beife ben in eigner Berfon bavon gemachten Bebranch zu verbergen gefucht. Das Unbeil, bas für mich baraus entfteben fann, wird nicht groß fenn, und ich wußte nicht was Gie andere hatten maden follen. Bon bem Henr. Jul. Blume, ber biefen Cober ber Belmftabtifchen Bibliothet verehret, werben Gie in Burcharbe Histo-25 ria Bibliothecae Augustae umftanbliche Rachrichten finden. Das Bud ift gemein genug, und die Regifter in benden Theilen weisen die ihn betreffenden Stellen fo treulich nach, bag ich aller weitern Anführung baraus überhoben fenn tann. Und nun tomme ich auf die Sofnung, welche mir Guer Bohlgebohrnen gemacht, mich und Ihre andern hiefigen 30 Berehrer biefen Sommer mit Dero Frau Gemahlin zu befuchen. wußte nicht, was mir bie Ansficht in biefen Commer angenehmer machen konnte, als fo eine Sofnung, und ich brenne vor Berlaugen, zwen Perfonen, die ich abwesend so fehr verehre, auch perfonlich meine Ergebenheit begengen gu fonnen. Machen Gie ja, bag ber Erfullung 35 biefer Sofnung nichts in ben Weg tommt, ich werbe es mir angerft an-

nicht (1794) \* [richtiger: Burdharbs] \* angenehm [1789]

gelegen fenn laffen, Ihnen ben hiefigen Aufenthalt fo angenehm zu machen, als nur immer in meinem Bermogen fteht. 3ch weiß gwar, bag Guer Bohlgebohrnen unfere Bibliothet ichon ebemals besucht haben, welches ich aus einem Beschente gesehen, bas Gie ihr gurudgelaffen. vielleicht findet sich doch noch manches, welches bamals Ihrer Aufmerk- 5 famteit entgangen, und bas einen zwenten Befuch zu belohnen im Stanbe ift.

Der Fattor unferer Banfenhausbuchbandlung, Gerr Gabler, bat ben Auftrag von mir, alle meine Schulben ben Guer Boblgebohrnen gu berichtigen: fowohl die rudftandige Pranumeration auf zwen Gremplare ber griechischen Rebner, als auch ben Betrag für bie überfandten Bucher. 10 Guer Bohlgebohrnen muffen in diefem Buntte, auch gegen Ihre beiten Freunde schlechterbings nichts als Raufmann fenn. Da Gie ohnebem ichon alles thun, was man nur immer von bem uneigennützigften Gelebrten erwarten tann: so muffen fich gerade Abre Freunde das meifte Bebenken machen, auch nur in einer Rleinigkeit biefe Ihre Uneigennütig- 15 feit zu misbrauchen. Ich empfehle mich Dero Frau Gemablinn, und verharre mit ber vollkommenften Sochachtung 2c.

Leffina.

20

## 299. Un Eva Könia.1

Bolfenbüttel, ben 1. May

1771.

### Meine liebste Freundinu!

Meine beften Buniche haben Gie vergebens begleitet, wenn Gie nicht ben Sonntag ben guter Zeit gefund und munter in Samburg angefommen find; wenn Gie Ihre Rinder nicht eben fo gefund und munter 25 nach fo langer Beit wieder umarmt haben; wenn Gie nicht alles in Ihrem Saufe und in Ihren Geschäften fo gefunden haben, als Gie es fich nur immer munichen tonnen. Ohne Zweifel fangen Gie nun auch an, fich von Ihren Fatiguen zu erholen. Aber bag Gie ja nicht auf einmal fich zu bewegen aufhören! Laufen Gie, und fahren Gie ja noch 30 alle Tage wenigstens zwen Meilen, bis Gie ber völligen Rube wiederum gewohnt werben. Es tonnte Ihrer Befundheit fehr nachtheilig fenn, wenn Sie ploglich mit Gins ganglich ftille figen, und wenig ober gar nicht aus

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest vericollenen Sanbidrift 1789 von Rart Leffing (Freundschaftlicher Briefmedfel, Bb. I, G. 119-121) mitgeteilt. Der Brief freugte fich mit Bb. XX, Rr. 385; Evas Antwort ebenba Rr. 386 ]

Ihrem Hause kommen wollten. Doch ich verlasse mich besfalls auf alle unsere Freunde, die so erfreut sehn muffen, Sie wieder zu haben, und sich zuverlässig die ersten Wochen nicht wenig um Sie reißen werden. Wenn ich wenigstens nur die Woche einmal mit daben sehn könnte! In 5 Gedanken werde ich es oft genug sehn, aber wahrlich in Gedanken Sie mir doch lieber allein, als in Gesellschaft aussuchen. Schenken Sie mir nur auch in Hamburg manchmal eine Viertelstunde, um mir zu antworten. Denn nur das kann mich versichern, daß Sie meine Besuche in Gedanken nicht verschmähen, sondern erwiedern.

Der K. v. K. 1 empfiehlt sich Ihnen auf bas angelegentlichste nochmals. Wahrlich, sein Auftrag ist Scherz, aber sehr ernstlicher Scherz. Wann Sie nur wollen, so ist seine Sache auch in sehr guten Händen; und mit Hülse von Madam St.\*\* sollten ja wohl noch andere Dinge möglich werden können. Sie brauchen sich baben auch nicht so genau an 15 Ordre zu binden: denn ist es nicht die, so ist es eine Andere. Nur muß das, was Sie wissen, immer das Nehmliche sehn.

Ich bin wahrlich begierig, von Ihnen zu erfahren, ob Sie bas herz haben, zu so einer Angelegenheit bie Hand zu bieten. Ich werbe sicherlich eine ganze Menge Schlüsse barauf bauen, und Sie müssen es 20 errathen können, was ich am liebsten baraus schließen möchte.

Dieser Brief ist sehr kurg: aber er soll auch eigentlich weiter nichts, als Sie nur in hamburg willfommen heißen.

Leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn. Ich bin mit ber aufrichtigsten Ergebenheit

Dero

beständigfter Freund und Diener Leffing.

## 300. Un Eva König.2

# Meine liebfte Freundinn!

30 Unfere Briefe find einander begegnet. Aber ohne daß ich wissen fonnte, was der Ihre enthalte, wird meiner so gut, als eine Antwort darauf gewesen seyn. Ift es nur möglich, daß Sie mich so falsch ver-

25

<sup>1 [-:</sup> Rammerberr v. Rungich]

<sup>\* [</sup>Rach ber jeht verschoffenen hanbichrift 1789 von Karl Leifing (a. a. D. Bb. I, C. 131-137) mite geteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 885 und 386; Ebas Antwort ebenba Rr. 890.]

stehen können? Ich sollte keine Rachricht von Ihnen erwarten, keine Rachricht von Ihnen wünschen — als nur über ben einen Bunkt? Und warum sollte mich benn bieser eine Bunkt interessiren, wenn mir nicht jebe Kleinigkeit, bie Sie betrifft, eben so interessant ware? —

Doch Sie erflaren Ihren Argwohn felbft fur einen hypochon- 5 brifchen Ginfall, und in eben bem Augenblide erhalte ich auch Ihren zwenten Brief, in welchem Gie mir etwas mehr Berechtigkeit wieberfahren laffen. Rur ben weitem noch nicht alle, bie ich verlangen 3ch habe freylich, leider, Briefe genug zu ichreiben, und murbe beren noch viel mehr zu ichreiben haben, wenn ich es meinen Corre- 10 fpondenten nicht allguoft zu versteben gabe, wie ungern ich überhaupt Briefe ichreibe, fobalb Briefe etwas anders fenn follen, als freundichaftliche Blauberen mit einem Abwesenben. Den meisten bon ben Herren, benen ich antworten muß, wenn wir an einem Orte zusammen lebten, wurde ich vielleicht nicht Jahr und Tag unter die Augen 15 tommen: was tann ich fur Luft haben, an Leute zu ichreiben, mit benen ich nur febr felten Luft haben wurde, au fprechen? Wie wenig aber bas mein Fall mit Ihnen ift, bas mußten Gie ja wohl von Ihrem Aufenthalt in Braunschweig wiffen, wenn Gie es auch sonft Bie fehr habe ich Sie immer ba belagert ge- 20 nicht wiffen fonnten. balten? Und immer ift es mir ju fpat eingefallen, bag ich Ihnen überfaftig fenn muffe.

Ich sehe es voraus, wenn ich diesen Sommer nach Hamburg komme, daß ich es nicht besser machen werde. Ich werde sicherlich nur allzuost um Ihnen seyn. Aber eben daher erlauben Sie mir auch, daß ich mich 25 Ihres gütigen Anerbictens, das Logis ben Ihnen zu nehmen, nicht bediene. Sie würden keinen Angenblick vor mir Ruhe haben: und ich will überhaupt keinem meiner Freunde die geringste Unruhe verursachen. Ich will in meinem alten schwarzen Abler wieder absteigen, wo ich nicmanden belästige, und wo ich um so viel mehr Herr von meiner Zeit 30 und von meinen Besuchen bleibe. Desto schlimmer, wenn sich unser Zirkel so sehr erweitert hat. Besser ist er dadurch gewiß nicht geworden, und weder der Hamburgische Abel noch die Hamburgischen Rathsverwandten sind jemals sehr nach meinem Geschmacke gewesen. Um besten also, wir machen sodann einen ganz kleinen Ausschuß von unserm alten 35 Zirkel, und bleiben unter uns.

Auf Mabam Sch. habe ich feche Tage in Braunichweig gewartet, und ich würde fie sicherlich noch länger erwartet haben, wenn sie mir es nicht endlich abgeschrieben hatte. Ich hatte es voraus miffen tonnen, bag aus ihrer Durchtunft nichts werben wurde, ba fie mit einem fo 5 ungefälligen Beter reifete. Reifen Gie, meine liebe Freundinn, immer lieber gang allein, wenn Gie ja einmal wieber reifen muffen! 3mar wenn ich bedente, daß es nicht immer ungefällige Reifegefährten find. daß es öfters auch das eigene Spochonder fenn tann, welches bie beften Anschläge zu nichte macht - Bahrlich, Sie find fehr graufam, baß 10 Gie mir es nun erft hinten nach befennen, ce fen 3hr Bille gewesen, sich einige Tage länger in Braunschweig aufzuhalten! Und was trieb Sie benn alfo? An meinen Bitten hatte es gewiß nicht fehlen follen, wenn ich nicht um Etwas zu bitten gefürchtet, was gang wiber Ihren Willen fen. Gleichwohl werbe ich mich besfalls an Ihnen nicht rachen, 15 fondern ich werde ficherlich bis auf ben letten Augenblid in Samburg bleiben, als ich nur immer bleiben fann.

Mit tünftiger Post uns ich schon einmal wieder an den B. fchreiben; denn wenn ich es, wie wir ausgemacht haben, nicht wenigstens immer auf seinen zweyten Brief thue, so bekomme ich nie einen wieder von ihm. 20 Gänzlich mich aber um seine Correspondenz zu bringen, möchte ich nicht gern. Sie ist so lehrreich, so erbaulich — Wenn ihn nur nicht der verdammte Lottologist nun alle seine gute Laune gebracht hat. Doch ich hosse, er wird auch das bald abgeschüttelt haben; um so mehr, da ich sehr gewiß zu sehn glaube, daß man ihm von Str — — a aus nichs vorzuwersen 25 haben kann. Ihm aber das Schickal seines Bruders mit aufzumuten, das ist niederträchtiger, als beissend. Und auch daher schon halte ich es nicht für möglich, daß Sch — an solchen Nichtswürdigkeiten Theil haben sollte.

Daß aber sein liebes G\*\*\* boch nun auch von der Lesegesellschaft 30 ist, das muß er mir zu verschweigen seine Ursachen gehabt haben. Nun will ich auch gern um so viel weniger von der Gesellschaft selbst anders als mit der größten Hochachtung sprechen. Ehe ich mir es versehe, sind Sie, meine liebe Freundinn, wohl auch selbst davon? Und warum sollten Sie nicht? Lassen Sie sich von der alten B\*\*\* nicht abhalten. Die

<sup>&#</sup>x27; [= Зофанна Cbriftina Schmidt] ' [= Better] 3 [= Stralsunb] ' [= Зофанн Friedrich Schmidt] ' [= Виftavchen, Guftaba Knorre] ' [= Frau Boftbirettor Borgeeft]

ben Rlopftod's Meffias Raje und Maul auffperren zu feben, murbe mir felbst lächerlich vorkommen. Aber ich wette was, daß boch ihre Tochter Madam B. unter bie Mitglieder gebort: benn ihr Mann felbft ift eine viel zu große Stube bes Parnaffes. Folgen Sie glio immer bem Grempel ber Tochter, und laffen Gie bie Mutter ichmaben.

Der Ritt jum Borcellain bestehet aus geronnener Dilch und geloichtem Ralte; nur muß jene gang ohne Rahm fenn, und burch ein Tuch rein ausgebrudt werben. Sodann nehmen Gie bren Theile biefer geronnenen Milch, und ein Theil von bem gelofchten Ralte, ftreichen ca mit ber Defferipite gut burch einander, und leimen bamit, mas Gie 10 leimen wollen. - Benn es jo lange halt, als unfre Freundichaft balten foll, fo ift es ein Ritt, ben wir loben wollen.

Leben Gie recht wohl, meine Befte; und Gott fen Dant, bag unfere Briefe nicht mehr vierzehn Tage laufen burfen!

Dero zc. Bolfenbüttel! - - - wegen bes Datums. 3ch batire immer recht. Aber ber Febler kann manchmal barinn fenn, baß meine

Briefe in Braunichweig liegen blieben, weil ich nur immer nachsehe, wenn bie Briefe von Braunichmeig abgeben, und öfters vergeffe. daß ich fie einen Tag vorher babin abschicken muß. - Beichrieben alfo auch biefen Brief - zwar wirklich ben 12. Man. Doch ftehe ich nicht bafür, daß Gie ihn nicht eber erbalten, ale ob er einen Boittag ipater ge-

25

30

15

20

# 301. Un Eva König.2

Braunichweig, ben 23. Man

1771.

### Meine liebste Freundinn!

3ch danke Ihnen recht fehr, daß Gie Ihr Glud noch einmal mit mir versuchen wollen. Wenn Gie aber Ihrem eignen Glude baburch nur

ichrieben märe.

<sup>&#</sup>x27; [= Grau Boftbirettor Unna Dorothea Boftet]

Plac ber jest vericollenen banbichrift 1789 von Rarl Beffing (a. a. D. Bb. I. C. 143-146) mitgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 390 ; Ebas Hutwort ebenba Rr. 395,]

nicht im Lichte stehen. Indes will ich Ihnen ben ber Gelegenheit nur auch sagen, daß ich ebenfalls die Rummern 19. 36. 45. 47. 69., welche Sie mir einmal aus Wien überschrieben, zeither, aber ganz sachte an, auf gemeinschaftlichen Gewinn continuirt habe. Noch hat meine Shrlichfeit keine Gesahr gelausen, noch habe ich Ihnen nichts zu verschweigen gehabt; es wäre benn der simple Auszug von voriger Ziehung, auf den ich den Ginsah wieder bekam. Aber wahrlich, ich sehe nicht, was für Recht ich habe, mir mehr zuzutrauen, als Sie sich zutrauen.

Damit auch ich ehrlich theilen muß, so wissen Sie nun hubsch, ob 10 und wenn Sie auf Theilung zu bringen haben. Das Liebste ware mir, wenn es gleich diesmal geschehen tonnte. Denn Sie wissen es nun schon, welche Quaterne wir auf die Nummern gewonnen haben: wir aber erfahren es hier erst morgen.

Hier, in Braunschweig; benn ich schreibe biesen Brief aus Braun15 schweig, wo ich seit gestern bin; erstlich, um bas Gelb sogleich in Empfang zu nehmen, und zwentens, um beiher ber Berzogin von Beimar
meine Cour zu machen. Nicht wahr, Sie muffen lachen, wenn Sie mich
und Cour machen zugleich benten? Ich gehe auch bazu, als ob ich bazu geprügelt wurde.

Dem K. 1 habe ich seine Interims-Sentenz vorgelesen. Aber die Sache scheint sich nun ins Weite zu ziehen, da Madam St\*\* sich nicht zugleich damit abgeben kann. Thun Sie indeß Ihr Bestes: er ist bereit, bet der geringsten anscheinenden Hoffnung in Person überzukommen, und ich habe ihm versprochen, ihn zu begleiten, es seh auch wenn es wolle. 25 llud wenn es auch noch vor dem August wäre, da ich ohnedem in Handurg sehn will. Doch denke ich nicht, daß mir mein Ziel durch diese Sache sehr soll verrückt werden.

Warum ich unmöglich eher in Hamburg seyn kann, habe ich Ihnen, meine liebste Freundinn, glaube ich, schon mündlich gesagt. Ich muß, zu 30 Ansgang des Insins, noch erst einen Besuch aus Leipzig abwarten; der zwar nicht eigentlich mir, sondern der Bibliothek gilt, dem ich aber eben auch darum um so weniger aus dem Wege reisen darf. Wie ungern schlage ich das Vergnügen aus, den Brunnen in Ihrer Gesellschaft zu trinken! Ihn aber so lange zu verschieben, das ist auf keine Weise rath35 sam, weder für den Brunnen, uoch für den, dem er helsen soll. Fangen

i [= v. Runtich]

Sie also immer je eher je lieber bamit an, und ich will auf meinem Wolfenbüttelschen Schloßwalle ein Gleiches thun. Werden Sie nur daburch so gesund, als ich zu werden benke, so können wir das Wasser, das wir mit einander nicht getrunken haben, mit einander in Wein nachholen. Nicht wahr, das ist gerade eine Partie, wie man sie einer Dame bvorschlagen muß? Doch es ist so böse nicht gemeint; denn ich will Ihnen bet dieser Gelegenheit nur sagen, daß ich mir den Wein ganz und gar abgewöhne; und daß ich also schon Einen Ort weiß, den ich in Hamburg nicht wieder besuchen werde, den Keller.

Es wäre benn, daß ich mich einmal von dem B. dahin schleppen 10 ließe, um die scandalöse Chronik des Jahres meiner Abwesenheit mit ihm durchzublättern — und um ihm zugleich den Text zu lesen, wegen seines Betragens mit Sch. Dieses ist sehr unartig; und wenn sich die dadurch verursachte Trennung indeß nicht wieder zusammen zieht, so habe ich in Hamburg ein Bergnügen weniger, worauf ich mit gerechnet hatte. 15 Aber ich kenne Jemand, der mich auch dafür schalos halten soll.

Es ift eine verfängliche Sache, wenn man auf sich selbst rathen soll; es sen im Guten ober im Bösen. Indeh weiß ich nicht, wer es mir schon gesagt hatte, daß ich in leibhafter Person auf dem Theater in Hamburg seit einiger Zeit spielen solle. Nun ist es mir um so viel lieber, von Ihnen zu 20 hören, daß es doch in so gar leibhafter Person nicht ist. Denn wahrlich, ich möchte meine Person doch lieber ganz und gar für mich behalten; mag sie doch seyn, wie sie will. Zwar, wenn dieser mein Repräsentant gefällt, so bin ich eitel genug zu wünschen, daß Sie nicht unter allen allein das schärsste und beste Auge gehabt hätten. Denn es ist eine schlimme Sache, 25 mit so scharfen und guten Augen zu thun zu haben. Und wiederum so gar schlimm doch auch nicht. Schlimm aber, oder nicht schlimm: wenn Sie nicht bald sinden, daß ich ihm ähnlich sehe, so mag ich ihm auch nicht ähnlich sehen.

Ben Gelegenheit der Alehnlichkeit! Ich habe hier Ihr Portrait nicht zu sehen bekommen. Haben Sie aber doch auch das nicht gesehen, was 30 ich habe. Und mag Ihres doch auch noch so ähnlich senn; ich weiß mir meines ganz gewiß noch weit ähnlicher zu machen.

Leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn. Ich bin gang ber Ibrige

Lessing. 35

## 302. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, ben 26. May 1771.

Mein lieber Bruber,

Ich weiß nicht, was Du für Ursachen kannst gehabt haben, so lange b nicht an mich zu schreiben; aber warum ich Dir nicht geschrieben, weißt Du. Krant bin ich zwar nun nicht mehr; aber wenn ich sagte, baß ich beswegen so wäre, wie ich zu seyn wünschte, so müßte ich es lügen. Unter allen Elenben, glaube ich, ist ber ber Elenbeste, ber mit seinem Kopfe arbeiten soll, auch wenn er sich keines Kopses bewußt ist. Doch 10 was hilft alles Klagen?

habe nur die Güte für mich, mein lieber Bruber, und beforge die Correctur noch weiter. In den letten vier Bogen mußt Du ebenfalls bes Bettels mube geworden jenn; benn es find Fehler stehen geblieben, welche allen Berstand verberben. Als

p. 213. 3. 11. für Roch muß es heißen Richt. p. 215. 3. 1. für Erwählung unzähliger Gegenstände — Erwähnung unzähliger. p. 255. 3. 3. für geseht — gesagt. 3. 13. für poliren — probiren. p. 259. 3. 19. für lateinischen Marmor — laconischen Marmor. p. 275. 3. 1. für indem das Spiel — indem das Schild. p. 278. 20 3. 1. für gärtlichseit — Bierlichseit.

Berschiedner Fehler in den nominibus propriis nicht zu gedenken. Ich weiß, Du nimmst es mir nicht übel, wenn ich Dich bitte, Dir lieder ben der Correctur das Manuscript vorlesen zu lassen; wenigstens ben der zweyten. Denn freylich, alle die Fehler, wo ein Wort für das andre zes gesetzt worden, sind sehr bald zu übersehen, wenn sich nur einigermaßen noch ein Sinn daben denken läßt.

herr Moses hat mir seine neue Ausgabe ber philosophischen Schriften geschidt, und mir badurch sehr viel Bergnügen gemacht. — Aber um so mehr betrübte mich sein Brief. Ich will hoffen, daß es sich seit der 30 Beit schon mit ihm wieder gebessert hat. Bersichere ihn, daß ich seinetwegen recht sehr unruhig bin. Aber was ist benn das wieder für ein neuer Anfall von Lavater? Bas sind benn das für Juden, die, auf Beranlassung seiner Streitigkeiten mit ihm, Christen sollen geworden seyn?

<sup>1</sup> Rach ber jest verschollenen Sanbichrift 1794 von Rarl Lessing in ben familichen Schriften, Bb. XXX, S. 116—119 mitgeleist, 1817 a. a. D. S. 118—121 wieder abgebrucht. Antwort auf Bb. XX, Rt. 389; Karls Antwort ebenda Rt. 394.] \* [Egl. oben Bb. XI, S. 265, J. 24: S. 286, J. 9; S. 283, J. 25 und 82; S. 285, J. 27; S. 293, J. 11; S. 293, J. 19

3d werbe ihm nächstens selbst schreiben, wenn ich weiß, daß er sich besier befindet.

Auch schreibe ich mit der nächsten Bost an Herrn Ramler, den ich nun für meine Lieber um eben den Freundschaftsbienst bitten nuß, den er mir beh den Sinngedichten erwiesen. Bereite ihn immer vorläufig 5 darauf. Ich bin es allenfalls zufrieden, daß von den Liebern überhaupt nicht mehr wieder gedruckt werden, als er für seine Lieber der Deutschen darunter ausgesucht hatte.

Dein Urtheil über ben neuen Amadis ist sehr bas meinige. Inzwischen ist bas Schlechteste barin boch unenblich besser, als bas Beste in 10 ber Inoculation ber Liebe. Die Uebersetzungen aus bem Homer und Sophokles in Klopens Bibliothek habe ich noch nicht gelesen.

Die Nachricht von Koch, daß er nach Berlin gehen werde, habe ich ber Herzogin von Weimar gesagt, die sie aber nicht glauben will. Sie versicherte, daß er sich anheischig gemacht, diesen Sommer wieder nach 15 Weimar zu kommen.

Ist benn Döbbelin wieber in Berlin? Es liegt jett eine Aftrice, Madame Mecour, hier mußig, die von Ackermann abgegangen ist, und mit der er seine Truppe sehr verbessern tönnte. Melbe ihm doch das; entweder mundlich oder schriftlich, wenn Dus weißt, wo er sich aushält. 20 Die Frau ist sehr gut, und ich wünschte sehr, daß sie in Deutschland bliebe, da sie sonst nach Rusland zu gehen gesonnen ist.

Lebe wohl und ichreibe mir bald wieder.

Dein

treuer Bruder, 25 Gottholb.

# 303. Un Eva König. 1

Wolfenbüttel, ben 3. Jun.

1771.

#### Meine liebite Freundinn!

Eben erhalte ich einen Brief von Mabam Sch.," aus welchem ich sehe, baß Sie schon wieder einen schlimmen Fall gethan haben. Aber was beift benn bas, baß Sie jo oft fallen? Und warum sehen Sie

30

<sup>4 (</sup>Rach ber jest vericollenen handichrift 1769 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 147 f.) mitgeteilt. Evas Antwort in Bb. XX, Rr. 395.] 4 [- 3ohanna Chriftina Schmidt]

mich selbst nicht geschwind aus der Unruhe, in der ich mich wegen dieser Nachricht besinden muß? Ich will nicht hossen, daß Folgen dieses Falles Sie daran verhindern. Das wäre allzuarg; und so arg macht es mir Madam Sch. doch nicht, wenn sie mir anders das Schlimmste nicht bieber hat verschweigen wollen.

Sie waren so geschwind, mir zu melben, daß Sie ein Glüd mit mir theilen wollten. Wenn die weit langsamere Weldung, daß Sie keines mit mir zu theilen haben, nicht Ihre Unpäßlichkeit zum Grunde hat, so banke ich Ihnen auch dafür. Und boch würde mir die eben so geschwinde 10 Versicherung, daß Sie mich eben barum für kein Unglüdskind halten, weil man in meiner Gesellschaft sein Gelb verspielt, nicht weniger willkommen gewesen seyn.

Eine einzige Zeile, meine liebste Freundinn, so bald es Ihnen möglich ift! Ich bitte Sie recht sehr darum. Die Weimarische Herrschaft
15 kömmt diesen Nachmittag, die Bibliothek zu besehen: und ich wollte, dieser
Besuch wäre schon vorben. Es ärgert und kränket mich jest ohnedem
schon so Bieles, daß ich, um fremden Leuten ganz unausstehlich vorzukommen, nicht noch nöthig habe, Sie krank zu besorgen. Aber Sie sind
es auch nicht. Nicht wahr, Sie sind es nicht?

20

Dero

ergebenster Leffina.

## 304. Un Bleim,2

Liebster Freund,

25 Ich bleibe Ihnen meinen Dank für bas angenehme Geichenk Ihrer Elife etwas lange schuldig. Aber Sie kennen meine Nachläßigkeit im Schreiben seit langer Zeit, und haben nie etwas nachtheiliges daraus geschloßen. Sollten Sie nun erst anfangen, an meiner Freundschaft und Hochachtung darum zu zweiseln? Das thun Sie gewiß nicht.

30 Elife hat mir fehr wohl gefallen; und wurde mir ohne Zweifel noch mehr gefallen haben, wenn meine Empfindungen ist nicht fo selten mit dem Tone solcher Gedichte gleich gestimmet waren. Der Bücherstaub

<sup>[= 3</sup>ohanna Chrifting Schmibt]

<sup>\* [</sup>Danbidrift im Befig bes herrn R. Leffing ju Berlin; ein halber Bogen weißen Buttenpapiers in 4°, nur auf ben erften 2 Seiten mit beutlichen, faubern Sigen beichrieben; 1794 in ben idmtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 173-175 mitgeteilt, 1816 a. a. C. S. 178-175 wieder abgebrudt. Untwort auf Bb. XX, Nr. 384.]

fällt immer mehr und mehr auf meine Nerven, und balb werben sie gewißer feinen Schwingungen ganz und gar nicht mehr fähig sehn. Aber was ich nicht mehr fühle, werbe ich, ehemals gefühlt zu haben, doch nie vergeßen. Ich werde, weil ich stumpf geworden, nie gegen diejenigen ungerecht werden, die es noch nicht sind: ich werde keinen Sinn verachten, weil ich ihn unglücklicher Weise verloren habe.

Daß ich aber hiermit nichts mehr von mir sage, als was die Wahrheit ist, davon wird Sie mein Scultetus sehr deutlich überführen. Ich vergebe es allen, die mich damit auslachen werden. Ich habe es mir selbst mehr als einmal gesagt, daß es sehr wenig Geschmat verräth, 10 die Reime eines solchen Schulsuchseis ist wieder drucken zu laßen. Ich tönnte mich zwar mit dem Orte entschuldigen, für den er eigentlich bestimmt war; für Zachariäs Sammlung. Aber ich will doch lieber gestiehen, daß ich nun einmal leider' so weit heruntergesommen, daß ich an Dingen Lust und Nahrung sinde, die ein gesundrer Wagen für sehr saft- 15 so und unverdaulich erkläret.

Haben Sie die Güte, liebster Freund, das zweyte Exemplar des Scultetus dem H. Benzler in meinem Namen zu geben, welcher mich vor einigen Tagen mit der ersten Ausgade von Logaus Sinngedichten sehr angenehm überrascht hat. Bersichern Sie ihn meines verdindlichsten 20 Danks, den ich ihm selbst abzustatten nicht ermangeln würde, wenn ich wüßte, wo<sup>2</sup> er wäre. Aber er bezieht sich auf Sie, und ich erwarte, daß Sie mich ihn kennen lehren. Leben Sie recht wohl, liebster Freund, und vergeßen Sie nicht, daß Sie mich, schon vor dem Jahre, einmal zu übersallen versprochen.

Dern

Bolfenbüttel ben 6 Junius 1771.

gang ergebenfter Fr. u. Diener Leffing.

# 305. Un Karl Ceffing.3

Wolfenbüttel, ben 4. Julius 1771.

Mein lieber Bruber,

Wenn Dir um sonst nichts bange ift, als baß ich mich burch bas ichale Lob ber Theologen burfte verführen laffen, mich mehr mit ihren

30

babinter] an Di [= Dingen, burchftrichen] \* wor [verichrieben Di.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen Danbichrift 1794 von Rarl Beffing in ben famtlichen Schriften,

Quisquilien und Ungereimtheiten zu beschäftigen: so kannst Dn meinetwegen ganz ohne Sorgen seyn. Aber ich muß Dir seider sagen, daß daß Ungsick sonst seine Spiel mit mir hat. Ich bin, seitdem ich Dir daß bas letztemal geschrieben, auch nicht einmal im Stande gewesen, mich mit 5 theologischem Unsinn abzugeben, geschweige, daß ich etwas Gescheideres vorzunehmen fähig gewesen wäre. Selbst diesen Brief schreibe ich, wie halb im Traume. Ich habe schlechterdings die ganze Zeit wieder meine Gedanken nicht eine Biertelstunde auf die nehmliche Sache siziren können; und jede Zeise, die ich, auch nicht zum Drucke, schreiben müssen, hat mir 10 Angstichweiß ausgepreßt: so wie es wirklich auch von diesen Zeisen noch wahr ist. Ucht Tage habe ich dazu einen Ausschlag über den ganzen Körper gehabt, daß ich mich kaum vor jemanden sehen sassen sonzen zu trinken angesangen, wobeh mir mein Arzt schlechterdings gerathen, mich so viel, wie möglich, ernstlicher Beschäftigungen zu entschlagen.

Bundre Dich baber nicht, bag bas Bifichen Manuscript, welches hierben folgt, alles ift, was ich inbeffen habe gufammen ftumpern tonnen. Noch weniger wundre Dich, wenn ich die noch übrige Beit, ba ich ben Brunnen trinte, nicht viel mehr zu Stande bringe. 3ch glaube mobl. 20 daß es herrn Bog unangenehm fenn wird; aber Gott weiß, er thut mir Unrecht, wenn er mennt, bag Bemächlichkeit ober gesellschaftliche Berftreuungen die mahre Urfache meines Unfleiges find. Ich tomme bier gu feinem Menichen, und nie von meiner Stube, als wenn ich auf die Bibliothet gehe. Noch weniger barf er fich einbilben, bag ich für Andre an etwas 25 anderem arbeite. 3ch verspreche ihm vielmehr, daß ich ficherlich nicht bie geringste Rleinigkeit eber annehmen will, als bis ich mit ben vermischten Schriften zu Stande bin. Rur muß er mich wieber zu mir felber tommen laffen, und nicht ungebulbig werben. 3ch verfichere Dich. bie Borftellung, bag er es manchmal fenn mochte, ift eine ber unange-30 nehmften, bie ich habe, und nichts als bas Wefühl ber Unmöglichkeit, ihm beffer zu dienen, fann mich besfalls beruhigen.

Es wird mir änßerst sauer, mehr zu schreiben. Laß Dich bieses aber nicht abschrecken, mir recht oft und recht viel zu schreiben. Du erzeigst mir eine wahre Wohlthat damit; denn jeder Brief, den ich von

Bb. XXX, C. 128-131 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 133-138 wieber abgebruckt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 391 und 397; Rarls Antwort ebenba Rr. 400.] ' über (Lachmann)

10

einem Befannten ober Freunde befomme, verschafft mir ein fehr ersprießliches Sutervallum.

Wie befindet sich unser Mojes? An Ramler habe ich seit vierzehn Tagen einen Brief angefangen, aber noch nicht über die erste Seite kommen können. Lebe wohl, mein lieber Bruder — besser als ich, würde 5 nicht viel sagen.

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

# 306. Un Juftina Salome Ceffing.1

g. '

Meine liebe Mutter,

Ich würde Ihnen gewiß mit dem H. von Carlowit geschrieben haben, wenn ich ben seiner Abreise im Stande gewesen wäre, Ihnen mein Versprechen zu halten. Aber dieses thun zu können, habe ich erst meine zu Johannis gesällige Besoldung heben müßen, womit es sich 15 diesesmal länger als gewöhnlich verzogen hat. Sie werden mir es also vergeben, daß die zugesagten 50 E erst nunmehr hierben ersolgen; womit ich nichts als die Bitte verknüpse, gewiß von mir zu glauben, daß ich die Summe gern vermehret hätte, wenn es mir möglich gewesen wäre. Ich hosse inden, dah will mein bestes dazu thun, daß ich Ihnen in 20 einigen Monaten wiederum eine kleine Remesse machen kann. Daß Sie es mit der Schwester nöthig haben werden, kann ich mir sehr leicht vorstellen: und Gott ist mein Zeuge, wie gern ich Sie aus aller Verlegenheit auf einmal sehen wollte, wenn ich mich nur selbst uoch zur Zeit in besern Umständen besände. Haben Sie also mit meinem Unvermögen Ge- 25 dust), und sehn Sie versichert, daß ich dieses Unvermögen nicht blos vorwende.

Es ist allerdings unsere Schuldigkeit, daß die Schulden, in welche ein so guter Bater durch seine Kinder gerathen ist, auch von seinen Kindern bezahlt werden. Ich habe mich auch schon mehr als einmal erbothen, sie sämtlich über mich zu nehmen: das ist, sie schriftlich über mich 30 zu nehmen und eine Obligation oder Wechsel dagegen auszustellen. Wem von unsern Schuldnern dieses gefällig ist, der kan zu der Zeit, die ich ihm fest sehen will, sich gewiße Bezahlung versprechen. Wer aber aus

<sup>&#</sup>x27; [Danbidritt im Befin bes herrn Ernft v. Menbelssohn-Bartholdh zu Berlin; ein halber Bogen weißen Papiers in 4°, auf 3 Seiten mit beutlichen, saubern gagen beschrieben; 1840 von Lachmann mitgeteilt. Untwort auf Gb. XX, Rr. 370 und 398; Antwort ber Mutter ebenba Rr. 403.]

Grobheit ober Eigensinn sogleich baar bezahlt senn will, — bem helfe Gott! Ich tann ihm nicht helsen, und zu Unmöglichkeiten ist fein Mensch verbunden. Es bekümmert mich auch wenig, was die Leute inden sagen. Ich bin ben mir überzengt, daß ich es mit dem Andenken meines Baters rechtschaffen meine, und kein Mensch soll mit der Zeit einen Heller durch ihn verloren haben. Aber Zeit muß man mir laßen: ober man sage mir, wie ich es sonst ansangen soll.

Was das zu deudende Andenken andelangt, so will ich mit nächsten an Theophilus weitlänftig darüber schreiben. So wie es Theophilus auf10 geseth hat, ist es recht gut: aber ich sehe wahrlich nicht ein, warum es, den dummen und boshaften Camzern zu gefallen, gedruckt werden muß. Eben so vollständige Rachrichten von unsers Vaters Leben sind schon an mehr als einem Orte gedruckt, und es ist immer noch Zeit, der Welt zu seinem Lobe etwas zu sagen. Nur muß das eben nicht in einem ge15 druckten Lebenslause sehn, wie er nach der Leichenpredigt abgelesen wird. Ich habe mir es sest vorgenommen, etwas aufzusehen: aber es soll etwas sehn, was man weiter als in Camenz, und länger als ein Haldjahr nach dem Begräbnisse lieset. Dazu aber brauche ich Zeit und Gesundheit, woran es mir seider iht fehlet.

Beruhigen Sie sich also immer, meine liebste Mutter, über diesen Punkt! Die beste Ehre, die wir unserm verstorbnen Bater erzeigen können, ist, daß wir Sie um so viel mehr lieben, und so sehr als möglich ist unterstützen. Beides dieses gelobe ich Ihnen hiermit aus ganzem Herzen; und ich bin es auch von meinen übrigen Brüdern überzeugt, daß sies sich um die Bette darum bemühen werden. Leben Sie indeß mit der Schwester, die ich vielmals grüße, recht wohl, und versichern Sie mich bald, daß Sie allezeit in gutem an mich benken.

Dero

Wolfenbüttel 30 ben 7 Inlius 1771. gehorsamster Sohn Gotthold.

# 307. Un Johann Jatob Reiste.3

Bolfenbüttel, b. 7. Jul. 1771.

Ich lebe noch immer ber angenehmen hofnung nun balb die Ehre und bas Bergnügen zu haben, Guer Wohlgebohrnen und Dero Frau isto Dil in ist inachträglich eingefägt)

<sup>&</sup>quot; [Rach ber jest verichollenen hanbidrift 1789 von Rarl Beffing (Gelehrter Briefwechfel, Bb. If,

Gemahlinn allhier in Wolfenbüttel aufzuwarten. Ich verspare also alles, was der Inhalt dieses Briefes sonst senn tönnte und müßte, dis auf mündliche Unterhaltung, und will bloß durch diese Zeilen Dieselben ergebenst ersuchen, die Gütigkeit zu haben, mir den Tag der Abreise und vermuthlichen Ankunft allhier unbeschwert zu melden. Denn da ich mich biest von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Tage in Braunschweig aufhalten muß: so könnte es sich sonst leicht tressen, daß ich gerade abwesend wäre, wenn ich Dieselben empfangen sollte. So höchst unangenehm mir dieses senn würde: so sehr werden mich Euer Wohlgebohrnen durch eine kleine vorläusige Nachricht verpslichten, in deren erwünsichter Erwartung 10 ich vor setzt mit vollkommenster Hochachtung verharre 2c.

Leffing.

# 308. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 29. Jul.

1771.8

15

#### Meine liebfte Freundinn!

Ich habe mir sehr lange bas Bergnügen, an Sie zu schreiben, versagen mussen. Aber schmeichle ich mir nicht zu viel, wenn ich glaube, baß Sie die Ursache bavon zu wissen verlangen?

Ich bin in allem Ernste seit sechs Wochen so krant gewesen, als 20 nur immer ein Mensch seyn kann, ber nicht im Bette und nicht auf den Tod liegt. Besonders ist es mir ben meinem ganz unerklärlichen Zusalle schlechterdings unmöglich gewesen, das Geringste zu schreiben. Ben jeder Zeile, die ich ansing, trat mir der Angstschweiß vor die Stirne, und ich versor alle Gedanken. Ich könnte Ihnen mehr, wie einen Brief an 25 Sie, mit benzegen, die ich alle auf der ersten halben Seite wieder abbrechen müssen. Nach dem Phrmonter Brunnen, den ich gestern beschlossen, nachdem ich ihn 18 Tage getrunken, scheinet mir ein wenig besser zu werden. Aber doch nur ein wenig, und Sie sehen es diesem Ansange eines Briefes wohl nicht au, daß ich schon länger als eine halbe Stunde 30

S. 75 f.) mitgeteilt, 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXVIII, S. 410 f. wieberholt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 388; Reistes Antwort ebenba Rr. 402.]

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber fest verschollenen Sanbichrift 1789 von Karl Leifing (Freundschaftlicher Briefwechlel Bb. I. S. 185-160) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Ar. 395 und 396; Evas Antwort ebenda Rr. 404.] " Die erften Sage bes Briefes (bis S. 394, J. 2) find icon am 24. Juli geschrieben; das Datum fand in der handschrift augenscheinlich am Schlusse ber Briefes.)

barauf zubringe. Rach jeder halben Zeile fast muß ich einmal aufspringen, um — frisch Athem zu holen.

— So wie 1 es auch ben biefem Striche thun mußte. Nur baß ich leider wieder eine sehr lange Pause machen mussen. Denn es war 5 den 24. dieses, als ich mit Mühe und Noth bis an diesen Strich geschrieben; und hente ist der 29te, da ich es versuchen will, weiter fortzusahren. — Es wäre kein Bunder, ich verlöre alle Geduld. Das Einzige, was mich noch in der Fassung erhält, ist, daß es mit meiner Reise nach Hamburg demohngeachtet sein Bewenden behält. Mein Arzt dringet 10 daraus, mir eine Beränderung zu machen, und glaubt, daß meine Umstände nichts als eine Folge von meiner zeitherigen Lebensart sind, die von meiner vorigen allzusehr abgesallen. Aber ich muß mich schämen, so viel Geschwäh von mir selbst zu machen. — Statt alles Mitleids, meine liebste Freundinn, bitte ich Sie um baldige Nachricht, daß Sie 15 sich um so viel besser besinden, als ich.

Wenn ich biefe Nachricht länger entbehren könnte, fo murbe ich Ihnen auch noch diefen Brief nicht schreiben. Ich murbe es eber baranf ankommen laffen, baß Gie mein Stillichweigen erklarten, wie Gie wollten, als baß ich Ihnen einen Brief fchreibe, ber Ihnen eben fo verwirrt vor-20 fommen nuß, als fauer er mir geworben. Aber ich febe wohl, ich muß Ihnen diefen Brief ichreiben, wenn ich anders einen Buchftaben von Ihnen noch bor meiner Abreife erhalten will. Und ben muß ich boch noch haben; benn ich glaube weber ficher noch ruhig reifen zu konnen, wenn Sie mir es nicht nochmals versichern, daß ich Ihnen noch immer 25 eben jo willtommen fenn werbe, ale Gie mich es in Ihren Briefen bann und wann hoffen laffen. - Gben, ba ich biefes fchreibe, fallt mir ein, ob meine jegigen Umftande auch wohl Spochonder fenn follten? Aber bas habe ich ja niemals gehabt: und ich wußte gar nicht, wie ich nun erft bagn fame? - 3ch habe bie Beit über, ba ich glaube, daß Sie 30 ben Brunnen getrunten, zwanzigmal bes Tages an Gie gebacht. In bem Jungfernftiege, und ben fo unangenehmer Bitterung! Benn er Ihnen benn nur recht befommen ift. Aber Gie werben fragen, ob ich nicht noch öfters ben ber großen Bafferegefahr an Sie gebacht, in ber Samburg geftanden? Bu meinem Glude habe ich erft vor einigen Tagen etwas 35 davon erfahren; benn ich lese feine Zeitung. Wahrlich, ba muß boch

<sup>&#</sup>x27; [babinter] ich [von Bachmann ergangt]

teine angenehme Zeit in Hamburg gewesen seyn! Und wie traurig muß es noch um Hamburg aussehen! Der liebe E. will beswegen bieses Jahr gar nicht hinkommen. Er benkt mit traurigem Herzen an die Gärten, in welchen er basmal doch nicht traktiret werden könnte. — Eben so glücklich, wer gar keinen Garten hat! Aber Schelmenglud muß 5 ber haben, der seinen Garten so zu rechter Zeit noch verkausen können, als unser B. Denn ich benke doch, daß sein gewesener Garten auch ganz artig unter Wasser wird gestanden haben.

Ich banke Ihnen recht sehr für bas Neue vom Jahre. Aber wie angenehmer würde es mir gewesen sehn, wenn wenigstens nur die Abbresse 10 von Ihrer eignen Hand gewesen wäre. Denn freylich, daß Sie es auch mit ein Paar Borten begleiten sollen — das war zu viel verlangt, da ich Ihnen noch auf zwey Briese Antwort schuldig war. Sie sind eine harte schlimme Frau!

Auch Madam Sch. hat mir ein gleiches Prasent zu schiefen die 15 Güte gehabt, wosür ich ihr meinen Dank noch schuldig bin. Haben Sie die Freundschaft, mich beshalb ben ihr zu entschuldigen. Es soll in der ersten guten Stunde geschehen, die ich nun wieder haben werde. Heute ist mir es unmöglich: und Gott sen Dank, daß ich nur mit diesem Briese so weit gekommen. Ich weiß es vollkommen wohl, wie geschwind ich darauf 20 Antwort haben kann. So viel Posttage, als Sie mich länger darauf warten lassen, so viel Posttage, werde ich denken, ist Ihnen mein Brief auch noch immer zu früh gekommen. Wollen Sie mich das wirklich benken lassen? Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn. Ich bin auf immer

Dern

ergebenfter Freund und Diener 52 Leffing.

309. Un Christian Gottlob Beyne.

P. P.

Schon hatte ich, werthester Freund, ben zwenten Theil Ihres Bir- 30 gils gelesen, und hatte mir eben gesagt, wie nothwendig es sen, Ihnen für die darinn gethane Erwähnung meiner, zu danken: als ich Dero Lettes

<sup>1 [=</sup> Cbert] 2 [= Better] a [frifde Saringe] 4 [= Johanna Chriftina Schmibt]
4 [hablichrift im Refit ber Frau helene Meper Cohn ju Berlin; ein halber Bogen weißen Bapiers in 4°, auf 2'/2 Seiten mit beutlichen saubern Bugen beihrieben; 1794 in ben famtlichen Schriften, Bb. XXIX, S. 430-433 mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 399.]

mit bem Geschenke bes Buches selbst' erhielt. Empfangen Sie also für beibes hiermit meinen boppelten Dank, mit welchem ich noch ben britten für bas Bergnügen und die Belehrung überhaupt verbinden muß, die ich in Ihren Anmerkungen so reichlich gefunden. Ueber die Stelle vom Laokoon, sehe ich, sind wir so ziemlich einig. Ich fürchte, daß wir es über die vom Schilde weniger sehn werden. Bielleicht bin ich auch wirflich für die Manier des Homers zu parthenisch gewesen: und es kann nicht sehlen, daß Sie für die Manier Ihres Birgils nicht manches werden zu sagen wißen, was meiner Ausmerksankeit entgangen.

3u ben Birgisschen Catalectis ist in unserer Bibliothet nicht viel vorräthig. Ein einziger kleiner Cober ist vorhanden, in welchem sich die Copa und das Moretum besinden. Das beste aber, was Sie in dieser Absicht werden brauchen können ist mir nur erst kürzlich unter den Büchern, welche der Bros. Baudis anher vermacht, in die hände gestommen. Nehmlich ein Exemplar von Linden der Appendice Virgilii, mit dieses eigenhändigen Berbesterungen und Bermehrungen, auch augestellten Bergleichungen mit verschienen Manuscripten. Unter andern ist das Moretum unt einem Florentinischen Manuscripte verglichen, desen häusige Barianten mir zum Theil von Wichtigkeit zu sehn schein. Beides, 20 sowohl jener Cober, als diese Lindenbruchsche Ausgabe, stehen auf den ersten Wint zu Ihrem Beschle.

Rünftige Woche erwarte ich den Hn. Reiste. Wie sehr wünschte ich, daß ich mir hatte Hoffnung machen können, auch Sie, werthester Freund diesen Sommer einmal hier zu sehen. Aber H. Boie schon hat mir diese Hoffnung 25 schlechterdings abgesprochen. H. Reiste ist Willens von hier nach Göttingen zu gehen, und wie gern möchte ich diese Reise mit ihm machen. Doch eine andere, meiner kleinen Angelegenheiten wegen nothwendige Reise kömmt dazwischen.

Ich bebenke noch, daß ich vor allen Dingen meine Saumseligkeit, Ihnen zu antworten, hätte entschuldigen mußen. Aber wenn ich Ihnen 30 klage, daß ich num fast seit sechs Monaten so schlecht bin, daß mir ben der geringsten Anstrengung alle Gedanken vergehen, daher ich vor allem was Schreiben heißt, eine orbentliche Wasserichen, wenn ich es so nennen darf, habe: so, weiß ich, werden Sie Mitleiden mit mir haben und mir verzeihen. Wenn mich meine Reise nicht wieder herstellt, so bin ich 35 fähig, alle Geduld zu verlieren.

<sup>[</sup>babinter ein unleferlich burchftrichenes Bort]

Ich hatte noch ist Ihnen eins und bas andere zu schreiben, aber eben mein seltsamer Schwindel nöthiget mich abzubrechen. Leben Sie recht wohl, und empsehlen Sie mich Ihrer würdigen Fr. Gemahlin.

Dern

Wolfenbüttel ben 29 Jul. 1771

gang ergebenfter 2c. Leffing.

310. Un Johann Urnold Ebert.1 [Bolfenbuttel, August 1771.]

311. Un Eva König.2

Braunschweig, ben 22. Aug. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Rur erft gestern bin ich meinen Befuch aus Leipzig losgeworben. ber mir fast ein wenig zu lange bauren wollen, fo lieb er mir auch fonft gewejen. Und nun bente ich an nichts, als an meine Abreife nach Sam- 15 burg, die jedoch, fo febr ich fie auch beschleunige, nicht eber als fünftigen Mittwoch, welches ber 28. biefes fenn wird, por fich geben fann. Und auch bann noch muß ich noch erst nach hannover, von wannen ich weiter. mit ber baselbit neu angelegten Bostchaise, über Relle nach Samburg ab-Schwerlich alfo burfte ich noch biefen Monat in Sam- 20 zugeben gebenke. burg eintreffen; aber bie erften Tage bes folgenden gang unfehlbar. Das ift es alles, mas ich Ihnen Buverläffiges von meiner Ankunft jest melben fann. Wenn Gie aber erlauben, jo melbe ich Ihnen ben eigentlichen Tag berfelben noch aus Sannover. Saben Gie die Gute, unferer lieben Sch.3 biefes auch zu fagen, und mich zu entschuldigen, bag ich ihr 25 wieberum nicht antworte. Die Berfohnung zwischen ihrem4 und bem R . . . fchen's Sause ist mir recht sehr angenehm, und ich hoffe, bag ber B.6 auf die Rufunft artiger febn wird.

- In einer Stunde foll ich noch nach Bechelbe zu bem Bergog

<sup>&#</sup>x27; [Bie fic aus Eberts Antwort (Bb. XX, Rr. 405) ergibt, hatte ihn Leifing in einem jest verlorenen Briefe, ber bermutlich vom 6. ober 7. August batiert war, eingelaben, nach Wolfenbuttel gur Begrüßung Reistes und feiner Gattin herübergufommen.]

<sup>\* (</sup>Rach ber iest verlhollenen Sanbidrift 1789 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 167-169) mitgetellt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 404 und 407.] \* [= Johanna Christina Schmidt] \* Jhrem [1789] \* [= Knorreschen] \* (= Better]

Ferdinand. Ich schreibe dieses aber in Braunschweig, wo ich gestern ber ersten Ziehung des Lotto bengewohnet habe. Und wissen Sie schon, daß wir auf unser Billet, das Sie mir aus Wien übermacht, eine Ambe gewonnen haben? Rehmlich auf 69 und 47. Schade nur, daß ich sie so so summicht besetzt. Indeß ist doch auch diese Kleinigkeit gut, den Spaß wieder eine Weile mit ansehen zu können.

Leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf Sie freue.

Dero

10

15

ganz ergebenfter Leffing.

# 312. Un Eva König.1

Braunschweig, ben 30. Aug. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Die Gesellschaft, mit der ich vorgestern über Hannover nach Hamburg reisen wollte, hat sich zerschlagen. Ich reise also erst morgen von hier ab; aber nunmehr auch den geraden Beg, und din künstigen Dienstag ben Ihnen. Wünschen Sie mir gutes Wetter; guten Weg zu wünschen, wäre doch nur vergebens. Hier regnet es Tag vor Tag; und wenn Braunschweig den Negen über Hamburg bekömmt: so ist das eine nasse Mussicht für mich. Aber das Vergnügen, Sie zu sehen, wird mich für alles scholos halten.

Leben Sie bis babin noch recht wohl.

25

30

Dero

gang ergebenster

 $\mathfrak{L}$ .

# 313. Un Karl Ceffing.2

Braunschweig, ben 30. Auguft 1771.

Mein lieber Bruber.

Endlich folgt hier, womit ich glaube, bag es am beften ift, ben ersten Theil meiner vermischten Schriften zu vollenben. Ich habe mit

<sup>&#</sup>x27; [Nach der jest verichollenen handichrift 1799 von Karl Leifing (a. a. D. Bb. I, S. 189 f.) mitgeteilt.]

' [Nach der jest verschollenen handichrift 1794 von Karl Leifing in den fämtlichen Schriften,
Bb. XXX, S. 137—140 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 139—142 wieder abgedruck. Antwort auf
Bb. XX, Nr. 406; Karls Antwort ebenda Nr. 408.]

ben fritischen Untersuchungen schlechterbings abbrechen mussen; und ohne Zweisel ist es für die Schriften selbst um so viel besser. Denn diese kritischen Alfanzerehen sind doch nur nach weniger Leser Geschmad; da es hingegen ungleich mehreren angenehm sehn wird, auch die Lieder in dem Baude zu sinden, zu welchen ohnedies keine Abhandlungen kommen bkönnen, weil ich über die ganze Gattung nichts zu sagen weiß, als was schon tausendmal gesagt worden ist. Du bekommst also hiermit, außer dem Beschlusse der Abhandlung über die griechische Anthologie, ein corrigirtes Exemplar der Lieder, den dessen Abdrucke Folgendes zu besobachten ist:

- I. Die zwey Bucher follen in Eins gezogen werben, und bie Lieber felbst können in ber Ordnung auf einander folgen, wie es ber Raum leibet, ober Hamler es für gut findet.
- II. Die mit einem Pfeile bezeichneten, und burchstrichenen Stücke bleiben ganzlich weg, weil es nichts als clenbe Reimereyen sind. 15
- III. Die mit einem hafen bezeichneten würde ich ebenfalls ganz weglassen, wenn nicht auf biese Weise zu wenige übrig blieben. herr Ramler mag ein Werf der Barmherzigkeit an ihnen thun, so viel es seine Zeit erlauben will.
- 1V. In benen, welche herr Ramler in seine Lieber ber Dentschen aufsunehmen genommen hat, und in den zweyten Theil derselben aufzunehmen gesonnen ist, adoptire ich alle von ihm gemachte Aenderungen und Berbesserungen: ausgenommen die einzige Weglassung der letten Strophe in dem Liede, die Gespenster, welche durch die doppelte bengeschriebene Beränderung (wovon er die beste mählen mag) ungleich bescheidener und erträglicher geworden. Ich habe meine eigene Ursachen, warum ich diese Strophe der Kritik nicht aufopsern will.

Eutschuldige mich nochmals ben herrn Ramler, daß ich ihm nicht selbst bezeuge, wie sehr ich ihm für die Mühe, die er sich mit den Sinn- 30 gedichten gegeben, verbunden bin. Ich habe ist, wenn ich es so nennen darf, eine eigentliche Wasserschen vor allem, was schreiben heißt. Uber morgen reise ich nach handurg, und wenn ich da, in anderer Gesellschaft und anderer Luft, meine alte Laune und heiterkeit wiedersinde, so soll ein Brief an ihn das Erste senn, was ich vor die hand 35 nehme. Nachdem es mir in hamburg gefällt, oder nicht, bin ich viel-

10

leicht im Stande, auf einige Tage nach Berlin zu kommen. Bebe bis dahin wohl, und empfiehl mich Herrn Boß, dem ich eine kleine Borrede zu dem ersten Bande nächstens aus Hamburg senden will, in der es am schidlichsten sehn wird, etwas von dem Nachdrucke zu sagen. Indeß mag ber in seiner Zeitung davon bekannt machen lassen, was er will. Es soll mir alles recht senn.

Dein

treuer Bruber, Gottholb.

314. Un Eva Konia.1

Berlin, ben 29. Sept.

Meine liebste, beste, einzige Freundinn!

Das Berg blutet mir, wenn ich bedente, in welcher Betrübnig Gie 15 fich wegen bes Absterbens Ihrer Mutter befinden. - Aber nicht befinden follten. Diefer Schlag war Ihnen fo vorhergefeben, ift bem Laufe ber Dinge fo gemäß - Doch ich bin nicht flug, Gie mit talten Betrachtungen troften zu wollen. Bollte nur ber Simmel, bag Ihnen bie Berficherung, ben bem allen noch eine Berfon in ber Belt zu miffen, 20 bie Gie über alles liebt, zu einigem Trofte gereichen fonnte! Diefe Berjon erwartet alle Bludfeligfeit, Die ihr bier noch beichieben ift, nur allein von Ihnen, und fie beschwört Sie, um diefer Bludfeligfeit willen, fich allem Rummer über bas Bergangene zu entreißen, und Ihre Augen lediglich auf eine Bufunft zu richten, in welcher es mein einziges Be-25 ftreben fenn foll, Ihnen neue Rube, neues von Tag gu Tag wachfenbes Bergnugen zu verschaffen. Dachen Sie ja, meine Liebe, bag ich Sie nicht niebergeschlagener finbe, als ich Gie verlaffen habe! Wie gerne ware ich eher wieder ben Ihnen gewesen; wie gerne ware ich ben Ihnen geblieben, wenn biefe Berlinische Reife nicht fo nothwendig ge-30 wefen ware, und meine Rudfunft von mir allein abgehangen hatte. Aber es gefällt bem B.º hier, und er will mit Gewalt eine Lottoziehung bier abwarten. Diefe geschieht morgen, und geftern find wir bereits acht Tage bier geweien.

<sup>1</sup> Rach ber jest verschollenen Sanbschrift 1789 von Mart Leffing (a. a. D. Bb, I, G. 171-173) mit geteilt. Unnwort auf Bb. XX, Rt. 409 und 411.] 2 [= Better]

Unsere Weinung ist, sogleich nach der Ziehung abzureisen: aber wenn wir über Potsdam gehen, und uns da noch einen Tag aushalten; wenn der B. gar darauf bestehet, den Weg über Ludwigslust im Mekkenburgischen zu nehmen: so werden wir schwerlich vor künstigem Rovember in Hamburg wieder eintressen. Wie sehr wünschte ich, daß 5 mir alles, was mir in Hamburg lieb und werth ist, in Ihnen entgegen kommen wollte! Ich werde Ihnen von Potsdam oder Ludwigslust aus, den Tag unserer Ankunst noch positiver melden.

Aber, daß ich nicht eher an Sie geschrieben habe? Wahrlich, ich bin den ganzen Tag immer so belagert, und des Abends so lange in 10 Gesellschaft gewesen, daß dieses der erste frene Angenblick ist, den ich auf meines Bruders Stube ohne Zeugen zudringen kann, um mich ganz dem Bergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten, zu überlassen. An Sie gebacht habe ich stündlich, und Sie würden mich auf das äußerste betrüben, wenn Sie daran zweiseln wollten.

R . . 82 empfehlen sich Ihnen. Die Borsprache wegen St - 3 will ich bis nach hamburg, aus guten Ursachen, versparen.

Leben Sie indeß recht mohl! Ich umarme und fuffe Sie taufenbmal, meine liebste, beste, einzige Freundinn!

Leffing. 20

## 315. Un Eva König.4

Braunschweig, ben 31. Oftobr. 1771.

#### Meine Liebe!

Ich bin glüdlich und gesund, obschon erst am Dienstage früh, in 25 Brauuschweig angekommen. Naß bin ich zwar nicht geworden, aber von dem kalten stürmischen Winde habe ich die erste Nacht mehr ausgestanden, als ich mich je in dem härtesten Winter ausgestanden zu haben erinnern kann. Bald hätte ich es bereuet, daß ich gereiset war. Aber nun ist alles überstanden; und ich bin versichert, daß es Ihnen und unsern 30 Freunden nunmehr selbst angenehm ist, daß ich nicht erst noch reisen muß. Ich bleibe bis Morgen noch hier in Braunschweig; und alsbenn will-

<sup>26</sup> 

fommen in mein liebes einfames Bolfenbuttel! wo immer mein britter Bedanke. Sie wiffen ichon, wer fenn wird. Möchte ich jett biefen Augenblid, ba ich Ihnen mein Befinden melbe, nur auch wiffen, wie Gie fich befinden! Bohl, recht wohl: bas muniche ich, und hoffe ich. 5 Sie mich ja von Ihnen alles - wichtiges und unwichtiges - wissen. Doch nichts ift mir unwichtig, mas Gie angeht. Bor allen Dingen laffen Sie mich nie boren, daß Sie frant ober traurig find. Richt baß Sie mir es verschweigen follen, wenn Gie es wirklich find - benn bas wurde für mich eine Rrantung mehr fenn - fonbern, bag Sie es in ber That 10 nie fenn wollen. Ich fage wollen; weil wirklich ben benden Buntten mehr auf unfer Bollen antommt, als man fich oftere einbilbet. fcon ware es, wenn ich meine Gesundheit und meinen Leichtfinn mit Ihnen theilen konnte! - 3ch fage Ihnen von unfern eigentlichen Ungelegenheiten nichts; und werde Ihnen auch in meinen folgenden Briefen 15 nur wenig bavon fagen. Sie glanben nicht, wie viel ich auf ein einziges Bort von Ihnen baue; und wie überzeugt ich bin, baß fo ein einziges Bort ben Ihnen auf immer gilt. Bleiben Gie biefes auch nur von mir überzeugt, und ich bin gewiß, es wird sich endlich alles nach unsern Bünfchen bequemen.

20 Rächster Tage, meine Liebe, ein Mehreres! — Empfangen Sie noch meinen Dank für alle das Gute, womit Sie mich in Hamburg überschüttet — ob ich schon weiß, daß Sie mir diesen Dank gern schenken. — Meinen besten Empfehl an alle unsere Freunde, benen ich aber nicht eher als aus Wolfenbüttel schreiben kann. — Ich bin mit Empfindung 25 ber aufrichtigsten Zärklichkeit

gang ber Ihrige Leffing.

R. S. Noch eine Kleinigkeit! Ich habe mich unterweges erinnert, den Juhrmann für die lette Stunde, die ich Abschied zu nehmen 30 herumgesahren, in meinem Quartier nicht bezahlt zu haben. Es kann höchstens zwen Mark betragen. Haben Sie die Güte, meine Liebe, und senden Sie diese zwen Mark in meinem Nahmen in den schwarzen Adler: Sie sollen sie beh mir zu gute haben. — Weiße Bohnen habe ich für Sie bereits.

## 316. Un Karl Ceffing.1

Braunschweig, ben 31. October 1771.

Ich habe nicht eher an Dich schreiben wollen, als bis ich wieber an Ort und Stelle ware. Nun bin ich es fast. Denn ich befinde mich seit gestern wieder in Braunschweig, und denke morgen oder übermorgen 5 vollends nach Bolsenbüttel zu gehn, um wieder einmal einen recht ruhigen und fleißigen Winter zu verleben. Gesund genug fühle ich mich dazu, und zu dem übrigen, was dazu nöthig ist, wird wohl auch Rath werden.

Che ich aber weiter ichreibe, bante ich Dir erft für alle Liebe und Freundichaft, die Du mir in Berlin erwiesen. 3ch bente, Du bift von 10 mir überzeugt, daß Du in allen Fällen ein gleiches von mir forbern und erwarten faunft. Meine Umftanbe, wenn ich gefund bleibe, muffen fich fehr balb wieder ins Reine bringen laffen, und ich werde die Berbindlichkeiten gewiß nicht vergeffen, die ich gegen Dich habe. Nur jest wird mir noch vieles ängerst schwer, wo nicht gar unmöglich, was ich 15 fonft mit bem größten Bergnugen thun wurde. Als: eben habe ich, noch in Samburg, einen Brief von unferer Mutter befommen. Gie flagt, und mag leiber mehr Mangel leiben, als fie außert. 3ch hatte geglanbt, ihr au Michaelis wieder etwas ichiden zu konnen; aber ich kann es nicht, und ich will mich gludlich ichagen, wenn nur noch zu Wenhnachten etwas 20 baraus werben fann. Wenn Dn ihr inden mit etwas helfen tanuft jo brauche ich Dich nicht erft zu bitten, es zu thun. Stelle fie wenigftens jo bald als möglich zufrieden, und versichere fie, bag meine Schuld ben ihr gewiß die erfte fenn foll, die ich abtragen werbe. Gelbft fann ich unter diefen Umftanden unmöglich an fie ichreiben. 25

Die Exemplare von den vermischten Schriften habe ich erhalten. Allein herr Voß muß so gut seyn, und mir noch einige (worunter ein Baar auf seinerem Papier) anher senden. Bitte ihn in meinem Namen, den Plinius mit ben paden zu sassen, wozu Du auch das Exemplar von Sulzers Theorie legen kannst. Mit der Post aber schiede mir diese Sachen 30 nicht, weil das preußische Postgeld gar zu exorditant ist; sondern nur mit einem Fuhrmanne: etwa unter Einschluß der Waysenhausbuchhandlung.

Daß aber burch bie Musgabe biefer Schriften ber Nachbrud boch

<sup>&#</sup>x27; (Nach ber jest verichollenen Sanbichrift 1794 von Karl Leffing in ben fantlichen Schriften. Bb. XXX, S. 145-148 mitgeteilt, 1817 a. a. O. S. 147-150 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 418; Karls Antwort ebenda Rr. 418.]

nicht hintertrieben werden können, das thut mir leid: ob ich schon glaube, daß er wenig Liebhaber sinden wird, da er so esend gedruckt ist, und auch die dramatischen Stücke enthält, die schon längst correster und besser in den meisten Händen sind.

Berfichere übrigens unsern Freund, daß er auf den zwenten Theil und auf den Band der Trancrspiele diesen Winter zuverlässige Rechnung machen kann. Ich schreibe ihm darüber, so bald ich in Wolfenbüttel bin, selbst das Nähere.

Was macht unser Moses? Fit er gesund? Hat er bloß Fritschen, 10 ober auch den König noch gesprochen? Sobald ich in Anhe bin, werde ich ihm selber schreiben, wie auch Herrn Ramler und Nicolai, denen Du mich indeß enwsehlen wirst.

Dein

treufter Bruder, Gotthold.

15

# 317. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, ben 3. Novembr. 1771.

#### Meine Liebe!

20 Mein vorläusiger Brief aus Brannschweig wird Sie wegen meiner leberknuft beruhiget haben. — Aber Sie sollen sich meinetwegen nie benurnhigen. Als ob Sie der Sorgen und Unruhe nicht ohnedem schon genug hätten! Sie sollen au mich nur immer mit den heitersten zufriedensten Borstellungen gedenken. — Ich din nicht allein in Braunschweig glüdlich angekommen, sondern siße nun auch schon wieder seit zwen Tagen auf meiner Burg in Wolfenbüttel, und din gesund und vergnügt. Freslich würde ich unendlich vergnügter sehn, wenn meine Einsamkeit durch den Umgang der einzigen Person belebet würde, nach deren beständigem Umgange ich jemals gesenfzet habe. Aber schon die Hosnung, daß mir dieses 30 Glück noch ausgehoben, macht mich vergnügt; und soll man darum mißvergnügt sehn, weil man nicht so vergnügt ist, als man zu sehn wünschet?

Meine Liebe, erhalten Sie fich ja ben Ihrem alten Muthe. Es wird gewiß noch alles für Sie fo gehen, als Sie es verdienen. Es

<sup>1 [</sup>Nach ber lest verichollenen Sanbichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 187-190) mitgereilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 415; Evas Antwort ebenda Rr. 419; Leffings Brief trengte fic mit Rr. 416 ebenda.]

wird sich eine Schwierigkeit nach ber andern verlieren, und mich dünkt bereits die erste in der Neußerung Ihres Schwagers gehoben zu sehen. Da er Ihnen einmal bekennt, daß es mit seiner Franksurtschen Hofnung nichts ift, so sehn Sie gegen ihn nicht zu kalt und zurückhaltend. Dringen Sie nun in ihn, wie Sie in ihn zu dringen Recht haben. Er ist doch bimmer ein Mann, der Ihres Vertrauens werth ist, und der vielleicht nur zweiselt, od Sie ihn wirklich dafür halten.

Die Antwort aus Salzburg hätte freylich für die nähere Erfüllung unserer Wänsche besser aussallen können. Aber ohne Grund mag sie doch wohl nicht seyn. Mein Rath kann in dieser Sache so viel als nichts 10 gelten: und gleichwohl dünkt mich anch, daß Sie ein Geschäfte nicht so platterdings abgeben müssen, welches Ihnen so viel Mühe und Sorge gelostet, wenn es sich anders anläßt, diese Sorge und Mühe einmal zu belohnen. Sich weiter derangiren müssen Sie freylich nicht; Sie müssen nicht noch mehr hineinsteden: aber es auf den Juß zu continuiren, auf 15 dem es sich bereits besindet, das, sollte ich meinen, müßte doch möglich und vortheilhaft sehn. Es kömmt alles darans an, daß Sie einen Mann sinden, der Ihnen die Arbeit daben erleichtert: und ich hosse, daß Ihnen der in Ihrem Schwager nun schon gewiß ist.

Wie sehr wünschte ich, baß ich es selbst senn könnte, der Ihnen alle 20 biese Lasten abzunehmen im Stande ware! Oder noch mehr, daß ich Sie antreiben könnte, alle diese Lasten nicht abzulegen, sondern abzunversen, in der Versicherung, Sie dasur schadolos zu halten! —

Ich benke auf Neues, was ich Ihnen zu unserer Bender Zerstreuung schreiben könnte. — Herr W\*\* ist hier ganz durchgefallen. Er schmei- 25 chelt sich vergebens, wenn er sich die geringste Hosunng macht, daß seine Borschläge wegen einer Bank noch Statt sinden werden. Sie sind lediglich von ihm selbst und den mit ihm verwandten Familien in Brannschweig gekommen; und der Hos sich ganz leidend daben verhalten. Ich will wünschen, daß ihm andere Projecte besser gelingen 30 mögen. Wegen seiner Atademie hat er, ich weiß nicht ob im Spaße oder Ernste, Zachariä Borschläge gethan, und ihm die Direktion davon mit 1000 Dukaten angetragen, wenn er zogleich eine Art von Protection von Seiten des Hoses dassurken könnte. Schreiben Sie mir doch, ob es sich bestätiget, daß er sie demohngeachtet nun will ausstliegen lassen. — §5

<sup>&#</sup>x27; [= Friedrich Chriftoph Burmb]

10

Ober schreiben Sie mir lieber, was mich mehr interessiret. Denn was gehen und frembe Angelegenheiten an? Sie können mir es nicht oft genug schreiben, daß Sie mich lieben, und sich von meiner Liebe überzeugt halten. Die Antwort auf den Brief Ihres Herrn Bruders lege ich das nächstemal beh. Leben Sie indeß recht wohl. Ich umarme Sie tausendmal und empfinde in Gedanken alle diese Umarmungen erwiedert.

Dero

getreuefter Leffing.

318. Un Karl Ceffing.1

Bolfenbüttel,2 ben 14. Dov. 1771.

Mein lieber Bruber,

Da ich heute an Herrn Bog den Anfang jum zweiten Theile der vermischten Schriften sende: so will ich auch zugleich auf Deinen letten 15 Brief, und besonders den vornehmsten Punkt besselben, antworten.

Ich sage Dir also kurz und gut — Db ich schon mit meiner gegenwärtigen Situation eigentlich nicht Ursache habe, unzufrieden zu sehn, auch wirklich nicht bin; so sehe ich doch voraus, daß meine Beruhigung daben in die Länge nicht dauern kann. Besonders würde ich die Ein20 samkeit, in der ich zu Wolfenbüttel nothwendig leben muß, den gänzlichen Mangel des Umgangs, wie ich ihn an andern Orten gewohnt gewesen, auf mehrere Jahre schwerlich ertragen können. Ich werde, mir gänzlich selbst überlassen, an Geist und Körper krank: und nur immer unter Büchern vergraden sein, dünkt mich wenig besser, als im eigentlichen Berstanderung mit mir endlich doch nothwendig sehn würde: so wäre es frenzlich eben so gut, wenn ich je eher je lieber dazu thäte; besonders, wenn diese Beränderung wirkliche Berbesserung meiner änserlichen Umstände sehn könner, die nach dem, was mir alles auf dem Halse liegt, 30 viel zu künnerlich sind. — Aber ein Borschlag nach Wien?

<sup>1 (</sup>Mach ber jest verschöllenen Hanblchrift teilweise (und zwar in invierter Kebe) 1798 von Karl Lessing (G. C. Lessings Leben, Bb. I, S. 328—325), vollkändig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 150—153 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 152—155 wieder abgedruct. Antwort auf Bb. XX, Rr. 418; Racis Antwort ebenda Rr. 420.] 'vielleicht nur verschrieben oder berdruct sür] Braunschweig, [vgl. den Ansang des solgenden Briefes Kr. 319) ³ wenn er voraussche, [1793]

das für einer sehn? Wenn er das Theater betrifft: so mag ich gar nichts davon wissen. Das Theater überhaupt wird mir von Tage zu Tage gleichgültiger, und mit dem Wiener Theater, welches unter einem eigennühigen Impressario steht, möchte ich vollends nichts zu thun haben. Die schönsten Bersprechungen, die bündigsten Bersdredungen, die ich dort bsodern und erwarten könnte, würden doch nur Bersprechungen und Bersdredungen von und mit einem Particulier seyn, und man müßte mir es hier sehr verdenken, wenn ich eine gewisse dauerhaste Bersorgung ungewissen Aussichten ausopfern wollte. — Doch vielleicht betrifft der Borsichlag das Theater nicht, wenigstens nicht unmittelbar; und in diesem 10 Falle, gestehe ich Dir, würde ich mich nicht sehr bedenken, Wolsenbüttel mit Wien zu vertauschen. Ich sehe voraus, daß ich beh diesem Tausch in allem Betracht gewönne.

So viel kannst Du bem Herrn Professor Sulzer in meinem Namen versichern, mit dem verbindlichsten Danke für seine gütige Berwendung 15 bey dieser Sache. Ich erwarte sodann seine weitere Aeußerung, und zwar je eher je lieber, weil ich sonst hier gewisse Dinge allzusange verzögern müßte, die mich hernach mehr binden würden, als ich im Grunde itzt gebunden bin. Ueberreiche zugleich herrn Sulzer ein Exemplar vom ersten Theile der vermischten Schriften.

Was den Abbrud des zwehten anbelangt, so ditte ich Dich recht sehr, die Correctur so genau wie möglich zu besorgen. Ich sende heute den Abschnitt der Oden, an der Zahl IX Stück, und den Abschnitt der Fabeln und Erzählungen, an der Zahl 14 Stück, welche in der Ordnung so solgen müssen, wie sie numerirt sind. Wenn Herr Namler auch von 25 diesen Bogen die letzte Nevision übernehmen wollte, so wäre mir es um so viel lieber. Er kann in der Geschwindigkeit gewiß Manches glücklicher ändern, als ich es im Stande din; zudem würde die Rechtschreibung auch übereinstimmender. Bitte ihn also darum in meinem Namen. Das letzte Stück unter den Oden ist in der Bossischen Zeitung benannten Jahres 30 gedruckt, welche Du nachsehen kannst, wo das Geschrebene nicht deutlich sehn sollte.

Lebe wohl und ichreibe mir balb.

Dein

treuer Bruder, 35 Gotthold.

## 319. Un Eva König.1

Braunschweig, b. 15. Nov. 1771.2

#### Meine Liebe!

Ich bin seit dren Tagen in Braunschweig, wo ich allerlen zu thun 5 habe, so daß ich Ihnen schwerlich von hieraus schreiben würde, wenn mir nicht etwas auf dem Herzen brennte, das ich unmöglich länger für mich behalten kann, und das ich Ihnen nothwendig mit ein Paar Worten nielden muß.

Man läßt sich, über Berlin, burch ben Kanal bes Pr. S.3 und 10 bes jungen B. von Sch., welcher, wie Sie wissen, Raiserlicher Gesandte in Berlin ist, bey mir erkundigen, ob ich wohl geneigt wäre, unter vortheilhaften Bedingungen nach Wien zu kommen. Räher will man sich barüber nicht auslassen, bis ich mich vorläufig erkläret, ob man überhaupt auf mich rechnen könne ober nicht.

Ich antworte mit heutiger Bost, wenn der Borschlag nicht das Theater beträse, so könne man auf mich rechnen. Nur mit dem Theater möchte ich nichts zu thun haben, wenigsteus so lange nicht, als es unter einem Impressario stehe, nnd nicht unmittelbar von dem Hose abhange. Doch ich glaube auch nicht, daß der Borschlag das Theater betrifft, sondern 20 daß etwas ganz anders im Werke ist.

Habe ich recht geantwortet, meine Liebe? — Ich will es hoffen, und Sie begreifen leicht, was meine liebste Aussicht baben seyn kann. Bas geschehen soll, weiß die Borsicht am allerbesten zu lenken. — Benigstens sehe ich boch aus dieser Anfrage, daß man in Wien an mich benkt 25 — an dem Orte, von welchem Sie so gern los seyn möchten, und von welchem Sie vielleicht nie loskommen sollen. — Benn Sie doch dieser Gedanke nur im geringsten ausheitern könnte! Sie glauben nicht wieviel ich leibe, wenn ich mir Sie niedergeschlagen denken muß.

Rahestens, sobald ich wieber in Bolsenbuttel bin, ein mehreres. 30 Sehn Sie indeß wenigstens gesund! Mit der Bersicherung meiner innigsten Liebe brauche ich hoffentlich teine Zeit zu verlieren. Ich schreibe Ihnen heute nur, um Ihnen etwas nenes zu melben; nicht

<sup>1 [</sup>Nach ber jest verschollenen haubichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. II, S. 21-23) mitgeteilt. Antivort auf Bb. XX, Rr. 416; Evas Antivort ebenda Rr. 421; Leffings Brief treaste fich mit Rr. 419 ebenba.]

1 [T72. [1789] [= Brofesfor Sulzer] (= Baron von Schwieten, genauer ban Swieten)

aber, um Ihnen etwas altes zu wiederhohlen. Ich bin, meine liebste, beste Freundinn,

ganz der Ihrige L.

## 320. Un Eva König.1

lov.

5

Bolfenbüttel, ben 20. Nov.

#### Meine Liebe!

3d wurde mit ber Nachricht, die ich Ihnen in meinem Letten überichrieben, nicht so geeilet haben, wenn ich hatte vermuthen können, was 10 für eine Nachricht indeß in Ihrem Briefe an mich unterweges ware. Bahrlich, eine unangenehme Nachricht! - Aber ift benn bas eben biefer B., 2 von beffen Freundschaft gegen unfern feligen Freund Gie mir wohl fonft fo viel Rühmens gemacht haben? Go will er Ihnen biefe Freundichaft noch nach seinem Tobe fehr theuer bezahlen laffen. Denn es ift 15 natürlich, bag Gie fehr viel verlieren muffen, wenn er Gie gwinget, bas Bert jo auf ben Blat, vielleicht fur bas erfte beste Geboth, zu bertaufen. - Jubef, meine Liebe, Gie muffen auch ichon biefes über fich ergeben laffen. Salten Sie fich an Ihrem Trofte, bag Sie an alle bem Unglud nicht Schuld find. Erhalten Sie fich nur beiter, um fich gefund erhalten 20 ju fonnen; verlieren Gie, mas Gie verlieren muffen; erhalten Gie für Ihre Rinder fo viel, ale Gie erhalten tonnen; und überlaffen Gie ruhig alles Uebrige ber Borficht. — Benn Gie weiter in Bien nichts ju fuchen haben, wenn Gie nichts mehr nöthiget, vielmehr ba, als an einem andern Orte gu leben: fo ift auch mir Bien ein febr gleichgültiger 25 Ort, ben ich, unter ben allervortheilhaftesten Bedingungen von ber Belt, nicht mit meinem gegenwärtigen Aufenthalte vertauschen wollte. Ich werbe alfo ficherlich alle Borichlage babin ablehnen, und feinen weitern Gebrauch bavon maden, ale bag ich mir hier bamit, wo möglich, irgend eine Berbefferung zu verschaffen suche. Und alsbenn, meine Liebe, fonnen 30 Sie weiter feine Husslucht haben, mir Ihr Wort gu halten. Wenn Gie lieber in bem elendsten Binfel, lieber ben Baffer und Brod leben wollten, als länger in Ihrer gegenwärtigen Berwirrung: fo ift Bolfenbuttel

<sup>1 (</sup>Rach ber jest verifcollenen haubichrift 1789 von Karl Leffing (a. a. C. Bb. I, G. 195-199) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Nr. 419; Evas Antwort ebenda Nr. 423; Leffings Brief freugte fich mit Rr. 421 ebenda.] \* [= v. Bagener]

Wintels genug, und an Wasser und Brod, auch noch an etwas mehr, soll es uns gewiß nicht fehlen. —

Fahren Sie indeß ja fort, mich in Ihren Briefen vornehmlich von Ihren Umständen zu unterhalten. Bloße Neuigleiten aus Hamburg fönnen mir andere schreiben, für die ich weniger empfinde. Durch die Widerwärtigkeiten, welche Ihnen zustoßen, kann meine Liebe unmöglich erkalten. Eher, fühle ich, daß sie das könnte, wenn Sie sehr glücklich wären.

Der gute Adermann! — er thut mir leid. Bft. hatte die Nach10 richt mitgebracht, daß er sich das Bein wirklich abnehmen lassen, ober boch sest entschlossen gewesen, cs thun zu lassen. Man fragte mich schon, ob er mit dem Stelzsuße anch noch den Wachtmeister spielen könnte? Aber mir war um die Franciska bange, so viel ich ihrer Zuneigung auch sonst trauen würde. —

3ch glaube es nicht, daß W. in Angelegenheiten der Bank hier gewesen. Denn er hat in Brannschweig niemanden gesprochen, als die Familien, mit welchen er sich versteckt hat. Ich will wünschen, daß auch Sie mit ihm aufs Reine seyn mögen.

Bor einigen Tagen habe ich hier einen Besuch gehabt von dem B.,3
20 den Bb.4 nach Wien geschickt hatte, um ihm das bewuste Privilegium anszuwirken. Er sagte mir, daß ihm Bb.4 die ganze Sache nunmehr abgetreten habe, und daß er auf Oftern wieder nach Snoim reisen werde, um die Fabrik auf einem nicht weit davon gelegnen Schlosse Fürsten von Lichtenstein einzurichten. Ich glaube aber, es ist lanter Wind:
25 benn eigentlich reiset dieser W.3 für die E... schoo Lotterie.

Ich bedaure, meine Liebe, daß ich das Verlangte noch nicht abseinden können. Um die Linsen und Erbsen recht gut zu haben, versprach mir der G. K. v. H., sie mir von seinem Gute kommen zu lassen. Ich seine ihnen alle Tage entgegen.

20 Anch habe ich Malchen nicht vergessen: aber ich habe nicht nöthig, die Salbe erst zu schien; Sie können sie leicht selbst machen. Die Hamptsache könnnt darauf an, daß sie sich an den erfrornen Fingern recht oft mit ganz kaltem Wasser, oder lieber mit Schnee wäscht, und sodann die hande mit der Salbe überstreicht, und handschuh darüber zieht.

<sup>&#</sup>x27; [= Johann Joachim Boftel] ' [= Burmb] 2 [= Bagener] ' [= Tabetenfabritant Abolf Siegmund Bubbere] ' [= Eutinifche]

Die Salbe ift nichts, als Provencerol mit weißem Bache über einem gelinden Kohlfeuer gut vermischt. --

Ift bie kleine Kifte mit ben Buchern bereits abgegangen? Es find einige barinn, die ich balb brauchen burfte.

Leben Sie recht wohl, meine liebste, beste Freundinn. Ich gehe 5 jett des Abends manche schöne halbe Stunde auf meinem Jimmer auf und nieder, und benke an nichts, als an Sie. Wit meinen Angen will es so recht doch noch nicht fort; und ich kann sie auf keine bessere Weise schonen, als wenn ich mich, anstatt sie anzustrengen, in Gedanken mit Ihnen unterhalte. Malchen, Engelbert und Fritz sind doch 10 wohl und munter? Ich umarme Sie mit ihnen allen tausendmal, und bin

gang ber Ihrige Leffing.

## 321. Un Karl Ceffing.1

15

Wolfenbüttel, ben 1ften Decbr. 1771.

Mein lieber Bruber,

Ich sende heute an Herrn Boß die corrigirte Sara. Eine Beränderung habe ich mit dem Namen des Baters machen muffen. Die Engländer brauchen das Sir nie, als vor dem Taufnamen. Er kann 20 also nicht schlechtweg Sir Sampson heißen; sondern muß in der Anzeige der Personen, und in dem Stücke selbst, wo er vorkommt, Sir William Sampson, verkürzt Sir William, heißen. Ich habe es überall corrigirt, und Dn wirst ichon Acht geben, daß der alte Fehler nicht irgendwo stehen bleibt.

Bon herrn Sulzer hast Dn wohl noch keine nähere Antwort? — Du hast sehr Recht: mit 1500 Athlen, würde ich mich in Wien noch nicht viel verbessert haben; 2000 Athler, müßten es wenigstens sehn. Doch, wie kann ich? Forderungen machen, da ich noch! nicht weiß, was man von mir erwartet!! Wich verlangt nach der weitern Erklärung sehr; 30

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest verschollenen hanbichrift teilweise 1793 von Karl Lessing (a. a. D. Bb. I, S. 325), vonRändig 1794 in ben samtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 165—167 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 167—159 wieber abgebruckt. Untwort auf Bb. XX, Rr. 420; über Karls Antwort vgl. ebenda Rr. 433. Der Brief war vermutlich ber folgenden Kr. 322 beigeschlossen.] Bas kann ich für [1793] onch seinschlich verlangt? [1793; bie solgeschon sieden Borte feblen]

benn burch ungewisse hoffnungen möchte ich mich hier' nicht gern an diesem und jenem hindern lassen, was ich gleichwohl auch nicht unternehmen und anfangen möchte, wenn mich eine gänzliche Beränderung außer Stand setze, es zu vollenden.

5 Anf etwas Englisches, das Du übersetzen könntest, will ich denken; und sobald ich nach Brannschweig komme, Prof. Gerten mit darum zu Rathe ziehen, welcher das Beste und Neueste nicht allein kennt, sondern größtentheis auch bekömmt. Lebe indeß recht wohl.

Dein

10

treuer Bruder, Gotthold.

322. Un Chriftian friedrich Dog.2 [Bolfenbuttel, 1. Dezember 1771.]

323. Un Christian friedrich Dog.3

15

25

Liebfter Freund,

Ich habe Ihren Brief mit den ersten Aushängebogen des zweyten Theils erhalten; und indeß, glaube ich, werden Sie auch meinen Brief mit der corrigirten Sara bekommen haben, worans Sie sehen können, daß es mir mit dem Bande Tragödien Ernst<sup>4</sup> ist. Wenn er Ihnen so angenehm und vortheilhaft ist, als ich es wünsche: so ist es das geringste, was ich zu Vergeltung Ihres frenubschaftlichen Benstandes ihnn kann und ihnn werde, ohne welchen es mir schlechterbings nicht möglich sehn würde, mich mit bergleichen Arbeit, welche Anhe und heiterkeit ersobert, abzugeben.

Damit ich Ihnen nun aber reinen Bein einschenke, und Sie genau

bier lichtt 1793]

<sup>\* [</sup>Bie fich aus bem voransgehenben und aus bem folgeuben Briefe (S 411, B. 18 und S. 412, B. 17). ergibl, ninte Leffing am 1. Begember 1771, wahrichenitch gufammen mit Rr. 321, am feinem Berleger Boft ein jeht verlorenes Schreiben, bas fich mit Bo. XX, Rr. 428 getreust, an faben icheint. Leffings Brief begleitete ein für die geplante Ausgabe ber "Trauerspiele" burchforrigiertes Exemplar ber "Mit Gara Sampson" und beutete vielleicht auch ichon vom Inhalt bes folgenden Schreibens Rr. 329 eitwas au.]

<sup>\* [</sup>Qanbidrift in der Universitätsbibliothet zu Breelau; ein Quartblatt weißen Papiers, auf beiben Seiten mit faubern, deutlichen Jügen bescheiteleu; 1872 von Andolf Pring im Archiv für Litteraturgeichichte, Bb. III, S. 478 f. mitgeteilt. Mutwort auf Bb. XX, Ar. 428; über Boffens Antwort vgl. ebenba Ar. 482.]

\* [vorber] mein [durchstrichen]

wifen, wie weit meine Berlegenheit gebet, fo muß ich Ihnen fagen, baf ich um ein ganges Rahr meines Salarii gurnd bin; bas ift, baß ich nabe an die 600 @ brauche, und fie zu instehendem Reuen-Jahre brauche, wenn ich meinen Schulben Benuge thun will, worunter ber größte Theil Bechselschulden find. Run ift es aber niemals mein Gedanke gewesen, Dieje Summa ale einen bloken Borichuß auf ungewiße Arbeiten von Ihnen zu verlangen: fondern mein Gedanke war bloß, fie, burch Ihre Bermittelung, auf meine Bedfel ober Obligationen aufzunehmen, und alliährlich 200 @ wieber barauf abzutragen. Daß ich biefes in' Stande fenn murbe, weiß ich gewiß, auch ohne baben auf eine gewiße Ber- 10 begerung meiner Umftande gu feben, die jedoch vielleicht naber und gewißer ift, als ich Ihnen fagen tann. Das gange Risico ware nur baben diefes, ob ich auch wohl noch bren Jahr leben durfte. Doch auch auf Diefen Kall wollte ich wohl versprechen, Gie, ber Gie für mich aut gefagt hatten, auf eine andere Beife mehr als schadlos zu halten. wollte Ihnen nehmlich ein Mspt hinterlagen, wovon ich, zware nicht felbit Berfager, aber ber einzige Befiger bin, und bas Ihnen und Ihrer Familie auf lange Beit gang gewiß ungleich mehr werth fenn follte, als alles, was Gie mit mir fonnten verloren haben.

Ich gestehe es, daß zu unsern Zeiten, da man für sein Geld nicht 20 Sicherheit genug haben zu können glaubt, auch dieser mein Plan mir zu helsen, noch sehr mißlich ist. Doch etwas soll Ihre Freundschaft allerdings daben auch auf sich nehmen, die ich frenlich nicht auf alle mögliche, sondern nur auf die gewöhnlichsten Fälle sicher zu sehen, und schadenfren zu stellen im Stande bin.

Haben Sie nunmehr? nur vors erste die Güte, mir mit dem allernächsten zu melben, ob und wie weit ich ben sothanen Vorschlägen auf Sie rechnen kann. Daß Sie Ihr möglichstes thun werden, bin ich schon versichert: nur muß ich Ihnen noch bekennen, daß mir gar nicht geholssen ift, wenn mir nicht bald geholssen wird.

Leben Gie indeß recht wohl. Ich bin gang ber Ihrige zc.

Wolfenbüttel ben 6tn December

Leffing.

1771.

1 [fo \$1.]

30

<sup>&</sup>quot; gwar [nochtraglich eingefügt] 3 numebr | Si.]

## 324. Un Eva König.1

Braunschweig, den 6. Dec. 1771.

#### Meine Liebe!

3ch babe einen Bofttag überschlagen, weil ich noch erft einen Brief ŏ von Berlin in ber bewußten Sache abwarten wollte. Und bald überichluge ich auch ben zweyten; benn ich bin schon wieder in Braunschweig, wo ich allerdings nicht jo leicht zum Schreiben fommen tann. Doch ich habe ben Brief von Berlin erhalten, und muß Ihnen, wenn ce auch 10 noch fo wenige Borte werden follten, nothwendig schreiben. - Der Borichlag nach 28.2 betrift bas Theater nicht; und ba es boch io gang ausgemacht noch nicht ift, bag Gie fich von 28.2 ganglich trennen muffen: io bleibt es ben meinem erften Gedanken, und ich habe nochmals geäufert, bag ich mir bie Beranderung wolle gefallen laffen. 15 meinen Entschluß fogleich nach 2.2 gemelbet, und in einigen Bochen fann ich mich von dorther ber völligen Erflarung gewärtigen. Borlaufig versichert man nur,3 bag ich auf zwey tanfend Thaler Rechnung machen fonnte: und biefe, bente ich, werben in 28.2 boch wenigstens immer fo aut fenn, als jeche oder acht hundert Thaler allbier. Es ift gewiß, und 20 ich fange es wieder fehr bentlich an zu empfinden, daß, fo einfam und verlaffen ich jeto ba leben muß, mein Anfenthalt ohnebem von Dauer baselbst nicht mehr senn murbe: und ba ich vorans febe, daß ich boch, über lang ober turg, mich nach einer Beranderung fehnen wurde; jo ware es thoricht, wenn ich dieje Gelegenheit wollte and ben Sanden 25 geben laffen. Befondere ben ber jo weit ausscheinenden Soffnung, Die Sie mir auf Bolfenbüttel machen fonnen: ba es hingegen ungleich mahricheinlicher ift, bag wir eher an jenem britten Orte uns wieder zusammen finden tonnen. Möchte es boch nur fo bald als möglich gescheben! Gie glauben nicht, wie schulich ich biefes wünsche, und wie vergnügt es mich 30 macht, baß ich versichert fenn tann, baß Gie es auch ein wenig wunschen. Die boje Zwijchengeit! wer bieje nur erft überftanden hatte! Doch, wenn wir fie nur gefund überfteben, bas Unbere wird fich auch finden.

— Und Sie find boch noch gefund, meine Liebe? Ich will hoffen, baß ich morgen bie Berficherung bavon erhalte. Denn Sie werden boch

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jest vericollenen haubichrift 1789 von Rarl Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 210-212) mitgeteill. Antwort auf Bb. XX, Rt. 423; Coad Antwort ebenda Rr. 428.] ' [= Wien] " [vielleicht nur vertiesen figt] mit ' aussehenden field und Schone]

nimmermehr so grausam gewesen seyn, und auch nicht geschrieben haben?

— Die gute J.!' wahrlich, sie dauert mich; aber ich benke, es wird so gefährlich noch nicht seyn. Wenn es eine hitzige Krankheit ist, so bleiben Sie aber lieber von ihr weg. — Eben werde ich durch einen überlästigen Besuch gestöret. Ich umarme Sie tausendmas, meine siebste Freundinn, 5 und bin von ganzer Seese

gang ber Ihrige Leffing.

325. Un Eva König.2

Bolfenbüttel, den 11. Dec. 10

Meine Liebe!

Ich werbe sobald keinen Posttag wieder überschlagen; denn ich sehe, Sie lassen die Strafe zu geschwind nachfolgen. Doch können Sie nicht auch Abhaltungen oder andere Ursachen gehabt haben, ohne mich id eben strafen zu wollen?

Mein voriger Brief war abermals ans Braunschweig. Sie werden nicht wissen, was ich so oft in Braunschweig mache. Ich will Ihnen also nur die Wahrheit gestehen, daß ich diesesmal blos der Komödie wegen da war. Döbblin mit seiner Truppe hat schon vierzehn Tage 20 gespielt, und ich nunkte ihn doch wohl einmal sehen. Er hatte sich ohnedem schon eingebildet, daß ich etwas gegen ihn hätte, weil ich zu keinem von den Stücken hereingekommen war, die er von mir ausgesühret. Und boch würde ich mir den Weg um ihn auch noch nicht gemacht haben, wenn er mich, nebst seiner Fran, nicht ausdrücklich selbst abgeholet hätte. 25 Run habe ich ihn dreymal spielen sehen, und din wieder hier. Seine Fran ist hübscher, als die Ackermannin, und doch will ich die Ackermannin unendlich lieber seben.

Apropos der Komödic! Sie versprachen mir ja, sie dort fleißig zu besinchen, und mir alle die neuen Stücke zu melden, die Ackermanns 30 aufsihren würden. Das ist kein einzigesmal geschehen, und ich will doch nicht hoffen, daß Sie seitbem auch kein einzigesmal wieder hineingestommen? Auch nicht einmal Brockmannen zu Gefallen? —

<sup>[=</sup> Cophia Maria Bint]

<sup>\* [</sup>Rad ber jest verfcollenen Danbidrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 220-224) mitgeteilt. Der Brief freugte fich mit Bb. XX, Rr. 428, 429 und 430; Evas Antwort ebenba Rr. 434.]

Künftige Woche, die ersten Tage, schiede ich den Vorrath, den ich für Sie bereits eingesauft habe, theils morgen oder übermorgen noch erhalte, unsehlbar ab. Wenn ich es auf dem Markte hätte wollen einfausen lassen, so würde ich schlechte Ehre damit eingelegt haben. So aber, deute ich, sollen Sie zufrieden damit seyn. Ich will das Faß, worein ich es packe, von hier nach Toder Horsts in Braunschweig schieden, die es dann weiter expediren mögen. Ich will ihnen aber schon daben schreiben, daß sie es nicht so danit machen sollen, als mit meiner Kiste, die sie so lange in Braunschweig liegen lassen. Gut nur, daß ich sie 10 doch endlich habe, und die Bücher von der Rässe nicht gelitten haben.

Bon meiner Wiener Angelegenheit erwarte ich das Nähere täglich. Auch bestärkt sich mein Borsat immer mehr und mehr, diese Gelegenheit nicht aus den Händen gehen zu lassen. Besonders da ich nun auch ungefähr weiß, worauf es ankömmt.

15 Es kömmt boch zu Stanbe, wovon man schon vor zwen Jahren in Samburg gesprochen; daß nehmlich der Raiser eine Afabemie der Wissenschaften in Wien anlegen will. Und ich höre schon von einigen Andern, die er gleichfalls berusen läßt.

Ist es wahr, was man hier erzählet, daß Mamfell Adermann 20 ihrem Bater eine so schöne und herzbrechende Parentation auf dem Theater gehalten, daß man die Wirtung, die sie auf die ehrlichen Hamburger gehabt, des andern Tages an der Ginnahme sehr merklich gespüret hätte? Es sind doch sonderbare Leute, die Hamburger, die lieber jeder andern Ursache wegen in die Komödie gehen wollen, als des Geschimads wegen!

Und Madam 3. befindet sich besser? — So schreibt mir wenigstens Madam Sch., von der ich eben einen Brief erhalten, den ich den nächsten Posttag beantworten will. Sie sprechen sich wohl jetzt weniger, als jemals?

30 K. flagt, daß es mit der Lotterie nicht so recht fort wolle; und daß sie seit Kurzem über 150,000 Mt. verloren hätten. Ob es wohl wahr ist? Ich sehe ans seinem Brief zugleich, daß der arme B. mun auch seinen Posten bem Lotto verloren hat. Aber haben sie ihm diesen denn so nehmen können? Wenn mir recht ist, so hörte ich einmal, 35 daß Ihr Herr Schwager von dem Eintrage desselben noch seinen Antheil

<sup>&#</sup>x27; [= Bint] ' [= Johanna Chriftina Comibt] ' [= Rnorre] ' [= Burmb]

gehabt. Es sollte mir leib thun, wenn er nun auch darum mit ihm wäre! Sie, meine Liebe, werden mit ihm wohl gleichfalls hängen geblieben seyn? K.! schreibt mir, daß er noch gut weggekommen. Er wird also auch schon damals seinen Rückenhalter gehabt haben, als Sie sich wunderten, daß er so viele Wechsel für ihn giriret hätte. —

Wenn ich Ihnen sage, meine Liebe, daß ich bieses ben Licht in der Stunde der Mitternacht schreibe: so werden Sie mir verzeihen, daß es so unleserlich geschrieben ist. Ich kann es kaum selbst erkennen, was ich geschrieben habe; so wenig will es mit meinen Augen wieder fort. Und doch brauche ich ganz und gar nichts, als liebes kaltes Wasser.

Ich bin biefen ganzen Abend ben Ihnen gewesen, und nun will ich mich mit Gebanken an Sie nieberlegen.

Leben Gie recht wohl, meine beste, meine liebste Freundinn.

Der Ihrige L.

10

15

326. Un Otto Heinrich Unorre.2 [Bolfenbuttel, Dezember 1771.]

327. Un Eva König.3

Bolfenbüttel, den 16. Dec.

1771.

20

Meine Liebe!

Ihr Brief vom 10ten setzte mich in die äusserste Bekümmerniß; mehr wegen Ihrer Gesundheit, als wegen alles andern. Ich erkenne es daher mit tausend Dank, daß Sie unverzüglich ein Paar Zeilen nachfolgen sassen, die mich wieder beruhigen sollen; aber noch lange nicht 25 mich völlig beruhiget haben. Denn auch nach diesen sind Sie nicht wohl — und wenn nur nicht schlimmer, als Sie mir melden mögen! D, meine Liebe, lassen Sie sich ja Dinge nicht so nahe ans Herz gehen,

<sup>&#</sup>x27; [= Anorre]

<sup>\* [</sup>Wie fich aus dem Brief Eva Königs vom 19. Dezember 1771 (Bb. XX, Nr. 434) und aus Leffings Antwort darauf (vgl. unten S. 425, J. 4 ff.) ergibt, hatte Knorre turz borfier ein jeht verlorenes Schreiben Leffings, die Antwort auf Bb. XX, Nr. 426, erhalten, worin unter anderm auch von den Wiener Aussichten in allgemeinen Ausdrücken die Rede geweien wor.]

<sup>\* [</sup>Rach ber jest verschollenen hanbschrift 1789 von Karl Leffing (a. a. D. Bb. I, S. 280—233) mitgeteilt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 428, 429 und wohl auch 430; Evas Antwort ebenba Rr. 434.]

bie nun einmal nicht gu andern find. Bebenten Sie, bag Ihre Gefundheit bas Koftbarfte ift, was Sie Ihren Kindern erhalten können.

Sonst ist ja der Schritt, den Sie gethan haben, recht gut, so sauer er Ihnen auch geworden. Sie haben Luft, und können Ihre Anords nungen mit Gemächlichkeit machen. Auch ist es allerdings ein Glück, daß Sie in allen Fällen einen einfichtsvollen, ehrlichen Mann nunmehr zu Rathe ziehen können.

Ich hoffe, es wird alles noch besser gehen, als Sie glauben. Wenn aber in Rurzem Ihr Herr Schwager, oder Sie, nach Wien müssen: 10 so wünschte ich doch, daß Sie selbst die Reise dahin thäten; versteht sich, wenn es Ihre Gesundheit ersaubt, und es die zum Frühjahr verschoben werden tönnte. Denn ich bente, daß Sie selbst mehr ausrichten würden, als jede andere Mannsperson, auch außer Ihrem Schwager. — Und dann wünschte ich dieses auch meinetwegen. Ich sände Sie sonach wohl 15 schon in Wien, und — boch, ich will mir mein Glück nicht gar zu gewiß vorstellen. Lassen Sie uns ruhig sehn, und das Beste hoffen, und jeden Augenblick nur immer das thun, was Rechtschaffenheit und Klugheit für das Gegenwärtige von uns fordern.

Rechtschaffenheit und Klugheit — beybe zugleich, meine Liebe!
20 Ich fürchte, ich fürchte, daß Sie bey der gegenwärtigen Lage Ihrer Sachen nur allzu geneigt sind, die erstere zu überspannen. Anch daher ist mir es lieb, daß sich nun ein Mann dabey interessirt, der hossentlich von dieser Seite mehr Kausmann ist, als Sie. Ich wollte Ihnen um alles in der Welt nicht rathen, sich eine unredliche oder auch nur zweydeutige handlung zu erlauben, wenn Sie auch, ich weiß nicht was, damit retten oder gewinnen könnten. Ich wäre es werth, mich um alle Uchtung damit bey Ihnen zu bringen. Aber ich sorge nur, daß Sie sich über Dinge Bedenklichkeiten machen könnten, nicht, weil sie Ihnen unredlich, sondern weil sie Ihnen nur nicht uneigennühig genug vorkommen.

30 — Schreiben Sie mir ja bald wieber, meine Liebe, wenn es auch nur ein Wort sein sollte. — Mein voriger Brief reuet mich. Denn so viel ich mich erinnere, habe ich Ihnen nichts als Thorheiten barinn geschrieben, die Ihnen ganz zur Unzeit werden gekommen sehn. Ich glaubte Sie eben so ruhig, als mich. — Ich muß Sie noch auf unsere gute 3. 1 35 verweisen! Wollten Sie mit ihr tauschen? Wollten Sie lieber ein

<sup>1 [=</sup> Bint]

einziges Kind verlieren, als in der Berwirrung noch einige Zeit fortleben, in der Sie sich jest befinden? — Denken Sie baran, meine Liebe, und leben Sie recht wohl.

Der Ihrige

328. Un Johanna Christina Schmidt. 1 [Bolfenbattel, Dezember 1771.]

329. Un Johann Beorg Bufch.2

Mein lieber Berr Brofeffor,

Sie bilden sich meine Nachläßigkeit und Faulheit auch ein wenig 10 gar zu arg. Es mag wohl seyn, daß ich nicht der fleißigste Briefichreiber bin, wenn Briefe nur Briefe seyn sollen: aber die geringste Commission von meinen Freunden ist mir jeder zeit mehr, als ein bloßer Brief gewesen.

Wenn ich mir nur aber mit Ihrer Commission viel Ehre machen 15 tönnte! Wahrlich ich bin ganz beschämt, daß ich vor den Herren Hamburgischen Scholarchen so kahl bestehen soll.

Die Wolfenbütteliche Bibliothekordnung wollen die weisen herren haben. Erst möchte ich fragen, was für eine Ordnung? Die Ordnung, nach welcher die Bücher in selbiger vertheilet und gestellet sind? Die 20 wohl schwerlich: und desto bester; denn die macht der Bibliothek eben nicht viel Ehre, und H. D. Schüze wird sie ohngefehr eben so gut zu machen wisen. Also vielmehr die Ordnung, was ein jeder der daben angestellten Leute in seinem Amte zu thun und zu lassen hat. Aber leider mit der sieht es noch windiger aus. Und warum bilden sich auch 25

· [Danojarie in der Stobiopiliothef 34 gamoning; ein galore Bogen weigen papiere in 4., auf allen 4 Seiten mit saubern, großen, beutlichen Isgaen beschieben; 1854 bon Sufrauer, G. C. Leffing, sein Leben und seiner Werte. Son Th. B. Dangel und G. E. Guhrauer, Bb. II, Abteil. II, Beilagen, G. 46 (1) nach einer Wischt; J. M. Lappenbergs ungenau mitgeteilt. Untwort auf Bb. XX, Nr. 431.] \* [Dachiner] benn die [Duckfrichen] \* find [verschrieben \$6.]

<sup>&#</sup>x27; (Bie fich aus bem Brief Eva Königs vom 23. Dezember 1771 (Bb. XX, Rr. 436) ergibt, hatte ihr Frau Schmibt am 21. Dezember ein jest verschollenes Schreiben Lessings gezeigt, das unter auberm die Bitte enthielt, Frau Schmibt möge durch ihre freundicalitäte Firiorze mit dahin wirten, daß sich Evas angegriffene Gesundbeit dalb bestere. Lessings Schreiben am Frau Schmibt leht Evas Briefe vom 10. und 11. Dezember vorans, die Lessings am 16. Dezember (vgl. Rr. 327) beantwortete; es war anscheinend am 21. Dezember, als Frau Schmidt es der Freundin zeigte, eben erft nach Jamburg gelangt, durfte also etwa vom 17. oder 18. Dezember fimmen.]

' (Sandschrift in der Schotbibliothef zu Hamburg; ein halber Bogen weißen Appiers in 4°, auf

bie Herren Scholarchen ein, daß überall ein jedes Ding seine niedergeschriebene Ordnung hat, wie in Hamburg? Hier geht es in vielen Stüden, ohne bergleichen Ordnungen, eben so ordentlich oder unordentlich zu, wie ben ihnen.

5 Im Ernste, werthester Freund, ich wüßte nicht das geringste, was ich Ihnen zu dem geäußerten Behuse schieden, oder abschreiben laßen könnte. Ich, als Bibliothekar, habe gar keine geschriebene Instruction: der Sekretär, der Registrator und der Pedell haben zwar eine, aber jede derselben enthält nichts als einige wenige Punkte, die schlechterdings nur auf hier passen. Auch wie es mit dem Ausseichen der Bücher, mit Beigung der Bibliothek an Fremde, und dergleichen Dingen hier gehalten wird, kann ihnen dort zu nichts helssen.

Entschuldigen Sie mich also ja bestens ben ben Herren Scholarchen — ober vielmehr entschuldigen Sie mich nur ben Sich selbst, und 15 glauben Sie nicht etwa, daß meine Bequemlichkeit ober wohl gar mein Reib daben mit im Spiele ist. Alles was in unserer Bibliothek ist, steht jedem zu Dienste, der es brauchen kann: und wenn Sie wollen, so will ich Ihnen mit eigner Hand den ganzen Oceanum Juris abschreiben.

20 Mich bunkt, Ihre Hamburgischen Patres conscripti wollen nun auf einmal mit aller Gewalt ben Bißenschaften unter die Armes greissen. Aber, hilf Himmel, wie ist ihnen eingekommen, das Theatrum Anatomicum auf das Einbekiches Haus zu verlegen? Auf das Einbekiches Haus! Ich wette daß Zinck und Knorre nun keinen Schritt mehr himsthun. Sie haben auch Recht. Denn es kömmt mir damit eben so vor, als ob jemand, den Sommer über, in dem Anochenhause auf dem Kirchhose Limonade schenken wollte.

Daß es mit Ihrer Academie gut geht, freuet mich recht sehr. Und warum sollte es unter Ihrer unmittelbarern Aussicht nicht auch noch 30 beger gehen, als es bis her gegangen ist? Ich wünsche Ihnen nur recht dauerhafte Gesundheit dazu, und die Gabe sich schlechterdings über nichts zu ärgern.

Diese letztere hatte ich für mein Theil so ziemlich: aber ich bin darum boch nicht gesund. So gesund, meine ich, wie ich es vierzig Jahre 35 zu senn gewohnt gewesen. Balb sollte ich glauben, es liegt an den ver-

<sup>&#</sup>x27; hier [nachträglich eingefügt] \* Armen [of.] \* [richtiger: Eimbediche] 4 [richtiger: Rnorre]

zweifelten vierzig Jahren. Wenn bas ift, fo bante ich fur bie anbern viergig, bie mir noch übrig maren.

Mabame Zinck betaure ich, wegen ihres Berluftes, recht febr. Sie wird fich, als eine vernünftige Frau, frenlich ju troften wifen; aber Gott gebe nur, daß fie gleich auf ben rechten Troft fallt!

Meinen beften Empfehl an Ihre Frau Gemablin! Gie haben gut ichergen: in einem Briefe fommt f. und gr. 1 auf eines hinaus. 3ch bin mit ber aufrichtigften Sochachtung Ihrer beiben

Dero

Bolfenbüttel ben 20tn Xbr. 1771.

gang ergebenfter 2c. 10

Leffing.

## 330. Un Eva König.8

Bolfenbüttel, ben 23. Dec. 1771.

#### Meine Liebe!

15 3d hatte biefen Morgen bas Bergnugen, zwen Briefe zugleich von Ihnen zu erbrechen. Aber wie gern hatte ich Ihnen ben einen geichenft; die Nachricht von Ihrer Gesundheit barinn ausgenommen. -Sie glauben nicht, wie fehr mir ber Unfall bes C. R. G \*\*3 burch bie Seele geht. Um jo mehr, ba ich glauben muß, baß es allerbings Un- 20 vermögen ift, was ihm benfelben zugezogen. Gott, wie foll es ber armen Frau geben? und einer so gablreichen unerzogenen Familie! Benn fie von ihren Freunden noch Etwas zu erwarten hat, fo werben fie es ihr fauer genug machen, und ihr sicherlich ben Schritt, ben fie wiber ihren Billen gethan, auf jebem Biffen vorwerfen. Das ift bas Schredlichfte, 25 was ich mir benten tann. - 3ch bin ihm, Sch \*\*,3 noch einige hundert Mart ichulbig. Ich will mein Doglichftes thun, fie ihm nachstens zu übermachen. Ich weiß wohl, daß ihn diese Lumperen nicht retten kann; aber ich mag ihm boch auch unter biefen Umftanden nicht langer ichulbig 3ch muß ihm bie Berechtigfeit wiederfahren laffen, daß er immer 30 febr freundschaftlich gegen mich gewesen, und mir ce anebrudlich überlaffen, ihm bas, was ich ihm ben meiner Berlaffung feines Saufes

fwohl = füffen unb grußen]

<sup>\* [</sup>Rad ber jest vericollenen hanbichrift 1789 von Rart Leffing (a. a. D. Bb. I, G. 243-245) mitgeteilt. Antwort auf Bb, XX, Rr. 434 und 435; Evas Antwort ebenba Rr. 438; Leffings Brief treugte fich mit Rr. 436 ebenba.] . [= Rommiffionerat Johann Friedrich Schmidt]

ichuldig blieb, nach meiner Bequemlichkeit abzutragen. Ich habe es auch zum Theil gethan; würde aber boch emsiger darinn gewesen seyn, wenn ich mir seine Berlegenheit so dringend vorgestellet hätte. Ich glaubte, beh meiner letten Ausslucht von Hamburg nach Berlin, ihn ganz befriedigen zu können: aber es schlug mir sehl, und was ich damals dort einzubekommen hosste, bekomme ich nun erst diese neue Jahr, und wer weiß auch, ob noch alles. —

Ich gehe morgen nach Braunschweig; und ich schreibe Ihnen von ba aus ben nächsten Posttag ausstührlicher. Ich habe diesen nur nicht 10 vorben lassen wollen, ohne Ihnen zu bezeugen, wie sehr mich die guten Nachrichten von Ihrer sich wieder einstellenden Gesundheit erfreuen. Ganz gewiß wird sich auch alles Uebrige sinden. — Leben Sie indeß recht wohl, meine Beste.

Dern

15

ergebenster L.

# 331. Un Christian friedrich Dog.

Liebster, befter Freund,

Ich banke Ihnen tausenbmal für Ihr gütiges Bersprechen, mich 20 biesesmal wieder, so viel Ihnen möglich ist, aus meiner Berlegenheit zu ziehen. Ich glaube freylich, daß es Ihnen, in diesen verdienstlosen Beiten, keinen kleinen Effort kosten wird: doch gewiß, auch das soll Ihnen am Ende nicht gereuen.

Sie können vors erste darauf rechnen, daß Sie noch vor Ablauf 25 berg ersten Sälfte des Januars meine neue Tragödie in Sänden haben sollen. Ich bin wirklich so gut als fertig damit; fertiger, als ich noch mit keinem Stücke gewesen, wenn ich es habe anfangen laßen zu drucken. Laßen Sie nur fleißig in dem Bande der Trauerspiele drucken; und wenn die Sara sertig ist, nur gleich mit dem Philotas fortsahren; an

<sup>\* [</sup>handichtift früher im Befig von Robert Bruh, jeht Eigentum bes herrn R. Leffing zu Berlin; ein großes Quartisatt weißen Büttenpapiers, auf beiben Seiten mit deutlichen, faubern Idgen beschieden; zu Oftern 1901 von Anton Jonas im XXXII. Brogramm bes Stadtzhmnasiums, ehematigen Ratsihreums zu Stettin, C. 3 f. mitgeteilt. Mit ganz verblagten Bleistliftigagen ift auf ber handschift bemerkt: "herrn Prof. Dr. Bruh zur Erinnrung an seinen enthusiaftischen Beeechrer den hofsphotographen Rod. Wolgolt zu Broslau 27/3 63." Autwort auf Bb. XX, Ar. 432. iber Bossen Antowort vgl. ebenda Rr. 440.]

\* [verbessert aus] des foie 3 folgenden Worte find nachträglich eingefügt]

bem ich nichts zu ändern habe. Mit meinem neuen Stücke hätte ich vor, es auf den Geburthstag unfrer Herzogin, welches der 10te Märzist, von Döbblinen hier zum erstenmale aufführen zu laßen. Nicht Döbblinen zu Gesallen, wie Sie wohl benken können: sondern der Herzoginn, die mich, so oft sie mich noch gesehen, um eine neue Tragödie 5 gequält hat. In diesem Falle müßte ich Sie aber bitten, es zu verhindern, daß Koch sie nicht etwa vor besagten 10tn März spielte. Denn soust würde das Kompliment allen seinen Werth verlieren.

Ich fann ist meine Arbeit mit aller Zuversicht zusagen: benn ich fühle mich gesund, und hosse, daß es eine Weile damit dauern soll. 10 Auch bin ich über diese neue Tragödie sast wieder in den Geschmat des Dramatischen gekommen, und wenn die Lust anhält (und eine einzige ganz eigne Verhinderung nicht dazu kömmt) so verspreche ich Ihnen auf den Sommer einen ganzen neuen Band zu den Lustspielen.

Rurz, fenn Sie versichert, mein lieber Freund, daß ich Gefällig- 15 feiten, wie Sie mir erzeigen, zu erkennen weiß; und wenn Ihnen nur mit meinen Arbeiten gebient ist, so soll gewiß keiner über ben andern zu klagen haben. Zu bem zwehten Banbe ber vermischten Schriften sollen Sie zuverläßig anch alles vor ber Mitte bes Februars haben.

Run noch ein Wort. Ich wunschte sehr, daß ich die 400 20 gegen den 3tn ober 4tn Januar schon hier haben könnte: benn gleich darauf sind meine Wechsel versallen. Und wenn es Ihnen boch möglich sehn sollte, mir auch noch den Rest zu schaffen! Ich muß sonst, um ein Loch zu stopfen, ein anderes wieder aufmachen, das nich in kurzem nicht weniger incommodiren dürfte. Und diese Art zu bezahlen ist es 25 eben, die mich größten Theils in meine gegenwärtige Verwirrung gebracht hat. Ich sage Ihnen nichts mehr bavon; denn ich din überzeugt, daß Sie Ihr Vestes thun werden.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und sehen Sie nochmals versichert, daß ich in allen, was ich Ihnen hier versprochen, Wort halten werde. 30

Meinem Bruber schreibe ich mit ber nachsten Boft, welches Sie ihm fo gut fenn wollen gu fagen.

Derp

Bolfenbüttel ben 24 Xbr.

ergebenster 2c.

1771.

Lessing.

35

## 332. Un Eva König.1

Wolfenbüttel, den 26. Dec. 1771.

#### Meine Liebe!

5 Ich wollte gestern nach Braunschweig, bin aber nicht weiter, als bis auf bas Weghaus? gekommen. Da sand ich Zachariä, aß mit ihm zu Mittage und Abend, plauberte mich mit ihm aus, und suhr glücklich wieder nach Wolsenbüttel. Denn eigentlich wollte ich boch in Braunschweig nichts, als mich einmal zerstreuen: und da ich diese Zerstreuung auf 10 halbem Wege sand, so hatte ich dort weiter nichts zu suchen.

Bas ich mit dem ersten Posttage von dort aus thun wollte, thue ich also von hier — an Sie schreiben, meine Liebe. Und damit will ich mir den zwehten Feyertag recht angenehm vertreiben. Freylich wäre ich lieber eine Stunde ben Ihnen! Die Sonne hat gestern und heute so 15 schön geschienen, und es ist so angenehmes Better gewesen, daß wir, wenn es ben Ihnen auch so ist, sicherlich einen Spaziergang auf den Ball gemacht hätten. Aber Sie haben ihn doch auch gewiß ohne mich gethan? Halten Sie ja heilig, was Sie dem Doktor versprochen, und Ihrer eignen Gesundheit so schuldig sind! Ich bin versichert, daß, wenn 20 es nur erst mit der wieder recht gut stehet, alles Uedrige Ihnen ein Spiel sehn wird; — ein Spiel, ob schon nicht mit den besten Karten, doch aber immer noch gut genug, die Partie hinzuhalten. Endlich kommen denn wieder einmal gute Karten; und die Erinnerung ist angenehm, auch einmal unglücklich gespielt zu haben.

3ch habe die Tage her Sch. 3.8 nicht eine Stunde aus den Gebaufen verlieren können; und mich verlangt äußerst, aus Ihrem nächsten Briefe zu ersehen, ob und wie dieses Ungewitter vorübergegangen. Ich benke, daß F\*\*4 noch Gedulb haben wird. Lieb ist mir daben, daß daß Lotto-Comtoir unter M.5 Namen geht: denn ich habe dieses den Interesos senten der hiesigen Lotterie, an die Stelle des jungen T. H., bestens empsohlen, und es ist mir noch Hossinung gemacht, daß es die dortige General-Collecte für Braunschweig erhalten soll. Wenn es aber nur nicht auch mit aufslieat! Denn in Samburg weiß es doch jedermann,

<sup>&#</sup>x27; [Rach ber jeht verschollenen handschrift 1789 von Karl Lessing (a. a. C. Bb. 1, S. 253—258) mitgetellt. Antwort auf Bb. XX, Rr. 484 und 485; Evas Antwort ebenda Ar. 439; Lessings Brief treuste sich mit Ar. 436 und 433 ebenda.] ' Baghaus [1789] ' [= Schmibts] ' [= Faber] ' [= Mannes'] ' [= To ber Bort]

wer eigentlich ber Unternehmer bavon ift, und es tann leicht, wenigstens bort, an feinem Rrebit vieles verlieren.

In meiner Wiener Sache, schreibt man mir aus Berlin, habe ich nun nachstens unmittelbar von borther Briefe zu erwarten. R . . n' habe ich mur fo viel bavon geschrieben, daß eine Beranberung mit mir im 5 Berte fen; ohne bie geringften weitern Umftanbe. 3ch war biefes ichulbig zu thun, weil er fonft mit feinen Sohnen, die er auf die Schule anher nach Bolfenbuttel thun wollte, auf mich gerechnet batte; und es ware unartig gemejen, wenn ich ihn bis auf bie lette Stunde in feiner Meinung, daß ich hier bliebe, gelaffen hatte. 3ch hoffe, daß er auch 10 nur gegen Sie fo inbifcret wird gemejen fenn, fich von ber Cache etwas merten zu laffen. 3ch habe ihn ernftlich gebeten, feinem Menichen etwas bavon zu fagen, und es mare mir febr unangenehm, wenn öffentlich in Samburg bavon gesprochen murbe. Amar ftehet von bem Borhaben bes Raifers felbst bereits etwas in verschiebenen politischen und gelehrten 15 Beitungen, wo auch einer und ber andere nahmhaft gemacht wird, ber in diefer Absicht nach Wien berufen worben. 3ch wollte aber bennoch, baß meiner baben fo spat als möglich gebacht wurde; und ja nicht eber, als bis ich hier felbft bem Bergoge bavon hatte Melbung thun fonnen. Mus Berlin hat man ben Professor Sulzer, und einige andere von ber 20 Atademie, babin verlangt, und aus Leipzig einen gemiffen Professor Garve. Aber was mich wundert, jo hat auch Professor Riedel aus Erfurt, ein fehr ichlechter Mann, ben Ruf babin erhalten: bag mir alfo bange ift, die guten Wiener werden nicht immer die beste Bahl treffen. Erfundigen Gie fich boch, meine Liebe, ben bem Doftor Mumfien.2 (To- 25 bias, meine ich, benn ber ift es boch wohl, ben Sie brauchen?) ob an Mopftoden fein Untrag geschehen? Gie burfen nur fagen, bag Gie in ben Beitungen bavon gelefen.

Wenn etwas aus der Sache werden soll, so wissen Sie wohl, was ich zugleich wünsche, und ohne welches mir wenig oder nichts daran liegt. 30 Wien muß Ihnen auf keine Weise ein sataler Ort geworden sehn; und ich benke auch, daß er es nicht werden wird: ob ich schon aus Ihrem Widerwillen, selbst die Reise dahin zu thun, sast schließen sollte, daß er es bereits ist. Doch auch das giebt sich benn wohl wieder, und ich will mich in das Zukünstige nicht zu tief einlassen.

<sup>1 [=</sup> Rnorren] \* DR., [1789]

Bey Ihrem Hamburger Waarenlager, meine Liebe, ist mir eingefallen, ob Sie nicht hätten versuchen sollen, es in das Destreichsche einführen zu dürfen. Ich glaube gewiß, man würde Ihnen die Erlaubniß dazu, in Betrachtung der Fabrik, nicht versagt haben. Doch wenn es 5 thunlich wäre, so würde es Ihnen schon längst eingefallen sehn; und es ist nur lächerlich, wenn ich Ihnen in solchen Dingen einen Rath geben will.

Mit T. h. 1 auf der höhe, glaube ich, mag es freylich wohl auch nicht zum Besten stehen. Doch weiß man von einem Moratorio, das sie 10 erhalten hätten, in B.2 nichts.

Leben Sie recht wohl, meine Beste, und erfreuen Sie mich boch ja recht balb wieber mit guten Nachrichten von Ihnen. Das Benwort gut geht lediglich auf Ihre Gesundheit. Ich bin auf immer

> ganz ber Ihrige L.

15

## 333. Un Harl Ceffing.8

Wolfenbüttel, ben 31. Decbr. 1771.

Mein lieber Bruber,

Ich habe zur Zeit noch nichts in ber bewußten Angelegenheit aus Wien vernommen, und ich muß Dir sagen, wenn man daselbst verlangt, daß ich erst zum Besuche hinkommen soll, so kann aus der ganzen Sache nichts werden. Denn benke nur selbst, wie unanständig und unsicher es sehn würde, zu einer solchen Reise den Herzog um Urlaub zu bitten. Sollte ich ihm die Wahrheit sagen? oder sollte ich sie ihm nicht sagen? Sagte ich sie nicht: was könnte ich für einen Borwand brauchen? und welcher Borwand würde wahrscheinlich genug sehn, daß man nicht sogleich hindurch sehen könnte? Sagte ich ihm aber die Wahrheit, nehmlich, daß ich mich in Wien besehen wollte, ob es mir zu einem beständigen Aufenthalt da gesiele: was könnte ich mir für eine Antwort gewärtigen?

Ich febe nun überhaupt wohl, was es mit bem gangen Dinge ift. Es fteht in öffentlichen Blattern ja nun fcon' genug bavon; und in ben

<sup>\* [=</sup> To ber horft] \* [= Braunichweig]
\* [Nach ber jest verlichenen handschrift bruchftädweise 1793 von Karl Leffing (G. E. Leffings Leben, Bb. I, S 336 f.), vollftändig 1794 in den sämtlichen Schriften, Bb. XXX, S. 157—161 mitgeteilt, 1817 a. a. D. S. 159—163 wieder abgedruckt. Antwort auf Bb. XX Rr. 433 Karls Antwort ebenda Rr. 444.]

\* nun schon febt 1793

Erfurter Gelehrten Zeitungen lese ich, "baß Prof. Riebel mit einer sehr ansehnlichen Besoldung nach Wien zu der Stelle eines K. K. Raths berusen, und ihm daben die frene Uebung der protestantischen Religion gestattet worden. Er werde im Ansang fünstigen Jahres seine Stelle antreten und in solchen Geschäften gebraucht werden, die für die Litteratur 5 unsres Watersondes von größter Wichtigkeit sehn würden."

Aber, sieber Gott! wenn die guten Wiener mit Riedeln den Anfang machen: was kann man sich viel davon versprechen? Und wenn sie Riedeln auf seine kamam, und auf Treu und Glauben Anderer, sosort berusen können: warum wollen sie mich denn erst sehen? warum muthen 10 sie mir denns erst eine Reise auf Besichtigung zu? Du wirst sagen, die Besichtigung sey sür mich. Aber es kömmt mir ganz so vor, als ods sie eben sowohl für die Wiener sehn solle, wie struck. Aurz, wie gesagt: ohne völlige Gweißheit zu haben, thue ich keinen Schritt. — Und zieht Riedel seinen ganzen Anhang nach sich, wie er ohne Zweisel zu thun suchen wird, so soll es mir eben soll sieh sehn, wenn man mich läßt, wo ich din. — Die Zeit wird es ses sehren. —

Alfo von andern Dingen. - Es thut mir leid, daß ich Dir in Deinem Borhaben, etwas aus bem Englischen zu überfeten, weber rathen noch helfen fann. In die Bibliothet fommt von neuen englischen Cachen 20 gar nichts, und Ebert hat auch feit langer Zeit nichts befommen. Bon benen, die Du in Borichlag bringit, wurde ich am meiften fur Dome's Rachricht von Sindoftan fenn, aus Grunden, die Du felbft berührt haft. Doch ich bin nicht vermögend, Dir bie neue Ausgabe zu ichaffen. ben Buncle wollte ich nicht, daß Du Dich machteft. Rum Ueberfeten 25 ift er schlechterbings nicht; und etwas Alehnliches aus ihm für beutsche Lefer gu machen, bas wurde feine Degarbeit fenn. Die Suffisance de la religion naturelle fenne ich nicht; aber, wenn sie so ist, wie Du fagit, jo ift fie ein nütliches und autes Buch, ben welchem ich bleiben murbe. 30

Mit meiner Tragodie geht es so ziemlich gut, und fünftige Woche will ich Dir die ersten dren Acte übersenden. Mich verlangt, was Du bavon sagen wirst. Mache nur, daß sogleich baran kann gebruckt werden.

auch [1798] bes funftigen Jahrs [1793] unfers [1793] von ber größten [1798]
benn mir [1799] Man wirb [1798] fommt [1798] gang vor, baß [1798] foll, als
[1798] Murg, ohne alle [1793] Und wenn Riebel feinen gangen Anhang nach fich giebt.
[1793] 'e eben fo [feit 1798] '' wirbs [1798]

Wenn im zweyten Theile ber Schriften die Erzählung, bas Mufter ber Ehen, noch nicht abgedruckt ift, so soll es mir lieb seyn. Denn ich kann nicht begreifen, wie vom Anfange an die lette Zeile barin so ganz widersinnig abgedruckt worden. Es muß nehmlich nicht heißen:

Die Frau war taub, ber Mann war blind; sondern umgekehrt:

Der Mann war taub, die Frau war blind.

Menbre bas alfo, wenn es noch Beit ift.

Ben meiner letten Anwesenheit in Berlin habe ich Herrn Meil ein Baar alte geschnittene Steine, als Ninge in Gold gesaßt, gelassen. Er versprach mir, eine Zeichnung davon zu machen, und sie zu radiren. Erinnere ihn daran, und laß Dir die Ringe wieder geben. Er braucht zur Zeichnung weiter nichts, als einen guten Abdruck in Siegellack, den er davon nehmen kann. Die Ninge selbst aber schiede mir se eher je lieder; und da keine Juhrleute hierher gehn, so schiede mir sie, in Baumwolle wohl verwahrt, mit den Büchern, so viel deren sind, gerade mit der Post. —

Lebe mohl und ichreibe mir bald. Dein

treuer Bruder, Gottholb.

20

25

334. Un Johann Joachim Efchenburg.1

Dem

herrn hofmeister Eschenburg

in

Fr.

Braunichweig.

Mein lieber herr Eichenburg,

Bestern hatte ich es schändlich vergegen, Ihnen meine Commissiones zu schiden. Aber Gott sey Dant, baß heute Bugtag ist, und baß man

<sup>1 [</sup>Danbichrift in ber Bibliothet zu Wolfenbuttel; ein fleiner Foliobogen weißen, feinen Bapiers, nur auf ber erften Seite mit deutlichen Zügen beschieben — auf S. 4 bie Abreffe —; 1870 von D. D. Deimennn (a. a. O. S. ) mitgeleitt. Der undatierte Brief ift, wie beinders foon Redlich in der Dempel'schen Ausgabe, Bb. XX, Abteil. I, S. 843 nachwies, zwischen dem 7. Mai 1770, an dem Beffing sein Amt in Wolfenbuttel antrat, und dem Januar 1773, in welchem Echbenburg zum Brossselle ernnnt wurde, geschrieben. In biese Zeit fielen elf Buftage: 80. Mat, 19. Ceptember und 19. Dezember 1770, 20. Februar, 15. Mat, 18. September und 18. Dezember 1771, 11. Matz,

gestern wohl schwerlich weiter als bis pag. 26 wird gesommen seyn. Auf beyliegendem Zettel werden Sie sehen, was ich von da an für die Bibliothek gern hätte. Haben Sie die Güte, entweder selbst oder durch einen zuverläßigen Mann darauf bieten zu laßen. An die beygesetzen Preise brauchen Sie sich so genau nicht zu kehren, besonders können Sie 5 bey den unterstrichnen bis auf die Hölfte höher gehen. Leben Sie wohl!

Dero

Bolfenbuttel ben — am Bußtage, wie gefagt! ergebenster Leffing.

3. Juni, 16. September und 16. Dezember 1772. Da taum bicht vor Weihnachten eine Bucherverfteigerung ftattfand, tommen die brei Dezembertage hier wohl nicht in Betracht; ebenso wenig ber 18. September 1771, an bem Lessing von Bolfenbuttel abweiend war. Un welchem ber übrigen fieben Buftage unfer Brief geschrieben ift, läh; fich vorerft nicht genauer bestimmen.]

Togram Google



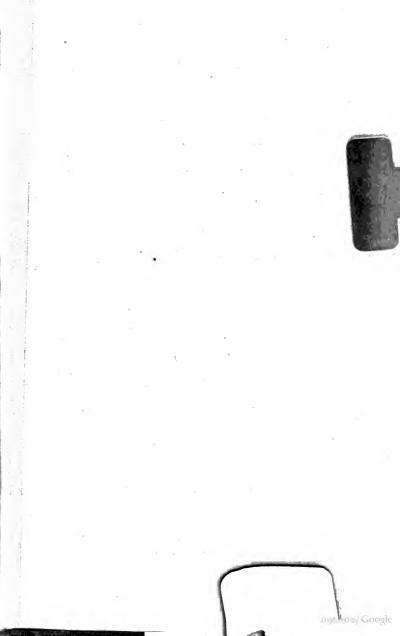

